## ASTRONOMISCHE

# NACHBICHTEN,

begründet

von

H. C. Schumacher.

Neun und vierzigster Band.

Mit sechs Steindrucktafeln, einer Beilage, einem Inhalts-Verzeichniss und Register.

Herausgegeben

von

Professor Dr. C. A. F. Peters,
Director der Sternwarte in Altona.

Altona, 1859.

Buch- und Steindruckerei von Hammerich & Lesser.

. 

## Inhalt.

#### Nr. 1153 und 1154.

Beschreibung eines auf der Altenauer Stemwarte aufgestellten galvenischen Registrimpparates für Durchgangs-Besbehtungen, nebat Vergietelbung einiger an demsette werte gerosen der Vergietelbung einiger an demsette werde gerosen der Vergietelbung einiger der Vergietelbung der Vergiet

## Nr. 1155.

Verläufige Untersuchung über den periodischen Cometen I. 1858, von Herrn Dr. Brahnz 33. — Riemante und Ephemerie der Aridane, berechnet von Herrn B. Meies 39. — Klemente and Ephemeried des Dount's chen Consten, von Herrn M. Löwy 34. E. B. Lither in Kleigy 48. — B. Lither hier in Kleigy 49. — Wieselscheid des Enchéen Connten. Schreiben des Herrn Prof. Encke an den Hersungeber 43. — Wieselscheid des Enchéen Connten.

#### Nr. 1156.

Minina ven Algel und S Cascri, von Herrn Pref. Argelander 49.—
Beobechungen auf der Wiener Sternwarte, niltgefacilt von Herrn
Dir. v. Littrow 51.— Observations of Psycha, Nemansa, Europas,
Fides and Gemet. V. 17658, made at Washington by J. Fraguen
53.— Osservazioni, Orbita ed Effemeride della Cometa V. 1858, del Sig. Dr. Donarti 57.— Neuer Elemente und Epidemeifée des
Cometen V. 1858, von Herrn Dr. Brahns 59.— Planten-Beobachtungen auf der Hamburger Sternwarte, von Herrn George
Rümter 61.— Elterarlsche Anzeige 61.— Berichtigungen zu
Nr. 1184 der Astr. Nachr. 53.—

#### Nr. 1157.

Conetea Beobachtungen auf der Sternwarte zu Krennaninter, von Herrn Director Resilhaber 6.5. — Planten-Beobachtungen auf der Göttinger Sternwarte, von Herrn Stud. d. d. uwerse 67. — Planten-Beobachtungen auf der Hamburger Sternwarte, von Herrn George Rümker 71. — Schreiben des Herrn Prof. Secchi, Directors der Sternwarte des Coll. Rem., an den Herausgeber 73. — Schreiben des Herrn Dr. Fürster an den Herausgeber 75. — Schreiben der Herrn Dr. Fürster an den Herausgeber 79. — Schreiben der Herrn Dr. Fürster an den Herausgeber 79. — Beobachtungen auf der Bilker Sternwarte, von Herrn Dr. R. Luther 79. —

#### Nr. 1158 und 1159.

Stellar. Photography, by G. P. Bond, Ess. St. — Ueber die Bahn des Donat's choe Conettes, von Herra Professor Stumpfer 101. — Observations of Bellena, Thomis, Europa, Flora and Comet I. 1838, made by Mr. Beren 103. — Auffindung des Pays'chech Centen und Ephemeride für seine jestige Kracheinung, von Herra Dr. Product 107. — New Vardalebatu (f. librach, by N. Peggeon, Esq. Product 107. — New Vardalebatu (f. librach, by N. Peggeon, Esq. Peggeon).

## Nr. 1160.

Observations of the Conset V. 1855, made by James Forguson 113.—
Schreiben des Herrn Flandamour an den Herausgeber 115.—
Schreiben des Betra E. Schubert an den Herausgeber 115.—
Neue Ellemente des Constete II. 1858, von Herrn Dr. Wrinnecke
115.— Verbesserte Ellemente des Constete IV. 1857, von Herrn
State Linda 117.— Schreiben des Herrn Merch 119.
Beobachtungen auf der Königeberger Sternwarte, mitgebeilt von
Herrn Prof. E. Luther 121.— Schreiben des Herrn Prof. R. Wolf
an den Herausgeber 125.— Aus einem Schreiben des Herrn Prof. CoCorling an den Herungeber 125.— Schreiben des Herrn Prof. CoCorling and ni Herungeber 125.— Schreiben des Herrn Prof. CoBemerkungen über die Lichteracheinungen des Donati'schen Cometen, von Herrn Eppe 127.— immen des Donati'schen Cometen von Herrn Eppe 127.— immen des Donati'schen Co-

#### Nr. 1161.

Nahe Zasammenkuuft der Venus und des Japiter 18-9 Juli 20, von Herrn Fred. Wolfers 129. – Elienents und Ephoneride der Pomona, ven Herrn Leuer 131. – Elienents und Ephoneride der Pomona's venhom Connete, von Herrn Löuer 135. – Elienische Elienische Sienische Sienische Sienische Stender 18-2 – Elienische Sienische Ausgehr 14-1. Elienische Anzeige 145. –

#### Nr. 1162 und 1163.

Berliner Refraxtor- Beobachtungen, von Herrn Dr. Förster 145.—
Bestimmung der Längendifferenz zwischen der Königsberger Sternwarte und der Danziger Navigationschule durch den electromgenetischen Telegraphen, von Herrn E. Koyaco 167. — Elligibete
Ellemente des Donati'schen Cometen, von Herrn Perel, Stampfer
173. — Schreiben des Herrn Pre. Guld an den Herausgehr 175.
— Ellemente und Ephemeride für Alexandra (54), von Herrn Dr.
Schultz in Berlin 175. — "

#### Nr. 1164.

Elliptische Ellemente und Ephemeride des Cometen V. 1858, von Herrn Löwy 177. — Aus einem Schreiben des Herrn Prof. Brünnew, Directors der Sternwarte zu Ann Arbor, au den Hernugseber 179. — Beobackungen auf der Sternwarte zu AnnArbor 179. — Schreiben des Herrn Meteon, Obserwatens der Sternwarte zu Ann Arbor, meride des Cometen VIII. 1859, von Herrn Pape 183. — Blemente meride des Cometen VIII. 1859, von Herrn Pape 183. — Blemente und Ephemeride für Alexandra (54), von Herrn Dr. Schjellerup 185, — Beobachtungen auf der Bliker Stenwarte, von Herrn Dr. R. Luther 185, — Beobachtungen des Planetes (35) und des Cometen VIII. 1858; — und Herrn Dr. Bundra 187. — Laiteardische Auszige 187: — Verziehniss verkalünkler Instrumente ans der Sternwarte des Freihern von Seuftenberg 185. — Berichtigungzu Nr. 1161 der A. N. 191. —

#### Nr. 1165.

Office Autwort auf des office Schreiben des Herre Prof. Hannen Astr.
Nach. Nr. 1137. Non. J. P. Londe 193. — Ubber den Streit der
sich avlachen den Herren Professoren Encke und Hannen in Bettenfe der Theorie erhoben lat, welche den von Herrn Dr. Baumowherangegebenen Flora-Tafeln zu Grunde liegt. Vom Heraungeber 197. — Elemente und Epheneried des Conente NIH. 1839. on Herrn Stud. Auswere 205. — Der Comet Donati, von Herrn Hofrath Schuede 203. — Anzeige 207. —

#### Nr. 1166.

Bestimming der geographischen Länge von Dauzig, von Herru Dr. M. Frehmann 209. – Ueber die ringförnige Gestah des Zeditacallichts, von Herru Brozen 219. – Schreiben des Herru Prof. d'Arrest, Directors der Sternw. in Kopeubagen, an den Heraugeber 221. – Elemente und Epithemerde des Plantein (53), von Herrn Dr. Axel Woller 221. – Verzeichniss verkäuflicher Justimente aus der Sternwarte des Freiherrn von Sentfeitoberg 223. –

#### Nr. 1167.

Bebachtungen des Donati schen Cometen zu Derpat, von Hrus Sinatsrati Madler 275. — Elemente und Ephemeride der Aglaja (27), von Herrn Pr. Oeltsen 229. — Schreiben des Hrn Frol. Ling in Göttingen an den Hernusgeber 231. — Beobachtungen der Irit, Froserpin, Laettija, Vrami und des Cometen V. 1858, von Hern Line 1858—59, von Herrn Dr. Schönfeld 237. — Schreiben des Herrn Pred, Calle, Directora der Brealuser Sternwarte, and Hernusgeber 239. — Beobachtung des in Albanj euroekther Planeten, von Herrn Dr. Schönfeld 239. —

#### Nr. 1168.

Ueber die Reductionataseln zu den Bessel'schen Zonen, die im XVII. Bande der Königsberger Beobachtungen enthalten sind, von Nerrn Dr. A. Winnecke 241. — Planeten Beobb am Bonner Heliometer, von Herrn Dr. Winnecke 249. — Beobachtungen des Donati'schen Cometen an dem Heliometer der Bonner Sternwarte, von Herrn Dr. Krüger 253. — Literarische Anzeige 255. —

#### Nr. 1169.

Beobachtungen auf der Sternwarte zu Kremsmünster, von dem Director, Hrn. Prof. Reslhüber 237. — Observations of Comet V. 1858 (Donati's) at the Liverpool Observatory, by John Haritung 267. — Der Schweif des Donati'schen Cometen, von Herrn Prof. Heiz 269. — Literarische Auzeige 271. —

### Nr. 1170-1171.

Relation des travaux exécutés par la commission atronomique chargée par le Gouvernement Impérial d'observer dans la ville de la Pera nagus l'éclipse totals de soleil qui « en lieu le 7 Septembre 1888, 278. — Uvêre die Constructur ger in Lepfaces', Mécanique ceinste meride des Planetes vom 9, Sept. 1858, von Herrn Dr. R. Lather 307. — Literarische Anzeige 507. —

#### Nr. 1172-1174.

Untersuchung über die Erscheinungen des grossen Cometen von 1858. Von C.F. Pape 309. — Observations of Egeria and Asteroid (55), made at Washington by J. Ferguson 353. — Literarische Anzeige 555. —

#### Nr. 1175.

Ueber die Bahn des Cometen IV, 1857, von Herrn Dr. A. Möller 357.

— Observations of Cometa, made at Washington by J. Ferguson 363. — Klemente und Rephemeride der Circe, von Herrn Stud. A. Auswers 307. — Zweite Berechnung des Planeten vom 9-8ept. 1857, von Herrn Dr. R. Luther 369.

#### Nr. 1176.

Mémoire aur les formules propres à déterminer la parallaxe annuelle des étôiles aimples ou optiquement doubles. Par Mr. Jean Plana 373. — Elemente und Ephemeride des Planeten (55), von Herrn Dr. A. Moller 385. — Anzeige, das Abonnement betreffend "387. — Berichtigung 387. —

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. Me 1153-1154.

Beschreibung eines auf der Altonaer Sternwarte aufgestellten galvanischen Registrirapparats für Durchgangs-Beobachtungen, nebst Vergleichung einiger an demselben bestimmten Personal-Differenzen mit solchen, die auf gewöhnliche Weise gefunden sind; vom Herausgeber.

Zu den wesentlichsten Fortsehritten, welche die heobachtende Astronomie in der neuern Zeit gemacht hat, ist ohne Zweifel die Einführung der galvanischen Registrirauparate zu rechnen. Bei zweekmässiger Construction und Anwendung derselben wird für die Erreichung eines festgesetzten Grades von Genauigkeit in der Bestimmung von Rectaseensionsdifferenzen erhehlich an Zeit gewonnen und überall, wo sie zur Ermittelung geographischer Läugen-Differenzen benutzt werden können, wird ausser an Zeit anch noch ganz hedeutend an Kosten gespart. Wie es bei jedem Boohachtungsverfahren, welches seit nicht langer Zelt angewandt ist, der Fall sein wird, hatten sieh auch bei diesem in den bisherigen Anwendungen einige Puncte heransgestellt, in welchen eine Verhesserung wünschenswerth war. Bevor ich auf die Erörterung derselben näher eingehe, dürfte es nicht unpassend sein, die Eigenthümlichkeiten der neuen Methode im Allgemeinen darzulegen.

Mit Hülfe eines Elektromagneten, dessen galvanischer Strom in bestimmten Zeitintervallen einer Uhr. z. B. iede Seeunde, gesehlossen oder unterbrochen wird, werden auf einer Fläche Zeiehen gehildet, die einen solchen Abstand von einander haben, dass die noch anzugebenden Unterabtheilungen jener Zeiträume mit der erforderlichen Genauigkeit erkannt und geschätzt oder gemessen werden können. Neben diesen Zeichen, welche meistens den Seeundensehlägen der Passagenuhr entsprechen, werden entweder durch denselben oder durch einen zweiten Elektromagneten Zeichen markirt, welche zn den Durehgangsmomenten von Sternen durch den Stundenfaden eines Meridianinstruments oder eines Aequatoreals gehören. Die letztern Zeichen werden dadurch vermittelt, dass der Beoliachter an einer passenden Vorriehtung den galvanischen Strom zu jeder heliebigen Zeit, während er durch das Fernrohr des Instruments sieht, schlicssen oder unterbrechen kann. Auf solche Weise hefindet sich neben den Zeichen, welche zu zwei verschiedenen beobachteten Durchgangsmomenten gehören, eine Reibe von Zeichen welche einzelnen Seeundensehlägen entsprechen, sodass man also an ihnen die zwischen den beiden Beohachtungen verflossene Zeit in Secunden und deren Theilen ahlesen kann.

Das Schliessen und Unterbrechen des galvanischen Stroms bei jeder Secunde einer Uhr geschieht in München, Cambridge Masst, Gotha dadurch, dass die Spitze des Pendels oder eine andere Metallspitze, die sich mit dem Pendel bewegt, jede Sceunde mit einer Quecksilber-Oberfläche in Berührung gebracht und von dieser Ohersläche getrennt wird. Diese Vorrichtung lässt sich so einrichten, dass der Gang des Pendels dadnrch nicht merklich gestört wird, allein man hat dann fortwährend mit dem Oxidiren der Oberfläche des Ouecksilbers zu kämpfen. Das Oxidlren der heim Schliessen des galvanischen Stroms in Berührung kommenden Metallflächen lässt sieh zwar so weit verringern, dass die Bildung und Wegschaffung des Oxids kaunt noch als eine Belästigung und Störung im Beohachten auzusehen ist, wenn, statt des Quecksilbers, Platina augewandt wird. Alsdann ist iedoch eine kleine Störung im Gange des Uhr-Pendels nicht zu vermeiden, sobald die Berührung der Platina-Stücke kräftig genug erfolgt, um elne Schliessung der galvanischen Kette zu erzeugen. Es war daher sehr zu wünschen, eine Unterbrechungs-Vorrichtung herzustellen, die auf den Gang der Uhr, an welcher sie angebracht wird, nicht nachtheilig einwirkt und bei welcher ausserdem keine Störung durch Oxidation eintreten kann. Diese Aufgabe ist von Herrn Krille bei dem hiesigen Apparat in einer Weise gelöset worden, die alle Wünsche befriedigt und einen neuen Beweis von den glänzenden Talenten dieses ausgezeichneten Künstlers liefert.

Die Zeichnung der Secundenschläge der Uhr und der Beobachtungsmomente auf dem Registrirapparat geschieht in Greenwich und Gotha dadurch, dass 'eine Spitze Lücher in Papier sticht; in Cambridge Mass" mittelst einer Glasfeder, die mit einer fürbeuden Flüssigkeit gefüllt ist. Auch birn verlient Herra Krille's Einrichtung, die weiter unten niher beschriehen wird, den Vorzug, indem die Bezeichnung viel dentlieher und schärfer ist, als durch Punete, und sicherer als durch eine mit einer Flüssigkeit gefüllten Feder, die zu Zeiten ihren Dienst versagen kännte.

Iller Krille hat den Apparat in allen Theilen, die auf die Genanigkeit der Registrirung von Einfluss sein können, mit grösster Sorgfalt gearheitet, jedoch alles vermieden, was denselben, ohne jene Genauigkeit zu vergrössern, nur zuaammengesetzter und kostspieliger machen würde. Dadurch hat sein lostrument bei allen Vorzügen dennoch eine grosse Einfachheit erreicht und kann zu einem verhältnissmässig gerlagen Preise geliefert werden.

Die dieser Nunmer heigefügte Steindrucktafel giebt eine Analcht des Krille'schen Regiestrinspparates. In den Fig. 2 und 3 ist derzelbe so dargestellt, wie er bei der hiesigen Aufstellung von Süden und Westen, in Fig. 1 wie er von ohen gesehen rescheint.

Der Apparat besteht, ähnlich wie auf den Sternwarten zu Cambridge Mass! und Greenwich, aus einem Cylinder, um welchen das Papler gespannt wird, worauf die Angaben der Passagenuhr und die Beobachtungsmomente notirt werden; aus dem Uhrwerk welches den Cylinder dreht und aus der Zeichen-Vorrichtung, die von dem erwähnten Uhrwerk tortbewegt wird und deren Zeichenstifte durch Electromagnete bewegt und zum Notiren angewandt werden können. Alle dlese verschiedenen Theilo stützen sich auf einer Platte ABCD (Fig. 1), die aus sehr trockenem Mahagoniholz verfertigt und anterhalb durch Strebehölzer verstärkt ist. Die äussern Flächen dieser Holztheile sind mit einem starken Lackfirnlss überzogen und es ist daher anzunehmen, dass Aenderungen im Feuchtigkeitszustande der Lust nur geringen Einfluss daranf haben werden. Die Platte ruht auf zwel durch die Mauer an welcher der Auparat aufgestellt ist, geführte eiserno Stangen, deren Tragkraft durch eiserne Strehen verstärkt ist. Auf diesen Stangen lst die Tischplatte ABCD, nachdem sie mit Hülfe von Doppelkeilen, die sich zwischen ihr und jeuen Stangen befinden, horizontal gestellt worden, durch Schrauben besestigt. Zur Prüsung der Horizontalität dient ein kleines Setz-Niveau.

Der Cylinder EF hat eine Länge von 15 Par. Zoll und einen Durchmesser von 54 Par. Zoll. Der Mantel desselben ist von Messingblech, welches eine Dicke von & Par. Zoll hat, gelöthet und aufs sorgfältigste abgedreht. Für den Gehrauch wird dieser Cylinder mit Kreldenapier umspannt, dessen Oberfläche mit Tusche geschwärzt lst. An jedem Ende des Mantels ist ein durchbrochener Boden befestigt, von denen einer in Fig. 3 dargestellt ist. Durch die Mitte des Cylinders ist eine stählerne Axe geführt, die in den so eben erwähnten Böden befestigt und bei E und F in einer Länge von etwa 1 Zoll rund gedreht ist. Diese cylindrischen Thelle der Stange ruhen bei G und H (Fig. 2) in messingenen Lagern GJ und HK, die bei J und K auf der Platte ABCD hefestigt sind. An dem Zapfen F ist das gezahnte Rad L befestigt, dessen Zähne genau in die Zähne des Rades M des Uhrwerks passen. Die Feder NO (Fig. 3) presst den Cylinder in der Richtung von E nach F, so dass die Zähne der Räder L und M, wenn der Cylinder vom Uhrwerke gedreht werden soll, in einander greifeu. Soll der Cylinder aus den Lagern heraus genommen werden, so entfernt man die Feder von dem Zapfen B, indem man sie an dem bet O befindlichen Knopfe fasst, und bringt sie durch Drehung um eine bei N befindliche Schraube in eine seitliche Lage; darauf verschiebt man den Cylinder in den Lagern bla er das Lagerstick GJ berührt; alsdann greifen die Zähne der Räder L und M nicht mehr in einander und der Cylinder kann heraus gehohen werden. Bei der letztern Lage der Feder wird der Cylinder auch wieder in seine Lager gelegt, daranf gegen das Rad M geschoben, wodurch die Zähne von L u. M in einander greifen und schliesslich wird die Feder wieder in die Lage NO gebracht.

P. Q slod kleine Gewichte, welche längs den Speichen des Bodens bei Everschoben und an jeder beliebligen Stelle derselben festgeklemmt werden können. Sie dienen dazu den Schwerpunct des ganzen Cylinders (mit Einschluss dieser Gewichte) in seine Kotationsachse zu bringen.

Die Bewegung des den Cylinder drehenden Uhrwerks wird durch ein Pendel RU (Fig. 2) regulirt, dessen Längenachse bel seiner Bewegung die Oberfläche eines Kegels beschreibt. Das Pendel hängt an elnem in einer kleinen drehharen Stahlkugel befestigten und durch das Loch R geführten Metallfaden RS von etwa 1 Zoll Länge. Bei S ist mittelst eines kleinen Hakens der übrige Theil des Pendels an diesen Faden befestigt. Die Stange SUT ist von Stahl und hat am nntern Ende einen Schraubengang, längs dem die Mutter U, auf welcher die Linse ruht, bewegt werden kann. Die Länge des Pendels wird so berichtigt, dass es 73 volle Umlänse in einer Secunde vollendet. Mit der Bewegung des Pendels wird der Stift W herumgeführt, der sich um eine lothrechte Achse dreht. An letzterer befindet sich das Trieb & mit 10 Zähnen. welches in ein Kammrad y von 40 Zähnen greift. Auf der Welle des letztern ist noch ein Trieb von 10 Zähnen, welches ein Rad von 50 Zähnen bewegt, dessen Welle ein Trieb mit 10 Zähnen trägt; dieses greift in das den Cylinder treihende Rad M von 92 Zähnen ein, so dass also, in Folge der Versetzungen, der Cylinder einen Umlauf in zwei Minnten vollendet. Zur Unterhaltung der Bewegung dient das Gewicht Z, welches an einer Darmseite hängt, die sich um die Trommel a windet. Aufgewunden wird das Gewicht durch einen auf den Zapfen b gesteckten Schiüssel. Dieses Aufwinden geschieht, ohne die Bewegung des Uhrwerks zu stören, auf ähnliche Weise wie hei den meisten astronomischen Pendelnhren.

Das Uhrwerk geht, bei der hiesigen Ansstellung, nachdem das Gewicht Z aufgewunden ist, etwa 6 Stundeu.

Die Rotation des Cylinders kann vom Beobachtungslocale aus zu jeder Zeit gehemmt und wieder hervorgebracht werden. Im ersten Falle wird mittelst einer Schaur ein unter dem Cylinder auf einer Feder hefsetigtes Lederkissen in die Höhe gezogen und im andern Falle wieder herunter gelassen. Ausserdem lässt sich die Bewegung des Stifts W und mithin des ganzen Uhrwerks durch eine Arretirungs-Vorrichtung hemmen.

Während der Bewegung des Uhrwerks greift das gezahnte Rad c (Fig. 1) in ein Rad d, welches auf der Weile ef befestigt ist. Von dieser Welle wickelt sich alsdann die Darmsaite ahi ab, die bei h um eine Rolle geführt und bei s (Fig. 2) an dem Wagen io besestigt ist, der die Schreihstifte mit ihren Biektromagneten trägt. Der Wagen ruht auf vier Rädern, die sich auf den Eisenschienen kl und mn bewegen. Unter der Mitte der Wagenplatte bei z ist eine zweite Darmsaite befestigt, die an der Kannte des Tischen bei p über eine Rolle geführt ist und unten das Gewicht e trägt. Durch letzteres wird der Wagen to in der Richtung von Osten nach Westen mit solcher Geschwindigkeit fortbewegt, als die Abwickelung der Saite ghi von der Welle of, die durch das Uhrwerk gedreht wird, es gestattet. Die Schreibstifte durchlaufen auf solche Weise und wenn die Bewegung des Wagens io nicht unterbrochen wird, die ganze Länge des Cylinders in etwa vier Stunden.

Mittelet des Knopfes f kann die Saite ghi wieder auf die Welle of gewunden werden, indem in den Raud eich ein Gesperr befindet, vermittelst dessen die Welle nach einer Richtung gedreht werden kann, die der Bewegung dieses Rades durch das Uhrwerk entgegengesetzt ist.

Es sind drei Zeichenstiffe angebracht, die sowie ihre Elektromagnete auf nahe gleiche Weise construirt aind. Der mittlere Stift giebt die Secunden der Passagen-Uhr an. Die beiden ührigen Stiffe dienen zur Notirung der von zwei verschiedeneu Beobachtern anfgefassten Beobachtungsmomente, Meistens wird einer dieser Beobachter am Meridlankreise, der andere am Aequatoreale observiren. Nur bei L\( \text{lingen-bestimmungen observirt der eine Beobachter am Durchgangs-instrumente in Altona, der andere an einem \( \text{lingen-bestimmungen observirt der eine Beobachter am Durchgangs-instrumente in Altona, der andere an einem \( \text{lingen-lingen-bestimmungen observirt der eine Beobachter am Durchgangs-instrumente in Altona, der andere an einem \( \text{lingen-lingen-lingen-bestimmen list.} \)

Da die Stifte nahezu gleich construitt sind, so wird es genfigen für einen derseichen etwas näher ins Detail zu gehen. rs! (Fig. 1) ist ein messingener Arm, der sich bei sum eine lothrechte Achse dreht. Bei r trägt derseihe ein Eisenatück, auf welchen der Elektromagnet wirken kann. Die Bewegungen des Arms, sowohl bei der Annäherung zum Elektromagnet des Arms, sowohl bei der Annäherung zum Elektromagnet der Eutfernung von denuselben, sind durch entsprechende Anschlagstifte heschränkt. Bei st' wird gegen den Arm rt' ein kleiner stilhierner Cylinder at' mittelst einer gegen wir wirkenden Feder gedrückt. Dieser Cylinder kann nämlich in der Richtung seiner Lüngenaxe in 2 Lagern verschohen werden, die sich in zwei auf der Wagenplatte io befeutigten Messingplatten befinden. Auf den stählernen Cylinder ut gesteckt und durch eine Klemmschraube beiertlüse bei ur gesteckt und durch eine Klemmschraube beiertlüse bei ur gesteckt und durch eine Klemmschraube beiertlüse hit Hülfe dieser Hülsen bei und Entfernungen der Zeichenstifte von chander in der Richtung der Längenachse des Cylinders verändert werden.

Durch ein Loch hei v im Arm uv ist ein Messingstift gesteckt, der nach ohen und nach unten etwa 1 Zoli herausragt. Dieser Stift kann mit einer kleinen Schraube w (Fig. 3) die durch das Ende des Arms geführt ist, festgeklemmt werden. Am untern Ende trägt jeder Stift eine Diamantspitze. Durch Verschieben des Stifts in dem Loche v kann man den Abstand der schreibenden Diamantspitze von dem Cylinder u't' verändern. Die Spitzen werden so berichtigt, dass weun sie auf dem Papier ruben, womit der Cylinder EF umspannt ist und der Wagen io darauf fortbewegt wird, sie insgeaumnt auf dem Cylinder eine und dieselbe gerade Linie zeichnen. Diese Berichtigung lüsst sich in grosser Schärse aussühren. Es ist übrigens leicht nachzuweisen, dass ein etwa ühriggehilebener kleiner Fehier in derseiben, bei richtiger Anwendung des Apparats, keinen Einfluss auf die Genanigkeit der Beobachtungen hat.

Der Arm uv mit dem daran befestigten Zeichenatift ist mit dem kleinen Cylinder w't' in den Lagern des letztern drehbar. Wenn die Zeichenspitzen während der Rotation des Cylinders EF nicht schreihen, oder dieser Cylinder aus seinen Lagern gehoben werden soll, so bewegt man die Arme uv um die Achse u't' in eine gegen Süden geneigte Lage.

Es ist schon erwihnt worden, dass der Cylinder mit Kreidenpaire maspannt wird, welches mit Tusche geschwärzt ist. Der Bogen wird auf der weissen Seite, die mit der Oberfläche des messingenen Cylinders EF in Berührung kommt, mittelst eines in Wasser getauchten Schwammes angefeuchtet und feucht um den Cylinder gespannt. Eins der Enden des Bogens, welche die Richtung parallel zur Achse des Cylinders bekommen, ist, in einer Breite von etwa ½ Zoli, der ganzen Lünge nach, mit einer Hausenblasen-Auflösung bestrichen, die heim Aufspannen des Bogens angefeuchtet und aufs entgegengesetzte Ende des Bogens gekleht wird. Um das Papier wieder von dem Cylinder zu entfernen, wird es mit einem Messer, längs der übergeklehten Kante, durchsenbitten.

Be sind zwei Cylinder zu dem Apparate vorbanden, damit soglieih, nachdem ein beachriehener Vlinder hernungenommen ist, ein unheschriehener wieder eingelegt werden kann. Jedesmal wenn ein neuer Cylinder eingelegt ist, wird das ihn bewegende Ultwerk aufgezogen. Da letzterse ein

1.

Paar Stunden länger geht, als die Schreibstifte gebrauchen die Länge des Cylinders zu durchlaufen, so kann es während der Dauer der Zelchnungen auf dem Cylinder, so oft dessen Bewegung auch unterhrochen wird, nie ablaufen.

In einer Höhe von 3 Fuss über der Platte ABCD ist auch der Mauer ein Holzrahmen hesestigt, der mit Wachstuck überspannt ist, in welchem elnige kleine Lücher zum Hindurchsühren der Leitungsdrähle angebracht sind. Durch diesen Rahmen und durch Vorbünge, welche von ihm herabgehen, wird der Registriapparat gegen Staub geschützt.

Die Diamantspitzen der Schreibstifte durchschneiden. wenn sie sich auf dem umspannten Cylinder bewegen, die geschwärzte Oherfläche des Kreidepapiers und bilden auf solche Weise Zeichnungen von feinen weissen Linlen, die auf dem schwarzen Grunde ungemein scharf und deutlich bervortreten. Ruhet die Diamantspitze auf dem Cylinder, so beschreiht sie, indem das Uhrwerk den Cylinder um seine Achse dreht und den Wagen io forthewegt und wenn dabel der Elektromagnet keine Anziehung auf den Schreihstift ausübt, eine Schraubenlinie, die, nach der Abwickelung des Papiers vom Cylinder, als gerade Linle erscheint. Durchläust ein galvanischer Strom die Draht-Windungen des zu einem Schreihstifte z. B. uv (Fig. 1) gehörenden Electromagneten, so wird das Bei r befindliche Eisenstück gegen den Elektromagneten gezogen; dadurch bewegt sich der Arm rt nm die Achse s und sehieht den kleinen Cylinder t'u' mlt dem daran befestigten Schreibstifte in der Richtung von Osten nach Westen. Eine von der Diamantspitze his dahin beschriebene Linie ab



weicht alsdann nach e aus und heschreibt die Linie ed parallel zu ab, so lange der galvanische Strom fortdauert; wird dieser unterbrochen, so drückt die Feder hei u' den Cylinder u't' wieder in seine frühere Lage; die von der Diamantspitze heschreibene Linie geht von d nach er und beschreibt von hier aus ef als Fortsetzung von ab, so lange bis die galvanische Kette wieder gesehlossen wird.

Die an der Passagenuhr angebrachte Unterbrechungs-Vorriehtung let so construirt, dass abweebselnd die galvanische Kette eine Secunde hindurch geschlossen und unterbroehen lat, so dass der Stift, der die Secunden markirt, eine Linie von selcher Form beschreibt.





AB, CD aind zwei mit Onecksilber gefüllte Glasrühren, die in den Elfenbeinstücken EF und GH befestigt slod. Von den Glasrühren aus aind Canäle bei J und K durch das Elfenbein geführt, mittelst welcher das in den Gefässen entsalten Quecksilber aus den Oeffunsgen J und K aussliessen kann, wenn dem Abflusse kein Hinderniss entgegen steht. Die Gefässe EF und GH werden, wie in obliger Figur angedeutet, so neben einander gestellt, dass die bei J und K aussliessenden Ströme in L gerade gegen einander treffen. Auf solche Welse wird das Ausfliessen den Quecksilbers verhindert und en findet alsdann zwischen beiden Gefässen mittelst des unhewegliehen dünnen Quecksilberstrahls JLK eine Verbludung statt.

Die Geflisse EF und GH sind im Uhrgehäuse so neben der Uhr hefensigt, dass der Queeksilberstahl JLK der Ankerwelle der Uhr parallel ist und nahezu in gleicher Höhe mit derselhen sich hefindet. An der Ankerwelle ist ein kleisen der Ankerwelle zu der Westenstahle der Westenstahle von der Westenstahle von der Westenstahle Verstenstahle Verstenstanle Verstenstahle Verstenstanle Ver

Wenn sich das Pendel nun von der Lothlinie aus nach derjenigen Richtung hewegt, bei welcher das Glimmerhlättchen sich senkt, as hielht die metallische Verbindung zwischen den beiden Quecksilbergefässen AB und CD so lange
unterbrochen, his das Pendel von seiner grössten Ausweichung zurückkehrend wieder die Verticale erreicht. Es lat klar,
dass in der darauf folgenden Seconde das Glimmerhlättchen
den Quecksilberstahl JLK nicht durchschenieldt u. dass folglich während der Daue derselhen eine metallische Verbindung
zwischen AB und CD statt findet. In der darauf folgenden
Secunde lat die Verbindung wieder unterbrochen u. s. w.

Mit den Quecksilhergefässen AB und CD sind knpferne Drähte in Berührung gehracht, die zu den entgegengesetzten Polen eines galvanischen Elements führen. In einem dieser Drähte ist ein feinerer Drath elngeschalten, der in vielen Windungen einen Elektromagneten umgieht. Das henutzte Element hesteht aus einem Kohlencylinder von 4 Par. Zoll Höhe und 3 Par. Zoll Durchmesser, und eutsprechendem verquicktem Zinkblock mit einer Flüssigkeit, die aus einem Gemisch von etwa 1000 Theilen Wasser auf 1 Theil Schwefelsaure besteht. Dieses Element lat deshalh so schwach genommen, damlt beim Schliessen und Unterbrechen des galvanischen Stroms keine Quecksilberdämpse sich bilden, dle mit der Zeit nachtheilig auf dle Passagenuhr einwirken könnten. So lange die metallische Verhindung zwischen den Gefässen AB und CD (Fig. Seite 8) stattfindet, mithin die galvanische Kette des erwähnten Elements geschlossen ist, zieht der eingeschsltete Elektromagnet einen Hebelarm an, wodurch aladann eine zwelte galvanische Kette geachlossen wird, die jedoch zu einer Batterie gehört, deren Wirkung beträchtlich grösser ist als die des vorhln genannten Elements. Die Batterie besteht aus 14 Elementen von derseihen Gröase wie vorhin angegehen, deren Flüasigkeit aher etwaa atärker gesäuert ist und aua einem Gemisch von etwa 100 Theilen Wasser auf 2 Theile Schwcfelsaure besteht. Würde das Wasser stärker gesäuert, so wären weniger Eiemente erforderlich, allein die Batterie würde schneller an Krast verlieren. Die heim Schliesaen der letztern Kette aich berührenden Metalistücke aind von Platina.

Der von der erwähnten Bettorie ausgehende Strom nukreiset den mittleren Elektromagneten dea Schreihapparates und bewirkt dadurch die Notirung der Secunden der Passagenuhr auf dem Cylinder.

Das Glimmerblättchen, welches, wie hemerkt, zur Unterhrechung der metallischen Verbindung zwiachen den Gefäaaen AB und CD (Fig. Seite B) dient, kann in einer Spalte
des an der Ankerwelle befestigten Arms durch Schrauhen
fest geklemnt verden und wird darin so gestellt, dass die
auf einander folgenden Secunden auf dem Cylinder nahezu
von gleicher Länge werden. Die schärfere Berichtigung in
dieser Bezelbung geschieht mittelst einer Mikrometterschrauhe,
durch weiche das Gestell, worauf die Gefäase EF und GH
(Fig. Seite B) befestigt alad, auf und nieder hewegt werHe
kann. Da sich die Längen der anf dem Cylinder verzeichneten Secunden mit einem Zirket vergleichen lassen, so kann
and diese Berichtigung mit einer grossen Schärfe, wie aie
nach dem Gebör für eine Pendeluhr kaun zu erlangen ist,
ausführen.

Herr Krille hatte anfänglich mit dem Schreibstifte für die Uhrnotirungen noch ein Rsd von 60 Zähnen in Verhindung gesetzt, welchea hei jedem Schlage des Schreibstifts um einen Zahn sich drehte und im Laufe einer Miuute einmal eine Secunde hindurch die Ausweichung des Schreibstiffs um die Hälfte verringerte. Dadurch konnte der Anfang einejeden Minute kenntlich gemacht werden. Später wunde jejeden diese Vorrichtung als üherflüssig wieder heseitigt. —
Das Ührwerk, welches den Cylinder treist, geht nämlich as
gleichförmig, dass man mit Hälfte eines Lineals sogleich die
Secunden erkennt, welche um zwel Minuten von einander ahatehen. Dieses wird dadurch noch erleichtert, dass in Folge
des Zickzacks, welchen der Ührstift auf dem Cylinder heachreiht, die geraden Secunden von den ungeraden sich unersesheiden. Weiter unten wird erwähnt, auf welche Weise
einzelne von den Secunden, die zu dem Anfang einer Minute
gehören, kenntlich gemacht werden.

Der heschriehene von Herra Krille erdachte Unterhrechungs-Apparat hat, wie erwähnt, viele Vorzüge. Zu den wichtigaten gehört, dass eine Oxidation des Quecksilhers durch Verhrennung nicht eintreten kann, indem beim Schlieasen der Kette Oncckeilher gegen Quocksilber atösst und dass der Unterhrecher auf den Gang der Passagenuhr durchans nicht atörend einwirkt. Diesea geht schon daraus hervor, dsas in den Schwingungsweiten dsa Pendela kein Unterschied zu bemerken ist, jener Apparat mag an der Uhr angehracht aein oder nicht. Vor der Auhringung desselben an die hiesige Pasasgenulir war die Schwingungsweite des Pendela 2º 44': 12 Stunden nach der Anbringung zeigte sich dasa der Bogen nicht allein nicht kleiner, aondern im Gegontheil noch um i Minute grösser geworden war, was jedoch ohne Zweisel einer andern Ursache zuzuschreiben ist. Auf der Münchener Sternwarte, wo die Schliessung der galvanischen Kette gleichfells durch Quecksliber bewirkt wird, verkleinert sich die Schwingungsweite durch Anhringung der dortigen Unterbrechungsvorrichtung um 31 (S. Lamont, Beschreih. der auf der Münchener Sternw. befindlichen Apparate. Seite 41). Ausserdem ist nach den biesigen Erfahrungen auzunehmen, daas der Apparst länger ala ein Jahr benutzt werden kann, hevor es nöthig sein wird, das Glimmerblättehen durch ein neues zu ersetzen, indem dieses sich unter der Einwirkung einer Batterie von t4 Elementen, deren Flüssigkeit viel stärker gesänert war, nach Verlauf von 4 Wochen noch unbeschädigt zeigte. Es dürste dem Unterbrecher auch noch zur Empfehlung gereichen, dass er mit Leichtigkeit an jede Pendelubr angebracht werden kann.

Derselbe galvanlsche Strom, der auf dem Cylinder die Notirung der Secunden der Hauptuhr bewirkt, umkreiset auch noch in den ciuzelnen Beobachtungslocalen und in den Arbeitszimmern dieser Sternwarte Elektromagnete, die bei jeder Secunde der Hauptuhr ein gezahnten Rad um einen Zahn hewegen und durch Rädersysteme, welche damit in Verhindung atehen, an jedem der genannten Orte die der Hauptuhr ein entsprechende Secunde. Minute und Stunde auf einem Zifferentsprechende Secunde. Minute und Stunde auf einem Ziffer

blatte angehen. Auf solche Weise wird das Vergleichen der Uhren der verschiedenen Beobachtungalocale erspart.

11

Durch Rheetome, von denen sowohl im Saale dee Meridiankreises als iu demjenigen des Aequatoreals eins aufgeateilt ist, kann der Strom vom Unterbrecher an der Uhr nach dem zugehörigen Schreibatifte jederzeit unterbrochen und geschloasen werden.

Die Passagenuhr, an weiche Herr Krille seinen Unterbrechungsapparat angebracht hat, ist ursprünglich von Urban Jürgensen in Kopenhagen verfertigt und später von Kessels in einzelnen Theilen verändert. Sie ist durch ein Ouecksilber-Peudel sehr nahe compensirt und von vorzüglich regeimässigem Gange. - Da die Compensation nicht allein von der Einwirkung der Temperatur auf das Pendel, sondern auch davon abhängt, wie sich die Schwingungsweite mit der Temperatur verändert; die letztere Veränderlichkeit aber, wie die Erfahrung iehrt, sehr von der Beschaffenheit des Oeis ahhängt, welches im Laufe der Zeit sich verändert, so folgt, dass auf eine sehr genaue Compensation für längere Zeit nie zu rechnen ist. Bei den beaten Pendeluhren können daher, wenn sie in den Beobachtungslokalen aufgestellt und allem Wechsel der Temperatur ausgesetzt sind, kleine Unregelmässigkeiten im Gange vorkommen, welche längere Zeit hindurch eine tägliche Periode haben, die derjenigen der Temperatur nahezu entsprechen wird. Um bei der hiesigen Passagenuhr, die ohnehin schon sehr gut eompensirt ist, solche Unregeimässigkeiten auf eine äusserst kleine Grösse zu reduciren, wird sie gegenwärtig in dem Keiler unter der Sternwarte aufgestellt, der von Donnel-Mauern mit Donnel-Feustern eingeachiossen ist und daher im Laufe eines Tages nur sehr geringen Temperatur-Veränderungen unterworfen sein kann. Der Ubrkasten ist ausserdem noch mit einem Ueberzuge von schlechter Wärmeleitung umhülit.

Die galvanischeu Eiemente aud gegenwärtig in dem uutersten Zimmer des Thurma neben dem Saale des Meridiankreises aufgestellt. Der Registrirapparat befindet sich im ersten Stockwerk dessethen Thurms.

Die Leitung des galvanisehen Stroms von der erwähnten Batterie nach dem Unterbrechungsapparat der Uhr, von dort nach dem mittlern Elektromagneten des Schreibapparats und von diesem zurück zur Batterie geschieht durch kupferne Drähle, die mit Seide umsponnen sind. Als Isolatoren wurden beim Fortführen der Drählte längs den Zimmerdecken oder von dort herab, Ringe von Porzellan benutzt, die einen Durchmesser von etwa 1 Zoli halten und mit Draht an iden Decken oder wo es sonst erforderlich war, befestigt sind.

Zur Nottrung der Beobachtungamoniente am Durchgangainstrumente dient eine zweite Batterie von 5 Elementen, die von derselben Grösso und Construction aind wie diejenigen. woraus die Batterie zu den Ubraugaben besteht. Von jedem Pole derselben fihrt ein mit Seide umsponnener Kapferdraht in den Saal des Meridiankreisea, und zwar einer derseiben direct, der andere, nachdem in demselben der Draht einge achaltet worden, welcher deu adülichen Electromagnete es Schreibapparate umkreiset. Diese Drähte hängen von der Decke des Saales mehen dem Merdinakreisee berab. Um ihnen eine beträchtliche Dehnbarkeit zu geben, sind aie in einer Länge von etwa drei Fuss spiraftfsmig gewunden. Diese Drähte werden in einer Taste befostigt, die der Beobachter zum Notiren der Observationsmomente anwendet. Die Taste iat in den uschatehenden Figuren von zwei Seiten dargestellt und besteht aus foigenden Theilen:



 $abcd a^ib^c$ i ist ein Stück Elfenbein, welches eine Länge ac von 4 Zoll, eine Breile  $aa^i$  von 9 Liulen und eine Dicke ab=cd von 3 Liulen hat. Mit vier Schrauben efg h ist darauf das Messingstück l k m befestigt, welches bei k etwas verdünnt ist und in einen federnden Streifen k m aussilant. In dem Theil lk des Messingstücks ist ein Loch no gebohrt, in welches das Ende von einem der Leitungsdrähte beim Durchgangsiustrumente gesteckt und mittelst der Schraube p festgeklemmt wird. Das Elfenbeinstück  $a^i$  dist seiner

ganzen Länge nach in der Mitte durchbohrt. In diese Höhlung wird der zweite Leltungsdraht gesteckt und mit der stählernen Schraube a befestigt. In der messingenen Feder km befindet sich die Stahlschraube r, die wenu km gegen das Eifenbein bewegt wird, mit q la Berührung kommt. Es ist ersichtlich, dasa wenn die Feder km eine solche Steilung an der Taste hat, wie die erste der obigen Figuren sie darstellt, die galvanische Kette zwischen q und r unterbrochen ist. In diesem Zustande der Taste beschreibt der zu ihren Drähten gehörende Zeichenstift auf dem Regiatrirungscylinder eine Schraubenlinie, die auf dem vom Cylinder abgewickelten Papiere als eine gerade Linie erscheint. Wird die Feder km gegen q gedrückt, so daas die Schrauben r und q sich berühren, so lat die galvanische Kette geschlossen und die Diamantapitze, welche bis dahin die Linie ab beschrieben hatte, weicht von b nach c aus. Läsat man den Druck auf km daranf wieder nach, so trennen sich die Schrauben r und q, der Strom wird wieder unterbrochen und die Diamantspitze kehrt nach d in die Verlängerung von ab zurück.



Beim Observiren eines Sterndurchganges nimmt der Beobachter die Taate so in die Hand, dass drei Finger auf dem natern Theil der Feder km ruhen, während Daumen und Zeigefinger frei bleiben und zum Verschiehen des Oculars vor den Fäden gebraucht werden können. Da der Draht, an welchen die Taste befestigt ist, ppr düppe und auf einer Strecke aplraiförmig gewunden ist, ao läast sich die Taate bei jeder Stellung des Beobachters beim Observiren bequem auf die erwähnte Weise halten. So oft der Stern einen Verticalfaden pasairt, werden dnrch den Druck auf die Feder km die Schrauben r und q in Berührung gebracht, der galvanische Strom mithin geschlossen und auf dem Cylinder ein Zeichen bed gegeben. Diese Art der Beobachtung eilt für jeden dem Pole nicht sehr nahen Stern. Erscheint der Polarstern ruhig und ist dle angewandte Vergrösscrung eine etwa 200 malige, wie ale am hiesigen Meridiankreise benutzt wird, so wird er auch auf dieselbe Weise beobachtet. Ist dieser Stern aber so unruhig, dass er beim Durchgange vom Faden mehr als einmal bissecht wird, so wird bei ieder Bissection ein Zeichen mit der Taste gegeben und ans den verschledenen Momenten ein Mittel genommen. Bei kleinen Instrumenten kann die Vergrösserung so schwach sein, dass der Polarstern ein Paar Secunden hindurch vom Faden bissecirt scheint. In solchen Fällen werden zu Anfang und am Ende der wahrgenommenen Bissectionen Zeichen gegeben.

Auf diese Weise findet zwischen den Beobachtungen eines Acquatoreal- und eines Polaraterns kein anderer Unterschied statt, als dass die letzteren etwas mehr frei von dem Einfluss der Urruhe der Bilder sind; denn in beiden Fällen werden Momente der Bissectionen der Sterse vom Faden aufgefasst und notirt. Mir scheinst diese hier angewandte Methode, den Polaratern zu observiren den Vorzug zu verdienen vor der in Greenwich üblichen, wo die Acquatorealsterne am Registrirapparat, der Polarstern dagegen auf die gewöhnliche Weise an der Ühr beobachtet wird, indem aladann allerdings eine wesentliche Versehiedenheit in den Beobachtungsweisen beider Arten von Sternen atstifindet.

Die Lage des Punkts b (Fig. S.13) gegen die ihn einachliessenden Secundenstriche a und f wird nach dem Augenmaasse geschätzt. Man könnte sie durch Messung noch etwas achärfer bestimmen, alleln der Vortheit würde dem erforderlichen Zeitanforande nicht entsprechen.

In Laufe der Beobachtungen wird von Zeit zu Zeit mittelat der Taate in den Momenten ein Signal gegeben, wenn die galvanische Uhr neben dem Instrumente, an welchem beobachtet wird, anf eine voile Binnte zeigt. Um diese Signale von andern unterachciden zu können, wird hei inned der Druck auf die Feder der Taste eine volle Secunde hindurch angehalten, so dass man also Zeichen für 0' und für 1' erhält. Diese Zeichen dienen dazu, um ausser den Secunden und deren Theilen auch die den Beobachtungsmomenten entsprechenden Minuten und Stunden angehen zu können.

Bei der Bestimmung von Rectaucensions-Unterschieden dient die Reihe der Secundenzelchen als Maasstab, mit welchem die Zeitintervalle an ihren Zeichen gemessen werden. Eine Verschiebung des ganzen Maasstables lat darauf ohne Einfluss, und es lat daher gleichgütig, ob ein beim Höreu des Secundensehlags der galvanischen Uhr gegelenes Zeicheu mit dem galvanischen Zeichen, welches zu derseiben Zeit durch den Unterbrecher an der Uhr gegeben wird, genau eoincidirt oder nicht. Eben ao gleichgültig lat es, ob und wie viel das Zeichen be $\langle Fig. S. 13\rangle$  la Folge des Zeitraums, den der Druck auf die Feder  $\ell m$  (Fig. S. 12) erfordert, de mit r und q in Berührung kommen, später erfolgt als das Moment des Sterndurchganges, wenn nur dieser Zeitraum für alle beobschteten Sterne denselb ist.

Wird mittelat deraelben Taste die hei den Beebachtungen der Durchgünge der Uhrsterno benutzt wird, auch das Zeitmoment einer plötzlichen Erscheinung z. B. einer Sternbedeckung notlet, so erhält man dieses Zeitmoment gleichfalls unabhlüngigt von der Lage des Secundenmassastaben der Zeit, die der Druck auf die Feder erfordert, und das registritte Zeitmoment kann, abgesehen von den sogenannten zufälligen Beobachtungsfehlern, nur um so viel fehlerbaft werden, als ein Beobachter etwa, unabhängig vom Registrit-Apparat und der Uhr, das Zeitmoment der Bissection eines Sterns von dem Faden anders auffasst als das Zeitmoment des Verschwindens oder Wiodererscheinens eines Sterns am Mondrande.

Meistens wird eine plützliche Erscheinung nicht von eiuem Orte aus wahrgenommen werden können, wo dio zam
Durchgange-Instrumente gehörende Taste sich fassen läset.
Man wird alsdann das Zeitmoment der Erscheinung nach dem
Gohöre au einem Chronometer beobachten und dieses mit
der Passagennhr vergleichen. Die Vergleichung gesehicht nun
auf solche Weise, dass man das Chronometer in dio Nähe
der Taste briggt und lei einem bestimmten Secundenschlage
desseiben ein Zeichon mittelst der Taste auf dem Cylinder
gieht, welches, mit den Secundenzeichen der Passagenuhr
verglichen, den Stand der einen Uhr gegen die andere giebt.

Für die Bestimmung des Längenunterschiedes zwischen hier und einem andern Orte, wohin eine telegraphische Leitung führt, werden an heiden Orten die Durchgangszeiten derselben Sterne auf einem und demselben Cylinder registrirt, so dass also die von der Passagenuhr des Orts wo der Apparat aufgestellt ist, registrirten Secunden die Zeitintervalle zwischen den Durchgangszeiten derselben Sterne, mithin die beohachteten Werthe der Längendifferenz angeben. Eine etwaige constante Differenz in den Angaben der von beiden Beobachtern benutzten Zeichenstifte, die sich dadurch zu erkennen geben würde, wenn diese Stifte bei rubendem Cylinder und alleiniger Forthewegung des Wagens io (Fig.1) nicht genau dieselbe gerade Linie beschreiben, wird aus dem Resuitate geschafft, wenn mit ihnen und den Einschaltungen der zugehörenden Electromagnoto zwischen den Beobachtern gewechselt wird. Sie wird gleichfalls eliminirt, wenn dle Beobachter und der Registrirapparat die Stationen wechseln und dann jeder einen und denselben Stift beibehält. Der galvanische Strom wird von der einen Station zur andern fast immer so geschwächt anlangen, dass es nöthig sein wird, für die Zeichengebung eine neue Batterie durch ein Relais cinzuschalten. Zur Vermeidung eines durch solche Einschaltung entstehenden constanten Fehlers in der Längenbestimmung ist erforderlich, dass dasselbo Relais abwechselnd an beiden Stationen benutzt und dass der galvanische Strom bei der Leitung von einer Station zur andern nahezu dieselbe Stärke hat. Letzteres lässt sich durch ein Galvanometer untersuchen und durch die Zahl der Elcmente der Batterie roguliren.

Um ein Urtheil zu erlangen über die Vorzüge der Methode, die Sterndurchgünge am Registrirapparat zu beobachten, vor der gewöhnlichen Beobachtungsmethode unch den mit dem Gehör aufgesiassten Schlägen einer Uhr, erschien es mir von Wichtigkett zu untersuchen, inwlefern sich die persönlichen Differeuzen bei belden in Bezug auf Größes und Constanz gegen einander verhalten. Vor der Mitheilung der darüber hier angestellten Vergleichung, erlande ich mir, eine Darstellung der wesentlichsten Eigenthümlichkeiten zu geben, welche sich liei den persönlichen Differenzen der frühoren Beobachtungsmethoden herausgestellt haben.

Das ältere, noch jetzt auf den meisten Sternwarten angewandte Beobachtungsverfahren bei Durchgängen von Aequatorealsternen, besteht darin, dass der Abstand des Sterns vom Stundenfaden bei dem Pendelschlage zunächst vor dem Durchgange, mit dom Abstande bel dem nächstfolgenden Pendelschlage verglichen, und darnach der Theil der Secunde geschätzt wird, der von dem erston Pendelschiage bis zum Durchgange des Sterns durch den Faden verflosson ist. Es ist mir nur ein Beobachter bekannt, der die Durchgänge auf eino andere Weise beohachtete. Dieser war der Capitain Nehus, der längero Zeit hei der Dänlschen Gradmessung beschäftigt war und nebenhei grossen Antheil an den Beobachtungen auf der Altonacr Sternw. genommen hat. Derselbe fasste bei den gedachten Beobachtungen das Moment des Durchgangs durch den Faden selbst auf und schätzte den seit dem nächstvorhergehenden Uhrschlage verflossenen Theil der Secunde nach dem Gehöre. - Der Polarstern wird, nach der aiten Methode, wenn er ruhig ist und die angewandte Vergrösserung so stark ist, dass er bei zwei auf einander folgonden Pendelschlägen der Uhr an verschiedenen Seiten des Fadens erscheint, auf dieselho Weise beobachtet wie oin Aequatorealstern. Boi schwacher Vergrösserung, wenn dio Bissection mohrero Seconden zu dauern scholut, wird das erste Moment derselben im Godächtniss aufgesasst und aus ihm und dom Moment, wenn der Stern die Mitto des Fadons zu verlassen scheint, ein Mittel genommen und dieses als die Zeit des Durchgangs durch den Faden niedergeschriehen. Ist der Stern unruhig, so werden die verschiedenen Zeitmomento, in welchen er vom Faden bissecirt erscheint, im Gedächtniss anfgefasst und aus ihnen ein Mittel genommen. Es ist hiernach offenbar, dass bei der alten Methode die Beobachtungsweise für den Polarstorn im Allgemelnen eine andere ist, als für einen Aequatorealstern.

Bezeel hat bei seinen sonstigen vielfachen und grossen Verdiensten um die Astronomie auch das Verdiens, sich ervortien, dass er zuerst auf die Differenzen aufmerksam gemacht hat, welche zwischen den von verschiedenen Beobachtern an demselben Instrumente beohachteten Durchgangszelten statt finden. Zu dieser Entdeckung wurde er dorch eine Bennerkung von Maskelyne in dem Jahrgange 1795 der Annalen der Greenwicher Sternwarte veranlasst. Maskelyno erwähnt dort, dass sein Gehülfe, Dr. Kinnebrook, sich nach

und nach angewöhnt hahe, die Durchgänge der Gestirne durch die Fäden des Passageninstruments um 0°5 his 0°8 snäter zu beobachten, als er selbst. Im Jahre 1794 und im Anfange von 1795 habe er übereinstimmend mit M. beobachtet, aber im August 1795 angefangen, eine halbe Secunde später zu beohachten, welcher Unterschied im Jahre 1796 his 0'8 angewachsen sel. Da, nach Maskelyne's Urtheil, nicht anzunehmen war, dass der Gehülfe zu einer richtigen Methode zu beohachten zurückkehren werde, so sah M. sich veranlasst, ihn zu entlassen. Maskelune war der Meinung, Kinnebrook habe nicht die vorhin erwähnte Methode befolgt, nach welcher die Oerter des Sterns bei den nächsten Pendelschlägen der Uhr vor und nach dem Durchgange durch den Faden bemerkt und darnach das Zehntheil der Secunde angegeben wird, sondern eine ihm eigenthümliche unregelmässige Methode. Er salı also die Differenz zwischen ihm und Kinnebrook als Folge einer von Letzterm angewandten fehlerhaften Beobachtungsweise an und keineswegs als Folge einer allgemeinen Eigenschaft der Durchgangsbeobachtungen aller Beohachter. So wurde die Sache auch von den übrigen Astronomen his zu dem Zeitpuncte angesehen,\*) als Bessel's Scharssinn in jener Thatsache die Folge der alleu Durchgangsbeobachtungen eigenthümlichen persönlichen Gleichungen vermuthete und diese Vermuthung durch eigene Versuche bestätigt fand. Die Gerechtigkeit gegen Bessel schlen es mir zu erfordern, die einzelnen Umstände dieser Entdeckung hier hervorzuheben, da letztere in der neuern Zeit zum Theil so aufgefasst ist, als sel sie dem Verdienste Maskelune's beizumessen.

Bested untersuchte die Eigenschaften der persänlichen Differenzen sogleich mit einer Gründlichkeit und Vollständigkeit, wie sie sich in allen Arbeiten dieses grossen Astronomen zeigt. Die Resultate dieser Untersuchungen sind in der A. Abthellung der Königsberger Beobachtungen enthalten. Man findet darin die persönlichen Differenzen der Durchgangsbeolaachtungen zwischen ihm. Argelander und Walbock an einer Uhr beobachtet, die ganze Seennden schligt. Darauf einige Reihen von Beohachtungen zur Erulitelung ob die persönlichen Gleichungen sich mit der Einheits der Uhr änderen, an welcher beobachtet wird. Hierauf folgen Untersuchungen über den Einfluss der angewandten Vergrösserung auf die Personalgelichung; über die Änderung der Personalgelichung:

gen mit der Zeit und über die persönlichen Differenzen bei plötzlichen Erscheinungen z.B. bei Sternbedeckungen.

18

Bei den Durchgangszeiten, welche an einer Ühr, die ganze Secunden schlägt, beohachtet wurden, fanden sich sogleich beträchtliche Differenzen zwischen Bessel u. Argelander, Walbeck, Struce. Bessel beohachtete früher als diese drei Astronomen und zwar betrug im Jahre 1820 der Unterschied mit Walbeck 1'04, mit Argelander 1'22. Mit Struce liessen sich nuchrere Vergleichungen angehen, die theils direct ausgeführt waren, theils indirect, indem Bessel und Struce sich mit Walbeck und Argelander verglichen hatten. Die Differenzen sind

In diesen Differenzen zeigt sich eine starke Veränderung, ähnlich wie bei *Masketyne* und *Kinnebrook*, und wie wir es weiter unten noch au einem andern Beispiele ersehen werden.

Zu der Erweckung eines allgemeinen Interesses für die persönlichen Differenzen, um sie überall dort zu bestimmen und zu berücksichtigen, wo sie auf die aus Beobachtungen abzuleitenden Resultate von Einfluss sein können, war es ohne Zweifel sehr vortheilhaft, dass sie gleich im Anfange sich von solcher Grösse zeigten, dass an der Realität derselben nicht im geringsten gezweifelt werden konnte. Übrigens sind Personaldifferenzen von der Grösse, wie sie zwischen Bessel und einigen andern Astronomen und zwischen Maskelune und Kinnebrook zu Zeiten sich zeigten, nicht so selten. Am 7, und 8, Octob. 1833 wurden auf der hiesigen Sternwarte die persönlichen Differenzen der Durchgangszeiten zwischen Herrn Professor Wolfers und Nehus bestimmt. Zu dem Ende beobachtete abwechselnd einer von ihnen den Stern an den ersten 5 Fäden, der andere an den letzten 5 Fäden des Meridiankreises. Herr Professor Walfers beahachtete früher als Nehus und die Differenz fand sich:

1833 Oct. 7 
$$N-W = 0.62$$
 im Mittel aus 20 Vergl.  
1838 Oct. 7  $N-W = 0.84$  s s s 20 s

Nach einer Mittheilung von Herrn Prof. Gerling in den Astronom. Nachrichten Band 16 Seite 261 beobachtete dieser Astronom in Jahre 1887 die Sterndurchgänge um 0 '78 später als Nicolai. Diese Bestimmung beruht auf '72 Durchgängen nit den 5 Fäden abwechselnd je zu 2 tund 3 Fäden beobachtet. Im Jahre 1854 observirte in Greenwich Rogerson die Durchgänge nm 0 '70 führer als Herr Main. Zu den

<sup>\*)</sup> Im zweiten Bande der Zeitschrift für Astronomie, herangegeben von Lindenau und Bohnenbeger, der im Jahre 1816 erschien, erwähnt Lindenau des Dr. Kinnebrook mit folgeuden Worden: "Matseklyne trennte sieh von diesem an sieh geschlekten Gehülfen, weil er die Gewehnheit bekam, alle Meridian-Durchgänge 0°5 bis 0°8 au spät anzugeben."

Astronomen, welche die Durchgänge am frühesten auffassten gehören demnach Maskelyne (1796), Bessel (t821-1834), Wolfers (1833), Nicolai (1837), Rogerson (1853). Die Anzahl der Astronomen, welche um 0'7 bis 1'2 später als diese beobachteten ist allerdings grösser; allein man ersieht, beiläufig bemerkt, doch, dass Herr Professor Encke sieh in einem Irrthume befindet, wenn er der Ansicht ist, Bessel habe gegen alle andern Astronomen mehr als 1' zu früh beobachtet. (Mouatsber. der K. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Deeb. 1857. Seite 617.) Bessel bemerkt selbst schon in der 8. Ahth. seiner Beobachtungen: "Es lst wahrscheinlich, dass Maskelyne näher mit mir übereingestimmt haben würde, als mit Struve', Walbeck oder Argelander, indem im entgegengesetzten Falle zwischen mir und Kinnebrook ein Untersehied von etwa 2" stattgefunden haben würde, der doch wohl zu gross ist, um ihn für möglich zu halten." Aus gleichem Grunde ist es wahrscheinlich, dass Wolfers, Nicolai, Rogerson näher mit Bessel würden übereingestimmt haben, als mit Nehus, Gerling, Main,

In Bezug auf die allmälige Entwickelung grosser Personal-Differenzen bei Durchgangsbeobachtungen nach der ältern Methode finden sich interessante Beohachtungen in den Annalen der Greenwicher Sternwarte für die Jahre 1839-1854. Anf dieser Sternwarte wird im Laufe eines Tages ahwechselnd von verschiedenen Astronomen ohservirt. Für ieden Fundamentalstern, dessen Durchgang heobachtet ist, glebt Herr Airy die resultirende Uhrcorrection, and theilt die gefundenen Werthe in Gruppen, deren Grenzen zugleich die Grenzen der Observationen der einzelnen Beohachter sind. Aus den Correctionen jeder Gruppe ist darauf ein Mittel genommen und dieses als für das Mittel der Beohachtungszeiten geltend angesehen. Aus der Vergleichung von Mittelwerthen die demselben Beobachter angehören, lless sich der Uhrgang unabhängig von den persöulichen Differenzen ahleiten und mit Hülfe derselben nus den Beohachtungen der einzelnen Beobachter die Uhrcorrection für dasselbe Moment 0h Sternzeit des Beobachtungstages ableiten. Die Unterschiede zwischen diesen Uhrcorrectionen stellten die Differenzen zwischen den Beobachtungsweisen der verschiedenen Astronomen dar. Herr Airy wählte zur Ermittelung derselben jedoch uur solche Tage aus, an welchen die sämmtlichen verglichenen Beobachtungen unr einen Zeitraum von wenigen Stunden umfassen.

In den Einleitungen zu deu Jahrgängen 1838 his 1854 gieht Herr Airy eine Zusammenstellung der aus den Beohachtungen jedes einzelnen Jahres folgenden Personaldifferenzen zwischen je zwei Beohachtern. Vom Jahre 1846 an behandelt Herr Airy die sämmtlichen Combinationen zu zwei und zwei nach der Melinde der kleinsten Oudarfate um die

wahrscheinlichsten Werthe für die einzelnen Personal-Gleichuugen zu erhalten. Für die früheru Jahrgänge hat Hert Afry diese Ausgleichung der henbachteten Differenzen nicht ausgefihrt und ich habe sie daher für die Jahre 1841 bis 1845, in welchen die Zahl der mitgetheilten Comhlaationen die der unbekannten Grüssen überstieg, nachgeholf. Aus der grossen Zahl der in Greenwich hestimaten Personaldifferen zen theile ich hier zwei von denen nitt, die auf der grüssten Zahl von Beobachtungen berühen, die Differenzen zwischen Herren Main (M) und Rogerson (R), und zwischen Herren Main und Herry (H):

|      | $M \longrightarrow R$ |      | M - H |
|------|-----------------------|------|-------|
| 1840 | -0°15                 | 1841 | -0'09 |
| 41   | +0,08                 | 42   | -0,01 |
| 43   | +0,20                 | 43   | -0,02 |
| 44   | +0,18                 | 44   | -0,05 |
| 45   | +0,20                 | 45   | -0,12 |
| 46   | +0,26                 | 46   | -0,05 |
| 47   | +0,35                 | 47   | -0,03 |
| 48   | +0.37                 | 48   | -0,04 |
| 49   | +0,39                 | 49   | -0,05 |
| 50   | +0,45                 | 50   | -0,11 |
| 51   | +0,47                 | 51   | 0,11  |
| 52   | +0,63                 | . 52 | 0,00  |
| 53   | $\pm 0.70$            | 53   | +0.03 |

Mau ersieht hierans, dass die Differenz zwischen Heren Mein und Hemy in Laufe von 12 Jahren nur geringen Veräuderungen unterworfen gewesen lat. Dahingegen hat die Differenz zwischen Heren Mein und Rogerzon in den 13 Jahen von 1840 bis 1853 sich alhmälig um 0\*58 veräudert und am Schlusse eine Grösse erreicht, die der zwischen Bessel und Struze in Jahre 1853 anhezu eleich kömmt.

Aus den Vergleichungen zwischen Maskedyne und Kinuebrook, Beszel und Struwe, Main und Rogerson geht hetvor, dass die Personaldifferenzen im Laufe eines Jahres oder
nehrerer Jahre beträchtlichen Veräuderungen underworfen sein
können. Dass die Veräuderungen jedoch auch in kürzeren
Zeiträumen von merklicher Grösse sehn können, zeigt die
Personal-Differenz zwischen Herru Prof. Woffers und Nehuz,
die sich in einem Tage, vom 7tm bis zum 8tm Octob. 1833,
um 0'22 veränderte; ein Unterschied, der vielz ug gross ist,
als dasse er bei der grosseng Zahl von Vergleichungen (20 an
jedem Tage zu 5 und 5 Fäden) aus den zufälligen Beohachtungsfehlern erklärt werden könnte.

Bessel fand bereits dass die µersönlichen Gleichungen bei plützlichen Erscheinungen von denen hei Durchgangsbeobachtungen erheblich verschieden sein können. Zum Observiren plützlicher Erschelnungen werden von den Beobachten verschiedene Verfahrungsarten angewandt. Einige bedienen slich dazu eines Beobachtungs-Chronometers. Schumacher und einige seiner Gehüllen, wie Petersen u. Nehus,

beobachteten sie auf solche Weise, dass ein Beobachter in dem Moment, wenn er das Phänomen wahrnahm, "Top" rief und ein anderer alsdann an der Uhr die Zeit ablas. Zuweilen zählte Schumacher auch bei dem auf die beobachtete Brschelnung folgenden Ubrschlage "Null", ging darauf zur Uhr, indem er ihre Schläge fortzählte, bis er das Zifferhlatt erblickte und subtrahirte von der alsdann gesehenen Uhrzeit dle Anzabl der Schläge, die bis dahin verflossen waren, nebst dem nach dem Gebör geschätzten Theil der Secunde, um welchen die Erscheinung vor dem Uhrschlage, welcher Null genannt worden, statt gefunden. Bessel zählte, wie mir aus seinen Unterredungen über diesen Gegenstand, und aus Beobachtungen die er in meinem Beisein anstellte, bekannt ist, die Uhr beim Beobachten plötzlicher Erseheinungen auf dieselbe Weise, als wenn er Durchgänge beohachtete, und schätzte den Theil der Secunde, der bis zum Beobachtungsmoment von dem nächstvorhergebenden Uhrschlage verflossen war, nach dem Gehöre.

In Bezng auf das Beobachten plötzlicher Erscheinungen stellte Bessel Vergleichungen zwischen sich und Argelander an. Im Mittel aus 78 Beobachtungen dieser Art fand sich  $B-A = -0^{\circ}22$ , aus 21 gemeinschaftlich beobachteten Einund Austritten am dunkeln Mondrande folgte B-A = -0'28. so dass also in diesem Falle die personliche Differenz für plötzliche Erscheinungen viel kleiner war, als für Durchgangsbeobachtungen. Dasselbe hat sich auch bei anderen Beobachtern gezeigt. Herr Professor Gerling, der, wie erwähnt, die Passagen um 0'78 später beohachtete als Nicolai, beohachtete Lichtblitze nur um 0'16 später (Astron, Nachr. Band 16 Seite 26t). Bessel erklärte diese Verschiedenheit ohne Zweifel sehr richtig aus den verschiedenartigen Vergleichungen der stetigen Bewegung des Sterns im Fornrohr bei Durchgangsbeobachtungen mit den plötzlichen Sccundenschlägen der Uhr.

Herr Professor Enche erklärt in den Monatsberichten der Berliner Akademie, December 1857 Seite 617, Bessel's Abweichung bei Durchgangs-Beobachtungen von Argelander, Walbeck nnd Strave auf solche Weise, dass er annimut, Bessel habe bei dieser Gattung von Beobachtungen die Uhr um einen Schlag anders gezählt als die ührigen Astronomen. Dass diese Erklärung unriehtig ist, geht schon dataus bervor, dass Bessel, wie bereits bemerkt ist, die Uhr hei plötzlichen Erscheinungen eben so zählte, wie bei Durchgängen. Hätte er die Uhr um einen Schlag anders gezählt als Argelander, so hätte sieh bei plötzlichen Erscheinungen gleichalls ein Unterschied von 1'z zeigen missen, was jedoch sicht der Fall war. Aus den Vergleichungen zwischen Main und Hagerzon, bei denen im Jahre 1853 eine ehen so grosse persönliche Differenz war, als zwischen Bessel und Strave,

Wolfers und Nehus, Nicolai und Gerling, ersieht man überdies, dass eine solche sich allmälig von 0 an bilden kann,
ohne dass es dazu eines Spruuges von 1 bedarf. Herr Professor Encke ist zu seiner irrigen Erklärung durch den
Umstaud verleitet worden, dass Beszel im Jahre 1821, wie
er in den Königsherger Beobb. 8. Ahth. Seite VII bemerkt,
die Durchgänge an einer Uhr, die balbe Secunden schlug,
um nahezu eine halbe Secunde später heobachtete als wenn
sie gauze augab.

Es war im Voraus zu erwarten, dass die Unterschiede zwischen den Personal-Diffcrenzen bei plötzlichen Erscheinungen und hei Sterndurchgängen, im Allgemeinen kleiner sein würden, wenn letztere an einem Registrirapparat als wenn sie auf die gewöhnliche Weise beobachtet werden. weil im ersten Falle das Anffassen des Moments, wenn ein Stern den Faden passirt, ohne auf seine Geschwindigkeit zu achten, der Beobachtungsweise plötzlicher Erscheinungen näber kömmt, als im letztern Falle. Aus dieser Ursache wollte bereits im Jahre 1828 der damalige Dir. der Hamburger Sternwarte, J. G. Repsold, der Gründer der unter seiner und seiner Söhne Leitung so bedeutend gewordenen mechanischen Werkstatt, einen Registrirapparat für die Beobachtung von Sterndurchgängen einführen. Nach seiner Idee sollte ein Papierstreisen mittelst eines Uhrwerks gleichförmig fortbewegt werden, äbnlich wie es gegenwärtig an den Morse'schen Telegraphen geschieht. Beim Vorühergange eines Sterns vor jedem einzelnen Faden des Durchgangsinstruments sollte der Beobachter auf eine Taste drücken, die mit einer Spitze in Verbindung stand, welche alsdann ein Zeichen auf dem Papierstreifen galt. Zunächst vor und nach der Beobachtung sollte hei einem Pendelschlage der Uhr gleichfalls auf die Taste gedrückt werden. Aus dem Abstande der Zelehen für die Fadenantritte von den Zeichen der Uhrschläge, liessen sich die Zeitmomente jener Antritte bestimmen. Bei einem solehen Apparat ist es erforderlich, dass der Panierstreifen sich innerhalb des Zeitraums der erwähnten Zeichen der Uhrschläge so gleichfürmig hewegt, dass aus den Ahweichungen von der Gleichförmigkeit keine merklichen Fehler entstehen. Obgleich nun dieser Zeitraum für Acquatorealsterne nicht über drei Minuten beträgt, so war doch der von Repsold damals provisorisch angefertigte Apparat, an welchem der Cylinder, der den Papierstreifen bewegt, durch eine Feder gedreht wurde, der aber keine Regulirungs- oder Hemmungs-Vorrichtung hatte, so unvollkommen, dass er zum Beobachten selbst solcher Sterne nicht gebraucht werden konnte. Repsold hatte die Absicht, einen besseren Apparat zu liefern, wurde jedoch hevor sie zur Ausführung kommen konnte durch den Tod ühereilt.

Vor dem von Repsold erdachten Registrir-Apparat hat

der galvanische grosse Vorzüge. Einmal wird bei dem letztern die Fehlerquelle vermieden, die in dem Notiren der Pendelschläge der Passagenuhr vorhanden ist, und dann kommt bei Ihm die Regelmässigkeit des Ganges des Uhrwerks, welches den Cylinder treibt, nur für die Dauer je einer einzelnen Secunde lu Betracht, ila jede Secunde ein Zeichen durch die Uhr gegeben wird. Aus dieser Ursache ist auch eine Compensation des Pendels am Uhrwerke überflüssig und deshalb auch bei dem hiesigen Apparat von Herrn Krille nicht angebracht.

Ein Blick in die letzteu Bände der Annalen der Greenwicher Sternwarte genügt, um sich zu überzeugen, dass die Personaldifferenzen für Durchgangsbeobachtungen am Registrirapparat im Allgemeinen kleiner sind, als hei der gewöhnlichen Beobachtungsmethode, wenngleich einzelne Ausnahmen. besonders bei kleinen Differenzen, vorkommen. Unter 33 galvanischen Personaldifferenzen der Jahre 1854 bis 1856 sind nur 4 grösser als 0°10 und die grösste angegebene Differenz beträgt 0°16. Dagegen sind unter 30 gewöhnlichen Personaldifferenzen der drei vorhergehenden Jahre. 19 welche grösser sind als 0'10, und noch 13 welche grösser slud als 0'16.

Die Personalgleichung für eine Durchgangsbeobachtung am Registrirapparat wird zum Theil von der Persönlichkeit des Beobachters, zum Theil auch von der Stärke der Feder der Taste und der Entfernung der Puncte derselben, die beim Schliessen der galvanischen Kette in Berührung gebracht werden, abhängen. Aus letzterer Ursache wird gegenwärtig hler für alle Beobachtungen am Meridiankrelse eine und dieselbe Taste benutzt.

Seit der Aufstellung des Registrirapparates auf der biesigen Sternwarte, am 1sten Juni dieses Jahres, sind hier die Personaldifferenzen zwischen den Herren Gussen, Winnecke, Pape und mit nach beiden Methoden bestimmt. Der Unterbrechungsapparat war bei diesen Vergleichungen noch nicht an die Hauptuhr, an welcher die Sterndurchgänge nach der alten Methode beobachtet sind, angebracht, sundern an eine alte Uhr von Höschel, die zwar auch ein Pendel mit Ouecksilber-Compensation hat, allein ihren täglichen Gang von einem Tage zum andern nicht selten um einige Secunden ändert. Dieses kann jedoch auf die Genauigkelt der Personaldifferenzen, hei denen die Zwischenzeiten immer nur einen Thell einer Minute betragen, keinen zu bemerkenden Einfluss gehabt haben. Das Fadennetz, welches jetzt aus 27 Vertical-Fäden besteht, hatte damals nur noch die seit 1856 angebrachte Zahl von 9 Fäden. Von diesen 9 haben 5 Fäden (incl. des Mittelfadens) einen Abstand von 13' von einander; die nächsten Räume um den Mittelfaden sind darnach noch zweimal durch Fäden halbirt. Bei den Vergleichungen mit Herrn Dr. Winnecke nach der alteren Methode wurde jeder

Stern an den 2 ersten Fäden von dem einen und an dem zwei letzten von dem andern Astronomen beobachtet. Von einem Stern zum andern wurde in der Reihenfolge der Fäden gewechselt, um die etwaigen Fehler in den für die Fadendistanzen angenommenen Werthen aus dem Resultat zu schaffen. Die übrigen Astronomen, welche sich verglichen, beobachteten jeder, bei der ältern Methode, an 3 Fäden. Am Registrirapparat wurde bei den Vergleichungen mit Herrn Dr. Winnecke von jedem an 3 Fäden beohachtet, sonst an 4 Fäden.

Die vom 21en bis zum 20sten Juni hier gefundenen Personaldifferenzen sind folgende:

#### 1) Zwischen Herrn Gussem und mir.

| Gewöhnliche       | Methode.      | Am Registri        | rapparat.  |
|-------------------|---------------|--------------------|------------|
| (Jeder beobachtet | e an 3 Fåden) | (Jeder beobachtete | an 4 Fäden |
| Juni 3,           | G-Ps          | Juni 2,            | G-Ps       |
| m Virginis        | -0°14         | m Virginis         | +0'14      |
| τ Bootis          | +0,12         | τ Bootis           | -0,04      |
| 94 Virginis       | +0,24         | 94 Virginis        | -0,09      |
| Anon. Virg.       | -0,02         | Anon. Virg.        | -0,20      |
| x Librae          | -0,33         | * Librae           | -0,13      |
| y Serpentis       | +0,05         | η Librae           | -0,08      |
| 2 Herculis        | -0,06         | λSerpentis         | -0.08      |
| / Scorpii         | -0,57         | y Serpentis        | 0,19       |
| Mittel            | -0.089        | ? Herculis         | -0,26      |
| Mittel            |               | / Scorpii          | -0,12      |
|                   |               | Mittel             | -0,105     |

w. F. eines beob. Fadenantritts w. F. eines beob. Fadenantritts für Peters 0'085 für Peters 0'059 = Gussew 0,086. = Gussen 0,081.

| 2) Zwis           | chen Herrn <i>G</i> ı | usen und Herrn    | Pape.          |
|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Gewöhnliche       | Methode.              | Am Registr        | irapparat.     |
| (Jeder beobuchtet | e an 3 Fåden)         | (Jeder beobachter | te an 4 Faden) |
| Jani 3,           | G-P                   | Juni 2,           | G-P            |
| p Virginis        | 0°02.                 | p Virginis        | -0'03          |
| τ Virginis        | +0,43                 | τ Virginis        | -0,12          |
| τ Librae          | +0,19                 | y Librae          | -0,03          |
| v Librae          | +0,29                 | π Librae          | -0,05          |
| £³ Librae         | -0,06                 | ₹3Librae          | -0,04          |
| g' Scorpii        | -0,21                 | g' Scorpii        | -0.07          |
| 16 Scorpii        | -0,22                 | 16 Scorpii        | -0,02          |
| n Scorpii         | -0,24                 | n Scorpli         | -0,14          |
| Mittel            | +0,020                | Mittel            | -0,063         |

w. F. eines beob. Fadenantritts w. F. eines beob. Fadenantritts für Pape 0'086 für Pape 0'074

> Gusser 0'086. = Gussen 0.081.

#### 3) Zwischen Herrn Pape und mir.

| Gewöhnliche Methode.<br>(Jeder beobachtete an 3 Fäden) |        | Am Registrirapparat.<br>(Jeder beobachtete an 4 Fäder |        |  |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| Juni 7,                                                | P-Ps   | Juni 8,                                               | P-Ps   |  |
| p Virginis                                             | +0'01  | p Virginis                                            | -0°17  |  |
| T Virginls                                             | -0,28  | τ Virginis                                            | -0.18  |  |
| × Virginis                                             | +0,09  | × Virginis                                            | -0,15  |  |
| τ Librae                                               | -0,22  | τ Librae                                              | -0,24  |  |
| v Lihrae                                               | -0,19  | v Librae                                              | -0,08  |  |
| ₹3 Librae                                              | -0,33  | £3 Librae                                             | -0,15  |  |
| & Serpentis                                            | -0,18  | d Serpentis                                           | -0,19  |  |
| * Librae                                               | -0,07  | x Librae                                              | -0,06  |  |
| λSerpentis                                             | -0,19  | λSerpentis                                            | -0.04  |  |
| 0 Librae                                               | +0,07  | 0 Librae                                              | -0,11  |  |
| ∠ Herculis                                             | -0,19  | ? Herculis                                            | -0,07  |  |
| g' Scorpii                                             | +0,19  | g' Scorpii                                            | -0,24  |  |
| Mittel                                                 | -0,108 | Mittel                                                | -0,140 |  |

w.F. eines heob. Fadenantritts
hei Peters 0'083 hei Peters 0'057
z Pape 0,107. z Pape 0,055.

## 4) Zwischen Herrn Dr. Winnecke und Herrn Pape.

Gewöhnliche Methode. Am Registrirapparat.
(Jeder beobachtete nn 2 Fäden) (Jeder beobachtete an 3 Fäden)

| ocuer semantine in a succe, | (acarr meanmentone am a same |
|-----------------------------|------------------------------|
| Juni 17, P-W                | Juni 18, P-W                 |
| σSerpentis -0'13            | n Scorpii +0°32              |
| ωSerpentis −0,37            | σSerpentis 0,00              |
| φ Ophiuchi -0,23            | ω Serpentis +0,06            |
| 12 Ophiuchi -0,44           | ΦOphiuchi —0,05              |
| m Scorpii —0,17             | 12 Ophiuchi +0,24            |
| i Herculis -0,41            | mScorpli +0,11               |
| kHerculis −0,11             | i Herculis +0,20             |
| i Ophiuchi —0,37            | & Herculis +0,24             |
| kOphiuchi +0,06             | iOphiuchi +0,16              |
| 32 Ophiuchi +0,02           | kOphiuchi -0,07              |
| Anon. Oph0,14               | pOphiuchi +0,17              |
| Mittel -0.208               | 32 Ophiuchi +0,02            |
| .,                          | Anon. Oph. +0,22             |
|                             | 37 Ophinchi +0,17            |
|                             | Mittal Lo 128                |

w. F. eines beob. Fadenantritts
bei Dr. Winnecke 0'070

F. Pape 0,066.

w. F. eines beob. Fadenantritts
bel Dr. Winnecke 0'074

Pape 0,055.

5) Zwischen Herrn Dr. Winnecke und mir.

| Gewöhnliche Methode.           | Am Registrirapparat.          |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (Jeder beobachtete an 2 Fäden) | (Jeder beobachtete an 3 Fader |
| Juni 19, Ps - W                | Juni 20, Ps W                 |
| n Scorpii +0'07                | φOphiuchi +0'13               |
| σSerpentis -0,17               | 12 Ophiuchi +0,30             |
| ω Serpentis -0,02              | m Scorpii +0,12               |
| φOphiuchi —0,35                | i Herculis +0,23              |
| 12 Ophiuchl -0,18              | & Herculis +0,28              |
| m Scorpii +0,05                | iOphiuchi 0,00                |
| iHerculis +0,16                | kOphiuchi +0,07               |
| h Herculis +0,04               | 32 Ophiuchi +0,26             |
| iOphiuchi +0,41                | Anon. Oph. +0,23              |
| k Ophinchi -0,28               | 37 Ophiuchi -0,02             |
| p Ophiuchi -0,13               | 41 Ophinchi +0,09             |
| 32 Ophinchi -0,07              | γSerpentis +0, t4             |
| Anon. Oph0,12                  | Anon. Oph. +0,28              |
| 37 Ophiuchi -0,10              | h Ophiuchi +0,28              |
| Mittel -0,050                  | Mittel +0,171                 |

w. F. eines beob. Fadenantritts
bei Peters 0°067 bei Peters 0,056

s Dr. Winnecke 0,067 s Dr. Winnecke 0,081.

Nimmt man aus den für jeden Beohachter gefundenen
Werthen des wahrscheinlichen Fehlers eines Fadenantrits
ein Mittel. mit flücksicht auf die Zahl der Beohachturgen.

so erhält man:

|                                              | Gewöhnl.<br>Methode | Registrir- |
|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| Gussew (hei den Vergl. mit Peters und Pape)  | 0'086               | 0'081      |
| Dr. Winnecke : : : : :                       | 0,068               | 0,078      |
| Pape (b. d. Vgl. m. Peters, Gussew, Winnecke | 0,087               | 0,059      |
| Pape, aus von ihm allein angestellten Beob-  |                     | -          |
| achtungen von Fundamentalsternen .           | . 0,087             | 0,055      |

Peters, bei den Vergl. mit Pope, Gusser,
Dr. Winnecke . . . . . . 0,077 0,057
aus von ihm allein beobachteten Fun-

damentalsternen . . . . . . 0,084

Vergleicht man die wahrscheinlichen Fehler eines Faderantitäte hei der gewöhnlichen Methode, welche für Peterund Pape ans den von jedem allein angestellten Beobachtungen von Fundamentalsternen folgen mit den w.F. welche die Vergleichungen mit anderm Beobachten ergeben, se ersieht man dass durch diese Vergleichung die Fehler durchaus nicht vergössert sind.

Es spricht gewiss zum Vortheil der Beobachtungen am Registrirapparat, dass sowohl Herr *Pape* als ich die Fadenantritte an demselben genauer beobachteten, als nach der

gewöhnlichen Methode, obgleich das erstere Beobachtungsverfahren uns beiden ganz neu war, während wir in den andern mehrjährige Uehung hatten. Bei Herm Dr. Wimmecke, der in beiderlei Beobachtungen weniger geübt war, ist der wahrscheioliche Fehler am Registrirapparat zwar grösser, allein nicht mehr, als dass sich der Unterschied aus den Unsicherheiten der wahrscheinlichen Fehler allein erklären lässt.

Der wahrscheinliche Fehler einer Personaldifferenz, webe aus der geneinnschaftlichen Beobachtung dessellen Stemsabgeleitet ist, lässt sich auf zweierlei Weise hestimmen. Einmal auss dier Abweichung der einzelnen auf deu Mittelanden reducirten Fadenantritte von ihren arithmetischen Mitteln und unter Berücksichtigung der Auzahl der von Jeden heobachteten Fadenantritte und dann aus den Abweichunge der für je zwei Beubachter gefundenen Personaldifferenzen von ihrem Mittelwerthe. In der folgenden Tabelle giebt die erste Columne (I) die auf ersteren Wege, die zweite Columne (II) die auf letzterem Wege gefundenen wahrscheinlichen Febler:

Wahrscheinlicher Fehler einer Personaldifferenz.

|      |                         | Gewöhnlich | e Methode. | Registri | Registrirapparat. |  |
|------|-------------------------|------------|------------|----------|-------------------|--|
|      |                         | I          | 11         | 1        | 11                |  |
| Нетг | Gussew und Peters       | 0'070      | 0*175      | 0'050    | 0'074             |  |
| st   | Gussen und Herr Pape    | 0,070      | 0,173      | 0,055    | 0,030             |  |
| 2    | Pape und Peters         | 0,078      | 0,111      | 0,040    | 0,047             |  |
| =    | Dr. Winnecke u. H. Pape | 0,068      | 0,114      | 0,053    | 0,081             |  |
| s    | Dr. Winnecke u. Peters  | 0,067      | 0,130      | 0,057    | 0,074             |  |
|      | Mittel                  | 0,071      | 0,141      | 0,051    | 0,061             |  |
|      |                         |            |            |          |                   |  |

Bei der gewöhnlichen Beohachtungsmethode sind im Mittel aus den 53 Vergleichungen zwischen 4 verschiedenen Beobachtern die wahrscheinl. Fehler (II) doppelt so gross als die Fehler (1). Es kann hiernach kein Zweisel sein, dass bei dieser Art von Beobachtungen, ausser den Fehlern, die sich in der Nichtübereinstimmung der einzelnen auf den Mittelfaden reducirten Fadenantritte eines Sternes zeigen. noch beträchtliebe Fehler vorhanden sind, die für denselben Stern nahezu constant, sich hauptsächlich von einem Stern zum andern ändern. Die letzteren Fehler lassen sich nicht anders erklären, als durch eine Veränderliehkeit der persünlichen Gleichungen, die im Laufe weniger Stunden so beträchtlich ist, dass die wahrseheiulichen Fehler der Sterndurchgänge dadurch um das Doppelte vergrössert sind. Viel geringer ist die Veränderung der persönlichen Gleichungen am Registrirapparat. Während sich bei der ältern Methode die Fehler (1) und (11) wie 1 zu 2 verhalten, verhalten sie sich bei dieser wie 5 zu 6, so dass um die Rectascensinnsunterschiede zweier Sterne auf beide Arten mit gleicher Genanigkeit zu erhalten, die Anzahl der Beohnehtungen nach der gewöhnlichen Methode (ünfmal\*) so gross sein muss als hei der galvanischen. Hierbei ist noch zu herücksichtiges, dass lie benutzten Beobachtungen aun zu der frühren geringen Zahl von Fäden ausgeführt sind. Unter Benutzung des jetzigen Fadennetzes, welches 3 mal so viele Fäden hat als das frührer, wird sich das Verhältniss der Genaufgkeit der Beohachtungen noch vortheilhafter für die neue Methode gestatten.

Die grüssere Constanz der Personalgleichungen bei den Registrir-Beohachtungen ist ohne Zweisel sehr wichtig sowohl für die Bestimmung von Rectassensionsdifferenzen als ganz besonders für Längenbestimmungen. Die Schwankungen in den Personaldifferenzen bei den füthern Zeitbestimmungen, die wie vorhin bemerkt wurde, zum Theil 0'22 in 24 Stunden betrugen, können die übrige auf die Längenbestimmungen verwandte Sorgfalt ziemlich illusorisch machen, und es wird deshalb auch auf die wahrscheinlichen Fehler, welche für solche Bestimmungen bisher ermittelt sind, kein grosses Gewicht zu legen sein.

Wegen des vorhiu erüsterten Verhaltens der Personalgleichungen ist es auch bei telegraphischen Zeitühertragungen vortheilhafter, wenn die Beobachtungen zur Zeitbestimmung registrist, als wenn sie auf die gewühnliche Weise angestellt und nur die Übren beider Stationen auf galvanisehem Wege mit einander verglichen werden.

Da bei der füthern Beobachtungs-Methode der Durchgang des Polarsterns auf eine andere Weise beobachtet warde, als der eines Aaquaforealsterns, ao konnte aus dieser
Ursache und wegen der versechiedenen Geschwindigkeit, mit
welcher sich die Sterne durch das Gesichtsfeld bewegen,
die Personalgleichung für heiderlei Sterne verschieden sein.
Hierüber liegen jedoch bis jetzt wenige Erfahrungen vor.
Bezeef's derartige Untersuchungen erstrecken sich nur auf
Sterne vom Aequator bis 20 Grad Polardistanz, die alle ooch
auf gleiche Weise beohachtet wurden, und hei denen nur
die seheinbare Geschwindigkeit verschieden war. Für die se
Sterne fand er keinen Unterschied in seiner Personalgleichung.

Bei der Ableitung der Nutations-Constante aus den in Dorpat in den Juhren 1822 bis 1838 beobachteten Rectascensionen des Polarsterns, fand ich einen Unterschied von 0°84 zwischen Nruue's und Preuzs Beohachtungen dieses Stems, der, wenn er reell ist, nur dadurch erklärt werden kann, dass für diese beiden Astronomen die Personaldiffeernz für den Polarstern von derjonigen für die Uhrsterne verschieden gewesen ist. Die Beobachtungen, aus depen

<sup>\*)</sup>  $\left(\frac{0,141}{0,061}\right)^2$ 

dieser Unterschied abgeleitet ist, liegen Indess im Mittel S Jahre aus einander, indem Struuc's Beobachtungen von 1827 his 1826, Preuss' von 1826 his 1838 gehen. Es können daher inzwischen kleine Aenderungen im Instrumente vorgegungen sein, die Einfluss auf die gefundene Differenz gehabt haben. Viel aichtere wird man den fraglichen Unterschied zwischen swei Beohachtern erhalten, wenn beide den Polarsten zu wiederholten Malen bei densselben Durch-

w.F. eines Fadenantritts des auf gewöhnl. Weise beobachteteu Polarsterns 0'613 ±0'054 aus 1t Culminationeu.

Die registrieten Beobachtungen sind auch hier die genauern, ohgleich hei ihnen der Polarstern unruhiger war, indem unter den 11 'Culminationen 5 in die frühen Morgenstunden fielen, wo die grosse Unruhe der Luft atörend auf die Beohachtungen einwirkte. Die auf gewöhnliche Weise beobachteten Culminationen fielen sämmtlich in Abendstunden und konnteu durchschnittlich bei ruhiger Luft sehr sicher observit werden.

Zum Schlusse dieses Außatzes erlauhe ich mir noch, die Vorzüge, welche sich beim Gebrauch des Registrirapparats gegen die frühere Methode herausgestellt Inben. übersichtlich zusammenznstellen.

- Der wahrscheinliche Fehler der Beobachtung des Autitits eines Sterns an einen Faden ist bei der neuen Methode erheblich kleiner als bei der alten. Es folgt nämlich im Mittel aus allen bei den Vergleichungen von 4 Astronomen beobachteten Passagen mit Rücksicht anf die Auzahl der Beobachtungen jedes Einzelnen, der wahrsch. Fehler eines Fadenantritts auf die gewöhnl. Methode beobachtet 0°082 am Regleitringsprat 4 0,060
- Aus einer großen Zahl von Sternen, die von Herrn Pape allein beohachtet wurden, ergieht sich der wahrsch. F. eines Fadenantritts auf gewöhnliche Weise 0°087
  - am Registrlrapparate 0°055.
- 2. Der Durchgang eines Sterns kann an mehr F\u00e4den leobachtet werden als f\u00e4her. Bei der gew\u00fchnlichen Methole,
  wo nach jeden Durchgange durch einen Faden die beohachtete Zeit niedergeschrieben wird, muss der Abstand der F\u00e4en eine inden f\u00e4\u00e4 Abstand der F\u00e4en eine inden f\u00e4\u00e4 Abstand der F\u00e4en eine gr\u00e4sen sein sie 10;
  wenn die Beohachtung nicht eine \u00fchereilte werden soll. Bei
  der Registrirungs-Methode reichen \u00e4^2 bis 3' aus, so dass
  also die Zahl der F\u00e4den die drei- bis vierfache werden kann.
  Durch diese gr\u00fcssere Zahl der F\u00e4den und gleichzeitig durch
  die gr\u00fcssere Genauigkeit der einzelnen beobachteten Falenantritte wird der wahrsch. Fehler einer Beobachtung, insofern
  er von der Unsicherheit der Sch\u00e4tzung des Durchgangs ahhaugt, verringgert, und es stellen sich mittlu bei der Vergleihauf unter hauf gegen der der beteilen sich mittlu bei der Verglei-

gange durch das Fadennetz beobachten. Eine solche Vergleichung wird hier gegenwärtig zwischen Herrn Pope und mir ausgeführt und ich werde das Resultat deraelben veröffentlichen, sobald die Beobachtungsreihe geschlossen ist. Einstweilen gestatte ich mir, hier die Werthe zusammenzustellen, welche aus frühern Beobachtungen des Herrn Pope für den wahrscheinlichen Fehler eines einzelnen Fadenatritts des Polarsterns folgen.

- chung verschiedener Durchgänge diejenigen Fehler, welche aus andern Quellen entspringen, deutlicher heraus.
- 3. Die Veränderlichkeit der persönlichen Gleichungen im Laufe eines Abends ist viel geringer hei der neuen als bei der alten Methode. Der hieraus hervorgehende Vorhell ist so gross, dass selbst bei gleicher Anzahl der Fäden die registrirten Durchgänge die doppelte Genauigkeit der auf gewöhnliche Weise heobachteten hahen.
- 4. Das Beobachtungsverfahren für einen Polarstern stimmt näher mit dem für einen Acquatorealstern überein, wenn er, wie es auf der hiesigen Sternwarte geschieht, am Registrirapparat, als wenn auf die alte Weise beobachtet wird.
- 5. Die Beobachtungsuhr kann in einem Ranne aufgestellt weiten, in welchem die Temperatur im Laufe eines Tages keinen merklichen Veränderungen unterworfen ist. Dieser letztere Vortheil l\u00e4set sich jedoch auch sehnn dann erlangen, wenn ohne Benutzung eines Registrirappurats an der im Beolachtungslocale befindlichen galvanischen Uhr beobachtet wird.

Die geunnten Vorzüge der Beobachtungsweise am Registriapparat erscheinen nir von solcher Bedeutung, dass
dagegen die gefringe Unbequemlichkeit, welche in iter wiederholten Ueberspannung des Cytinders mit Papier und in der
Ahlesung iter Registritung liegt, nicht in Betracht komunt.
Das Ueberspannun und Einlegen eines Cylinders, welches
für jeden Beobachtungstag in der Regel nur einnal nöthig
ist, da man die Bewegung des Cylinders für die Zeiten,
wenn keine Durchgänge beobachtet werden, meistens hemmen wird, erfordert nur ein Paar Minuten Zeit. Die Abschrift
der Beobachtungen vum Papier verlangt bei einiger Uebung
wenig mehr Zeit, als eine Reinschrift aus den Brouillons, die
fast auf jeder Stemwarte angefertigt wird und die unentbehrlich ist, wenn die Beobachtungen gedruckt werden sollte.

Auf die vorhin angegehenen Gründe gestützt, glauhe ich den galvanischen Registrirapparat als ein wesentliches Hülßemittel zur Erlangung genauerer Durchgangsbeohachtungen mit vollem Rechte empfehlen zu künnen.

Altoua, 1858 Juli 29.

## Elemente und Ephemeride der Leda, von Herrn M. Allė.

| Für die diesjährige Opposition der Leda habe ich die        |
|-------------------------------------------------------------|
| Beobachtungsreihe des Jahres 1856 nochmals vorgenommen      |
| und diese Beobachtungen mit den letzten von Löwy mitge-     |
| theilten Elementen dieses Planeten verglichen und auf diese |
| Art 7 Normalorte gebildet, welche mir zur Bildung von 14    |
| Bedingungsgleichungen dienten, aus deren Auflösung nach     |
| der Methode der kleinsten Quadrate sich folgende Correctio- |
| nen der Elemente ergeben:                                   |

| mittl. Länge   | ₩ 72865         |
|----------------|-----------------|
| dΩ.            | - 12,44         |
| di             | - 5.53          |
| dΦ             | - 10,59         |
|                |                 |
| da             | +242,28         |
| ďμ             | -0,1266         |
| neuen Elemente | folgende sind   |
| Enoche 1856 J  | an 0 mittl Barl |

so dass die

12° 11' 49"14 m = 100 44 30,66 )

 $\Omega = 296 \ 27 \ 34.85$ 6 58 26,32

8 56 50,16  $\mu = 782''3218$ 

log a = 0,4377474die übrigbleibenden Fehler in Länge und Breite sind:

> +0"7 -0"4 -0,1 +3,3 -0.8 -3,7 -0,2 +0,1 +0,0 ∔0,9 +0,7 +0,8

Mit diesen Elementen habe ich die nachfolgende Ephemeride für 0h mittl. Berl. Zeit gerechnet.

-0.4

#### Oppositions-Enhanceride für 1858.

-1.0

| 1858    |            |           | log Δ   |  |
|---------|------------|-----------|---------|--|
| Juli 13 | 20b 57"44" | -15°33'6  | 0,33194 |  |
| 14      | 56 58      | 34,7      |         |  |
| 15      | 56 12      | 35,9      |         |  |
| 16      | 55 24      | 37,2      |         |  |
| 17      | 54 36      | 38,5      |         |  |
| 18      | 53 47      | 39,8      |         |  |
| 19      | 52 57      | 41,2      |         |  |
| 20      | 52 7       | 42.6      |         |  |
| 21      | 51 16      | 44,0      |         |  |
| 22      | 50 24      | 4515      |         |  |
| 23      | 49 32      | 47,0      | 0,32280 |  |
| 24      | 48 39      | 48,5      |         |  |
| 25      | 47 46      | 50,1      |         |  |
| 26      | 46 53      | 51,7      |         |  |
| 27      | 45 49      | 53,3      |         |  |
| 28      | 20 45 5    | - 15 54,9 |         |  |

| 1858     | α          | 8        | log Δ   |
|----------|------------|----------|---------|
| Juli 29  | 20h 44"11" | -15°56′6 | ~~      |
| 30       | 43 17      | 58,2     |         |
| 31       | 42 22      | 59,8     |         |
| August 1 | 41 28      | -16 1,5  |         |
| 2        | 40 33      | 3,2      | 0,31931 |
| 3        | 39 38      | 4,8      |         |
| 4        | 38 44      | 6,5      |         |
| 5        | 37 49      | 8,2      |         |
| 6        | 36 55      | 9,9      |         |
| 7        | 36 1       | 11,4     |         |
| 8        | 35 8       | 13,2     |         |
| 9        | 34 15      | 14.8     |         |
| 10       | 33 22      | 16,3     |         |
| 11       | 32 30      | 17,9     |         |
| 12       | 31 38      | 19,4     | 0,32174 |
| 13       | 30 47      | 20,9     |         |
| 14       | 29 56      | 22,4     |         |
| 15       | 29 6       | 23,9     |         |
| 16       | 28 16      | 25,3     |         |
| 17       | 27 28      | 26,8     |         |
| 18       | 26 40      | 28,1     |         |
| 19       | 25 54      | 29,5     |         |
| 20       | 25 8       | 30,8     |         |
| 21       | 24 23      | 32,0     |         |
| 22       | 23 39      | 33,3     | 0,32981 |
| 23       | 22 55      | 34,5     |         |
| 24       | 22 13      | 35,6     |         |
| 25       | 21 32      | 36,7     |         |
| 26       | 20 52      | 37,8     |         |
| 27       | 20 t3      | 38,8     |         |
| 28       | 19 35      | 39,8     |         |
| 29       | 19 0       | 40,7     |         |
| 30       | 18 23      | 41,6     |         |
| 31       | 17 50      | 42,4     |         |
| Sept. 1  | 17 17      | 43,2     |         |
| . 2      | 16 45      | 44.0     | 0,34268 |
| 3        | 16 14      | 44.6     |         |

Die Lichtstärke des Planeten wird ungefähr 0,55, die Grösse 11,5, möglicherweise noch etwas geringer sein.

15 17 14 51

14 3

13 41

13 20

13 1

7

9

10

45,3

47.6

47,9

-16 48,2

Es wäre sehr erwünscht, wenn diejenigen Herrn Beobachter, welche über grössere Instrumente verfügen können, trotz der ziemlich ungünstigen Unstände doch nicht verzagten, da eine nicht sehr grosse Anzahl von Beobachtungen in diesem Jahre schon erlauben würde mit hei weitem grösserer Sicherheit den Ort des Planeten bei einer künstigen Erscheinung anzugeben als es diesmal der Fall ist.

## ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

## **№** 1155.

## Vorläufige Untersuchungen über den periodischen Cometen I. 1858 von Herrn Dr. C. Bruhns.

Im Jahre 1846 entdeckte bekanntlich Dr. Peters, damals in Neapel, einen schwachen Cometen, von dem die Rechnungen der wenigen und ungenauen Beobachtungen ergaben, dass er eine Periode von etwa to Jahren habe; nicht mit Unrecht ist dieser Comet zn den luteressanten gerechnet, well er nämlich durch seine Umlaufszeit als ein Mittelglied zwischen den Cometen von kurzer Umlaufszeit (3-8 Jahren) und denen von einer Umlaufszelt von etwa 60-80 Jahren sich zeigte. Leider konnten, seiner Schwäche wegen, nur in der durchsichtigen Luft Italiens einen Monat hindurch Beobachtungen angestellt werden und diese gehen die Umlaufszeit um mehr als 1 Jahr unsleher, so dass er, um seine Periode zu bestimmen, zum 21en Mal wieder entdeckt werden muss. Ein Comet mit einer ähnlichen Umlaufszeit ist der am 4ten und 11ten Januar von Tuttle und mir entdeckte Comet I. 1858, von dem, da er bereits in einer Erscheinung 1790 gesehen worden ist, sich die Umlaufszeit hoffentlich mit einer solchen Genaulgkeit ableiten lässt, dass seine Rückkehr zum nächsten Perihel wohl innerhalb des Bruchtheils eines Tages sicher sein wird.

In Ng 1142 der Astronom. Nachr. habe ich nieine zuletzt gefundenen Elemente aufgeführt und in dem Vnrliegenden erlaube ich mir, Rechenschaft davon zu geben, wie ich diese Elemente gefunden und wie weit ich mit meinen Arbeiten gekommen bin.

Beobachtungen sind mir bekannt geworden aus Berlin, Bonn. Cambridge in Nordamerika, Altona. Wien, Liverpool, Künigsherg, Krensmünster, Olmütz, Florenz u. Kopenbagen. Diese Beobachtungen sind theils mit dem Refractor, theils mit dem Aeguatorial angestellt, sie sind an Faden- und Kreismicrometern genracht und von sehr verschiedener Güte. Der Mittelpunkt des Conneten ist von chingen Beobachtern ganz anders geschätzt, wie von andern; die Beobachtungsreihen mancher Sternwarten zeigen bedentende, fast constante Differenzen von denen anderer Dobervatorien. Differenzen die letrifichtlich größser sind, als die constanten Differenzen zwischen den verschiedenen Fixsternexalologen.

Sämmtliche Beobachtungen sind Differentialbeobachtungen d. h. der Comet ist mit nahe stehenden hekannten Stemen ereglichen und die Fehler, die den Sternen eigen, sind anch in den Beobachtungen. Um die constanten Differenzen zu berücksichtigen, ist es vorher nöthig, die Vergleichsterme neu zu bestimmen und nachdem dies geschehen, decke leh läset sich nach der Ermittelung der constanten Differenz auch der wahrscheinliche Fehler einer Beohachtung einer jeden Stermwarte bestimmen und diesem wahrscheinlichen Fehler proportional müsste dann das Gewicht der einzelnen Beobachtungen angenommen und hei den Normslörtern berücksichtigt werden. Ich behalte mir diese Arheit uach der Bestimmung der Vergleichsterne am hiesigen Meridlankreise vor. —

Nach der in Mit130 der Astr. Nachr. gegehenen Ephemeride habe ich aus den Beobachtungen:

Cambridge Januar 4, 7, 8, Berlin Jan. 1t, 16, 16, Altona Jan. 16 und Bonn Jan. 16;

aus Berlin Jan. 30, Fehr. 2, 6, Wien Fehr. 2, Kopenhagen Jan. 31, Febr. 2;

aus Berlin März 2, 3, 4, Bonn März 5

folgende 3 Normalörter gebildet:

| mittl. Berl. Zt. | α app.      | d app. de     |
|------------------|-------------|---------------|
| 1858 Jan. 11,0   | 2° 50′ 20″9 | +33° 42′ 34"6 |
| Febr. 2,0        | 25 32 8,2   | +10 28 58,9   |
| März 4,0         | 49 38 23,8  | -t5 17 25,8   |

und aus diesen die Elemente erhalten:

Enoche 1858 März 0,0 mittl. Berl. Zt.

$$M = 0^{\circ} 19' 11''20$$
  
 $\pi = 115 52 39,30$   
 $\Omega = 269 3 42,70$  m. Aeq. 1858,0  
 $i = 54 23 39,30$   
 $\varphi = 55 8 11.70$   
 $\mu = 259''8338$   
 $\mu = 259''8338$   
 $\mu = 0.7556''740$   
Unilaufsezit 13 Juhre 239''55,5''

Eine genaue mit diesen Elementen gerechnete Ephemeride brauche ich hier nicht zu gehen, die ich sehon eine ausführliche Ephemeride in 36 1130 gegeben; die Correctionen, die an die dortige auzubringen, um die illesen Elementen genügende Ephemeride zu erhalten, sind:

|           | in x   | in 8   | in log Δ  |
|-----------|--------|--------|-----------|
| Jan. 4,0  | - 4"3  | - 7"1  | -0,001707 |
| 12,0      | + 3,1  | + 0,7  | -0,001691 |
| 20.0      | + 4.4  | + 8.6  | -0,001679 |
| 28.0      | + 4.7  | +13,5  | -0,001703 |
| Febr. 5,0 | - 1,2  | + 9.6  | -0,001747 |
| 13.0      | -11,0  | - 3.4  | -0.001805 |
| 21.0      | -27,0  | -26.3  | -0.001871 |
| März 1,0  | -51.0  | -56.8  | -0.001944 |
| 9.0       | -85.4  | -93.0  | -0.002042 |
| 17,0      | -124,9 | -134,5 | -0,002174 |
|           |        |        |           |

Die mir aus den Astr. Nacht., aus Gould's Journal und durch Privatmittheilungen bekannten Beobachtungen habe ich sämmtlich verglichen und gefunden:

|         | Berlin.      |         |          |       |      |  |
|---------|--------------|---------|----------|-------|------|--|
| 1858    | $R-Bd\alpha$ | R-B d 3 | 1858     | d x   | dð   |  |
| Jan. 11 | +0"8         | +4"7    | Febr. 10 | -7"8  | +5"4 |  |
| 16      | -4,1         | +0,4    | 12       | -3,5  | +0,1 |  |
| 17      | +8,0         | +6,0    | 17       | -0,6  | +2,8 |  |
| 21      | +2,7         | +16.1   | 18       | +14,5 | +3,6 |  |
| 22      | +4,1         | +9,2    | 19       | +6,8  | -2,7 |  |
| 24      | -7,1         | +11.5   | 22       | +6,2  | +4,7 |  |
| 26      | +3,8         | +8,2    | 24       | +4,7  | +1.3 |  |
| 27      | +4.6         | +8,0    | 25       | +1,0  | +2,3 |  |
| 28      | +1,5         | +6,9    | März 2   | -4,7  | +1,3 |  |
| 29      | +1,7         | +9.5    | 3        | -1,4  | -216 |  |
| 30      | -2.5         | +6,3    | 4        | +0,4  | +0,3 |  |
| Feb. 2  | +7,7         | -2,3    | - 11     | +16.2 | +8,6 |  |
| 6       |              | -3,2    | 12       | +0.6  | -4.6 |  |
| 9       | -6,3         | -3,1    |          | •     |      |  |

Die noch nicht mitgetheilten Berliner Beobachtungen werden nächstens von Dr. Förster publicirt werden.

Die Beobb, finden sich Astr. Nachr. 32 1125.

In Astr. Nachr. 3 1125 stehen die Beobh.

|         |       |       | Bonn.  |           |           |
|---------|-------|-------|--------|-----------|-----------|
|         | ďα    | dô    |        | $d\alpha$ | $d\delta$ |
| Jan. 16 | -4"3  | +6"8  |        | +2"5      |           |
| Febr. 6 | -12,7 | +4,0  | _ 9    | -12,3     | -8,9      |
| 7       | -13,1 | +12,2 | 18     | -10,4     | +1,8      |
| 7       | -8,6  | +1,8  | 19     | +0,1      | -4,5      |
| 8       | -30,8 | -17,6 | März 5 | +0,5      | +1.9      |

Nach A.N. 1125, 1130 und nach brieflichen Mittheilungen des Herrn Dr. Winnecke sind die Beobb. angenommen.

|                | Wien.  |      |                      |
|----------------|--------|------|----------------------|
|                | dα     | dò   |                      |
| Febr. 2        | - 5"0  | -2"7 |                      |
| 4              | -18,6  | -3,3 |                      |
| and the second | -1t+5- | -410 | relative real-street |
| 12             | - 9,3  | -4,6 |                      |
| 16             | - 5.A  | 10.6 |                      |

Die Beobb. sind in 361147 der A. N.

|         |       | Krems | müns1er. |       |       |
|---------|-------|-------|----------|-------|-------|
|         | dα    | d 8   |          | dx    | dò    |
| Jan. 30 | -27"3 | +30"9 | Feb. 19  | + 0"6 | + 0"8 |
|         | - 0,2 | + 7,4 | 20       | +13,9 |       |
| 3       |       | +13,2 | 23       | + 2,9 |       |
| 4       | -15,7 | + 8,0 | 24       | - 4,4 | +11,7 |
| 7       | - 7,5 | + 8,2 | 25       | - 6,8 | +14,9 |
| 10      | -11,9 | + 1,9 | 26       | - 3,4 | + 6,4 |
| 11      | -22,5 | + 4,5 | 27       | - 5,2 | + 1,6 |
| 12      | 9,1   | + 1,4 | 28       | - 6,1 | + 1,5 |
|         |       |       |          |       |       |

18 + 9,7 + 3,4

Febr. 10 habe ich die Beobachtungszeit um 1<sup>a</sup> vermindert. Die Beobb. sind in 36 t138 der Astr. Nachr. Für die Columen (Ephem.—a) (Ephem.—d) finde Ich bedeutend andere Werthe. Auch scheint mir die Bemerkung bei dem Lichtpunktmikrometer: "Da man beide Gestirne in demselben Stundenwikstometer. Jos an beide Gestirne völlig gelech" unrichtig. Haben beohachtet, so lat der Einfluss der Refraction auf den Stundenwinkel für beide Gestirne völlig gelech" unrichtig. Haben beide Gestirne verschiedene Declinationen, so ändert die Refraction sowohl die AR-Differenz (ausser im Meridian), als auch die Deck.-Differenz.

|         |       | Kope   | nhagen. |       |       |
|---------|-------|--------|---------|-------|-------|
|         | d x   | dð     |         | dx    | d ð   |
| Jan. 17 | +12"3 | 28"9   | Febr. 9 | - 7"0 | 10"6  |
| 23      | -70.0 | +38,9  | 10      | -10,8 | -77,3 |
| 24      | +72,9 | -26.0  | 12      | + 1,2 | - 5,4 |
| 29      | +27,6 | +112,8 | 16      | +13,0 | -20,3 |
| 31      | + 0,9 | - 1,9  |         |       | - 2,9 |
| Febr. 2 | - 2,9 | - 8,4  | 21      | -14,3 | - 0,2 |
| 7       | - 1,1 | - 6,7  | 22      | - 518 | +14,1 |

Die Beobb. sind in N 1130 u. 1131 der Astr. Nachr.

| Florenz. |       |       |        |       |       |
|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
|          | dα    | dò    |        | ďα    | d 8   |
| Febr. 2  | - 4"9 | - 9"2 | März 3 | -11"8 | +10"9 |
| 3        | -11,9 | - 7,1 | 6      | - 2,4 | 13,9  |
| 6        | - 5,6 | - 9,1 | 10     | + 1,5 | 7,5   |
| 8        | -t1,3 | +13,5 | 12     | -24,8 | +10,0 |
| 12       | 3,1   | + 6,8 | 13     | +10,4 | -51,7 |
| 13       | +15,0 | -39,7 | 15     | -11,9 | -19,9 |
| 15       | - 1,2 | + 1,2 | 16     | -16,6 | - 1,9 |
| 17       | - 6,2 | - 5,8 | 17     | -25,8 | -19,8 |
| 00       | 40 "  | 1 4 2 | 10     | 00.4  | 10.0  |

Die Beobb. stehen in M 1138 der Astr. Nachr.

| Jan. 17 | - 18"2 | + 6"5 | Feb. 10 | 16"2  | +14"8 |
|---------|--------|-------|---------|-------|-------|
| Febr. 2 | - 7,7  | +28,9 | 11      | - 3,7 | +30,1 |
| 4       | -16,6  | +10.3 | März 3  | 14,6  | +10,1 |
| 4       | -14,7  | + 0.8 | 4       | 14,3  | - 4.8 |
| 7       | -14.9  | + 5,3 | . 4     | -11.7 | + 7,4 |
| 7       | - 413  | + 3,9 |         |       |       |

Die Beobh, in M 1140 der A.N.

Febr. 10 muss in AR statt 58' stehen 53'.

Liverpool.

d<sub>a</sub> d<sub>d</sub> d<sub>d</sub>

Feb. 6 
$$\leftarrow$$
0"9  $+$ 14"6 Feb. 15  $+$ 6.8  $+$ 12.8 6  $+$ 15.6  $+$ 25.2 15  $+$ 6.8  $+$ 12.8 6  $+$ 3.9  $+$ 33.3 15  $+$ 93.3  $+$ 13.  $+$ 93.3  $+$ 13.8  $+$ 14.4  $+$ 11.9 16  $-$ 6.10  $+$ 7.2 8  $+$ 3.8  $+$ 13.6 16  $-$ 1.1  $+$ 5.6 8  $+$ 5.9  $+$ 16.3 16  $-$ 3.8  $+$ 10.5 Die Beoble, in Xf1140 der A. N.

Die Nordpoldistanz ist mehrere Mal um 1º corrigirt.

Königsberg.

|         | ďα    | ds     |         | $d\alpha$ | dd    |
|---------|-------|--------|---------|-----------|-------|
| Jan. 30 | +24"1 | - 8"6  | Febr. 9 | -1"9      | - 0"5 |
| Febr. 4 | + 4,3 | +16,8  | 10      | +2,9      | +12,6 |
| 6       | + 7,8 | - 28,1 | 10      | 8·9       | + 9,3 |
| 7       | + 1,5 | 11,6   | 11      | -1,6      | + 7,7 |
| 8       | + 6,2 | - 6,3  | 11      | 1,0       | +10,6 |
| 8       | + 3,7 | -10.0  | .13     | +8,0      | - 3,5 |
| 9       | + 2,9 | + 2,9  |         |           |       |
|         |       |        |         |           |       |

Die Beobb, finden sich in M 1142 der A.N.

$$\begin{array}{l} \text{Jan. 12,0} \left\{ \begin{array}{l} 0 = \cos \delta \, d \, \alpha + 7,9975 \, dM - 6,5593 \, d\phi - 964,25 \, d\mu + 1,0716 \, d\pi - 0,6462 \, dG \\ 0 = \delta \, \delta - 6,9066 \, s - 0,6913 \, s + 1,73 \, s - 0,2996 \, s - 1,1888 \, s \\ \text{Jan. 28,0} \left\{ \begin{array}{l} 0 = \cos \delta \, d\alpha + 4,6020 \, s - 5,0294 \, s - 872,79 \, s + 0,8881 \, s - 0,2622 \, s \\ 0 = \delta \, \delta - 14,4822 \, s + 0,8083 \, s + 185,02 \, s - 0,8144 \, s + 1,2080 \, s \\ \text{Feb. 13,0} \left\{ \begin{array}{l} 0 = \cos \delta \, d\alpha + 1,4822 \, s + 0,8083 \, s + 185,02 \, s - 0,8144 \, s + 1,2080 \, s \\ 0 = \delta \, \delta \, \delta - 14,7073 \, s - 3,8743 \, s - 673,9 \, s + 0,0223 \, s + 0,6667 \, s \\ 0 = \delta \, \delta \, \delta \, \delta + 1,9017 \, s - 2,8689 \, s - 499,14 \, s + 0,2256 \, s + 0,9914 \, s \\ 0 = \delta \, \delta \, \delta \, \delta - 17,9892 \, s - 0,7218 \, s - 37,05 \, s - 1,0225 \, s + 0,9893 \, s \\ s + 17,0 \left\{ \begin{array}{l} 0 = \cos \delta \, d\alpha + 3,3109 \, s - 2,2133 \, s - 387,25 \, s + 0,0284 \, s + 0,2775 \, s \\ 0 = \delta \, \delta \, \delta \, \delta \, 3,388 \, s - 1,6788 \, s - 19,511 \, s - 0,9821 \, s + 0,3389 \, s \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Diese Coessicienten gelten aber nur für die obigen Elemente, bei einer Aeuderung von u= ± 1" und enfestrechenden Aenderungen der Elemente, bleihen die Coefficienten von dM, dO,  $d\pi$ ,  $d\Omega$ , di his and 3 Decimalen dieselben, dagegen der von du ändert sich beträchtlich; ich finde für die Coefficienten bei einer Aenderung in µ von + 1" folgende Werthe:

Jan. 12.0 
$$\begin{cases} +5.24 \\ +0.21 \end{cases}$$
 Jan. 28.0  $\begin{cases} +3.28 \\ -1.04 \end{cases}$  Febr. 13.0  $\begin{cases} +2.38 \\ -0.72 \end{cases}$  März 1.0  $\begin{cases} +1.18 \\ +0.10 \end{cases}$  März 17.0  $\begin{cases} +0.94 \\ +0.64 \end{cases}$ 

Man sieht hieraus, dass die Differentialcoefficienten nur

Nehme ich die Berliner Beobachtungen allein, so zeigen die Akweichungen, dass die Elemente noch einer kleinen Verbesserung bedürfen, ich habe daher noch

aus den Beobachfungen von Jan. 11-21 mit Zuziehung der 3 Cambridge-Beobachlungen,

aus den Beobachtungen von Januar 22 - Februar 2, von Febr. 2-22 .: von Febr. 25-März 12

die Mittel genommen und gefanden:

$$\frac{R-B}{d\alpha \cos \delta} \frac{R-B}{d\delta}$$
Jan. 12,0  $-2^a4$   $+1^a0$   $-28,0$   $+1,7$   $+7,2$  Feb. 13,0  $+0,8$   $+1,1$  März 1.0  $+2.4$   $+0.9$ 

Für diese Tage habe ich aus den oltigen Elementen die Differential-Coefficienten berechnet und da hoffentlich sich auch noch für März 17.0 ein Normalort später aus den übrigen Beobachtungen wird hilden lassen, füge ich gleich für diesen Tag die Coefficienten binzu.

Es ist

```
      J_{\rm an.~12,0} \left\{ \begin{array}{l} 0 = \cos \delta \, d\alpha + 7,9975 \, dM - 6,5593 \, d\phi - 964,25 \, d\mu + 1,0715 \, d\pi - 0,6402 \, d\Omega - 0,0947 \, di \\ 0 = -d\delta - 6,9066 \, s - -0,0913 \, s + -1,73 \, s - 0,2996 \, s + 1,1888 \, s + 0,5234 \,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +0,1042 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +0.0667 s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -0.0834 #
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +0,9521 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -499,14 = +0,2260 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +0.2402 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -0.2750 s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -0.7218 = -37.05 = -1.0225 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +0.6959 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -0.2208 =
                = 17.0 \begin{cases} 0 = \cos d \, d \, a + 3.3109 = -2.2133 = -367.25 = +0.0284 = +0.2775 = -0.4788 = 0.4788 = -0.2183 = -1.6783 = -195.51 = -0.9821 = +0.5389 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 = -0.2128 =
```

dann anzuwenden sind, wenn man ein schon sehr genähertes u hat. -

In obige Gleichungen habe ich für roodda und de die aus den Berl. Beobb. gefundenen Zahlen eingesetzt und nach der Methode der kleinsten Quadrate aus den 8 Gleich, folgende dM = -1,70Werthe gefunden:

$$d\varphi = +139^{\circ}74$$
  
 $d\mu = -0^{\circ}8762$ 

$$d\pi = -64^{\circ}25$$
  
 $d\Omega = -29^{\circ}66$ 

$$di = +31^{\circ}17$$

sodass die verbesserten Elemente sind:

3 \*

Epoche März 0,0  $M = 0^{\circ}19'$  9'50  $\pi = 116 51 35,05$   $\Omega = 269 3 13,04$  i = 54 24 10,47  $\phi = 55 10 31,44$  $\mu = 258'99'576$ 

lg a = 0,7578519

Die übrig bieibenden Fehler sind nach der Substitution und der strengen Bechnung:

|             | Jan. 12,0      | Jan. 28,0 | Febr. 13,0 | März 1,0 |
|-------------|----------------|-----------|------------|----------|
| Cubat       | § -0"7         | +1"8      | -0"9       | +0"1     |
| Subst. { -0 |                | +2,6      | -2,4       | +1,3     |
| Bechn.      | { +0.6<br>-1.4 | +2,8      | 0.0        | +1,1     |
| accuu.      | 1 -1,4         | +2,0      | -2,6       | +1,2     |

Bine weitere Untersuchung scheint mir vor Bestimmung der Vergleichsterne nicht statthaft; nachdem diese bestimmt und der Betrag der Störungen für die jetzige Erscheinung ermittelt, lassen sich mit Berücksichtigung der nach dem Obigen zu bestimmenden Gewichte die Normalörter ableiten und in die obigen Gischungen mit den Differentialcoefficienten die Abweichungen einsetzen und leicht die der Erscheinung am besten genügenden Elemente finden. Mit diesen ist es dann nöthig die Störungen bis 1790 rückwärts zu rechnen und die Elemente so zu verbassern, dass sie mit angebrachten Störungen mit denen des Merknörischen Cometen, die aus den wenigen Beobachtungen vom Jahre 1790 neu abgeleitel werden müssen, übereinstimmen.

Berlin 1858 Juli 15.

C. Bruhns.

## Elemente und Ephemeride der Ariadne, berechnet von Herrn E. Weiss.

1857 April 17,0 ° b·m.Berl. Zt.  $M = 306^{\circ} 51'$  ° ° 87  $\Omega = 264$  29 12,72 | mittl. Acq.  $\alpha = 277$  13 54,83 | 1857 Jan. 0,0 i = 3 27 47,99  $\varphi = 9$  38 46,57  $\mu = 1084^{\circ}$  1775  $log \alpha = 0,3431797$ 

Diese Elemente wurden aus sämmtlichen (85) vorhandenen Beobachtungen berechnet; die in den Normaiörtern übrig bleibenden Fehler sind folgende:

|           |            | Beob. — Rochn. |
|-----------|------------|----------------|
| Normalort | Datum      | Δλ Δβ          |
|           |            |                |
| I         | April 17,0 | -0"15 +0"01    |
| H         | 21,0       | +1,21 -5,23    |
| 111       | Mai 2,0    | -3.15 +1.48    |
| (V        | 9,0        | +3,68 +2,29    |
| v         | 16,0       | -0.40 +0.24    |
| VI        | 21,0       | -1,55 -3,84    |
| VII       | Juni 5,0   | +2,11 +0,57    |
| VIII .    | 14,0       | -2.73 +2.44    |
| IX        | Juni 20,0  | -0.11 -0.22    |
|           |            |                |

Mit den oben angesührten Elementen ergab sich, unter Berücksichtigung der Störungen, die Ariadne durch Jupiter und Saturn erleidet, folgende Oppositions-Ephemeride für Ariadne im Jahre 1858

|           | 0 p                     | Berlin.        |         |
|-----------|-------------------------|----------------|---------|
| 1858      | scheinb. AR             | scheinb. Decl. | log Δ   |
| August 16 | 3 <sup>h</sup> 29"25'88 | +22" 10' 45"5  | 0.31971 |
| 17        | 30 30,56                | 14 58,9        |         |
| 18        | 31 34,12                | 19 7,1         |         |
| 19        | 32 36,54                |                |         |
| 20        | 33 37,81                | 27 7.3         | 0.31099 |
| 21        | 34 37,89                |                |         |
| 22        | 35 36,77                | 34 46+2        |         |
| 23        | 36 34,43                | 38 27,7        |         |
| 24        | 37 30,84                | 42 3,8         | 0,30187 |
| 25        | 38 25,98                | 45 34 6        |         |
| 26        | 39 19,84                |                |         |
| 27        | 40 12,37                | 52 20+1        |         |
| 28        | 41 3,57                 | 55 34,8        | 0,29265 |
| 29        | 41 53,39                | 22 58 44 1     |         |
| 30        | 42 41,82                | 23 1 47.9      |         |
| 31        | 43 28,84                | 4 46,3         |         |
| Sept. 1   | 44 14,41                | 7 39,2         | 0,28324 |
| 2         | 44 58,51                | 10 26.6        |         |
| 3         | 45 41,10                | 13 8,5         |         |
| 4         | 46 22,15                | 15 44.8        |         |
| 5         | 47 1,65                 | 18 15,5        | 0,27368 |
| 6         | 47 39,57                | 20 40,6        |         |
| 7         | 48 15,88                | 23 0,0         |         |
| 8         | 48 50,55                | 25 13 18       |         |
| 9         | 49 23,57                | 27 21,8        | 0,26402 |
| 10        | 49 54,92                | 29 24,1        |         |
| 1 t       | 50 24,55                |                |         |
| 12        | 50 52,46                | 33 11.3        |         |
| 13        | 51 18,62                |                | 0,25429 |
| 14        | 3 5t 43,02              | +23 36 35,0    |         |

| 1858     | echcinb. AR            | echeinb. Decl.    | log Δ     | 1858     | scheinb. AR   | echeinb. Decl.    | log Δ       |
|----------|------------------------|-------------------|-----------|----------|---------------|-------------------|-------------|
| Sept. 15 | 3 52" 5 63             | +23°38' 8"1       |           | Novb. 11 | 3h 22"20' 49  | +21°48' 4"4       |             |
| 16       | 52 26,43               | 39 35 1           |           | 12       | 21 11,83      | 42 36,8           | 0,15852     |
| 17       | 52 45,40               | 40 56,2           | 0.24457   | 13       | 20 3,21       | 37 5.0            |             |
| 18       | 53 2,53                | 42 11:1           |           | 14       | 18 54,71      | 31 29,5           |             |
| 19       | 53 17,78               | 43 19,9           |           | 15       | 17 46 42      | 25 50,6           |             |
| 20       | 53 31,15               | 44 22,6           |           | 16       | 16 38,43      | 20 8,7            | 0.16013     |
| 21       | 53 42,61               | 45 19,0           | 0,23490   | 17       | 15 30,83      | 14 24,4           |             |
| 22<br>23 | 53 52,15<br>53 59,75   | 46 9,0<br>46 52,6 |           | 18       | 14 23,71      | 8 37,8            |             |
| 24       | 54 5,39                | 47 29.8           |           | 19       | 13 17,14      | 21 2 49,5         |             |
| 25       | 54 9,06                | 48 0,4            | 0,22535   | 20<br>21 | 12 11,22      | 20 36 59,9        | 0.16310     |
| 26       | 54 10,72               | 48 24,3           | 0122333   | 22       | 10 1,60       | 45 18,6           |             |
| 27       | 54 10,36               | 48 41,4           |           | 23       | 8 58,04       | 39 27,7           |             |
| 28       | 54 7,98                | 48 51,7           |           | 24       | 7 55,43       | 33 37,3           | 0,16739     |
| 29       | 54 3,58                | 48 55,1           | 0,21601   | 25       | 6 53,83       | 27 47,8           | 0,10,03     |
| 30       | 53 57,12               | 48 51,4           | 0121001   | 26       | 5 53,32       | 21 59,6           |             |
| Octbr. 1 | 53 48,59               | 48 40 6           |           | 27       | 4 53,94       | 16 13,2           |             |
| 2        | - 53 37,99             | 48 22,6           |           | 28       | 3 55,77       | 10 28,9           | 0,17293     |
| 3        | 53 25,32               | 47 57,2           | 0,20697   | 29       | 2 58,89       | 20 4 47,3         | 0111230     |
| 4        | 58 10,56               | 47 24,4           | 0,0000.   | 30       | 2 3,33        | 19 59 8,8         |             |
| 5        | 52 53,72               | 46 44,1           |           | Decb. 1  | 1 9,16        | 53 33,6           |             |
| 6        | 52 34,79               | 45 56,2           |           | 2        | 3 0 16,45     | 48 214            | 0,17965     |
| 7        | 52 13,80               | 45 0,5            | 0,19834   | 3        | 2 59 25,24    | 42 35,4           | 0111305     |
| 8        | 51 50,74               | 43 57,1           | 0113004   | 1 4      | 58 35,58      | 37 13,1           |             |
| 9        | 51 25,63               | 42 45,9           |           | 5        | 57 47,52      | 31 55,8           |             |
| 10       | 50 58,48               | 41 26,7           |           | 6        | 57 1,10       | 26 43,9           | 0,18742     |
| 11       | 50 29,31               | 39 5915           | 0,19023   | 7        | 56 16,36      | 21 37,8           | 0710.10     |
| 12       | 49 58,13               | 38 24,2           |           | 8        | 55 33,34      | 16 37,8           |             |
| 13       | 45 24,96               | 36 40.8           |           | 9        | 54 52,08      | 11 44,1           |             |
| 14       | 48 49,86               | 34 49,2           |           | 10       | 54 12,59      | 6 57,2            | 0,19615     |
| 15       | 48 12.83               | 32 49,3           | 0,18277   | 11       | 53 34,91      | 19 2 17 1         |             |
| 16       | 47 33,91               | 30 41.2           |           | 12       | 52 59,05      | 18 57 44.4        |             |
| 17       | 46 53 13               | 28 24,7           |           | 13       | 52 25.04      | 53 18,7           |             |
| 18       | 46 10,52               | 25 59 8           |           | 14       | 51 52,90      | 49 0.9            | 0,20568     |
| 19       | 45 26,13               | 23 26 5           | 0.17609   | 15       | 51 22,63      | 44 50,8           |             |
| 20       | 44 39,98               | 20 44+8           |           | 16       | 50 54,25      | 40 48,7           |             |
| 21       | 43 52,14               | 17 54,6           |           | 17       | 50 27,75      | 36 54,8           |             |
| 22       | 43 2,65                | 14 56 1           |           | 18       | 50 3,14       | 33 9,1            | 0,21588     |
| 23       | 42 11,54               | 11 49,1           | 0,17029   | 19       | 49 40,44      | 29 31,9           |             |
| 24       | 41 18,88               | 8 33,7            |           | 20       | 49 19,64      | 26 3,1            |             |
| 25       | 40 24,70               | 5 10,0            |           | 21       | 49 0,72       | 22 42,9           |             |
| 26       | 39 29,08               | 23 1 37,9         |           | 22       | 58 43,69      | 19 31,4           | 0,22664     |
| 27       | 38 32,07               | 22 57 57,5        | 0,16551   | 23       | 48 28,55      | 16 28,7           |             |
| 28       | 37 33,74               | 54 8,9            |           | 24       | 48 15,31      | 13 34,8           |             |
| 29       | 36 34,14               | 50 12,3           |           | 25       | 48 3,93       | 10 49,7           |             |
| 30       | 35 33,35               | 46 7.7            |           | 26       | 47 54,43      | 8 13,5            | 0,25783     |
| 31       | 34 31,45               | 41 55,2           | 0,16185   | 27       | 47 46,78      | 5 46,3            |             |
| Novbr. 1 | 33 28,51               | 87 35,2           |           | 28       | 47 40,98      | 3 28,1            |             |
| 2        | 32 24 60               | 33 7,6            |           | 29       | 47 37,02      | 18 1 19,0         |             |
| 3        | 31 19,81               | 28 32,8           |           | 30       | 47 34,87      | 17 59 19,0        | 0,24934     |
| 4        | 30 14,23               | 23 50,9           | 0 - 15941 | 31       | 2 47 34,53    | +17 57 28,0       |             |
| 5        | 29 7,95                | 19 2,4            |           | 20       | 1858 Nov. 14  | 21h 15m8 mitti. B | erl. Zt.    |
| 6        | 28 1,05                | 14 7,2            |           | 1 "      |               |                   |             |
| 7<br>8   | 26 53,61               | 9 5,8             | 0.45000   | -        |               | Орр. 1857: 1,59   |             |
| 9        | 25 45,74               | 22 3 58 1         | 0,15829   |          |               | Opp. 1858: 0,57   |             |
| 10       | 24 37,54<br>3 23 29,09 | 21 58 45 6        |           | Wien     | 1858 Juli 27. | E J               | end Weiss.  |
| 10       | 0 20 29109             | +21 53 27,5       |           | i wien   | 1000 Juli 21. | Lami              | ina vreiss. |

## Elemente und Ephemeride des Donati'schen Cometen, von Herrn Löwy.

Ich nehme mir die Freiheit Ihnen Elemente und Ephemeride des Comseten von Donnir (1858 V.) zu ähersenden. Die 13 Beobachtungen, die der Rechnung zu Grunde liegen, umfassen die Dauer von 32 Tagen; sie wurden, nachtem sie mit Halfie der Ephemerdie von Bruhas von Aberration und Parallaxe befreit waren, in 6 Normalörter abgetheitl. Die Elemente haben einige Achalichkeit mit denen des ernet Cometen 1827 und da die Bahn des letztern nach der Mitheilung des damallgen Berechners auf weaige und nicht zur verlässige Bochachtungen beruht, so erschein die Vermuthung nicht ganz ungegründet, dass sieh vielleicht die Identifiät beider herausstellen Könute.

Die benützten Beobachtungen sind die folgenden:

| 1858   | mittl. Zt. der<br>Bcob - Oerter |    |      |         | Rectnecension |     |       | Declination |    |      |
|--------|---------------------------------|----|------|---------|---------------|-----|-------|-------------|----|------|
| Juni 7 | 10                              | 27 | n 5° | Florenz | 0             | 194 | 59'33 | 93          | 91 | 58"6 |
| 8      | 9                               |    |      | riotenz | 9             | 25  | 2,40  |             |    | 40.7 |
| 9      | 10                              |    | 1    | ,       | 9             | 25  | 5.31  | 24          |    | 36.5 |
| 12     | 9                               | 39 |      | Padua   | 9             |     | 25.90 | 24          |    | 34.2 |
| 12     |                                 | 35 | 2    | Florenz | 9             |     | 25.06 |             |    | 59.9 |
| 13     | 9                               | 41 |      | Padua   | 9             |     | 30,11 |             |    | 25.5 |
| 13     | 10                              | 19 |      | Florenz | 9             |     | 28,70 |             |    | 18.1 |
| 13     | 11                              |    | 17   | Berlin  | 9             |     | 30,79 |             |    | 47.4 |
| 14     |                                 | 35 |      | 5       | 9             |     | 39,70 | 25          |    | 48.6 |
| 14     | 10                              | 55 | 21   | Wien    | 9             |     | 40,86 | 25          |    | 54.3 |
| 15     | 10                              | 52 | 55   | Berlin  | 9             |     | 50.31 |             | 12 | 1,4  |
| 19     | 9                               | 34 | 49   | Florenz | 9             |     | 46,63 |             | 35 | 29.4 |
| 19     | 9                               | 51 | 49   | Padua   | 9             |     | 44.38 |             |    | 35.4 |
| 30     | 10                              | 11 | 42   | Wien    | 9             | 30  | 49.44 | 26          | 37 | 20,9 |
| Juli 9 | 10                              | 8  | 3    |         | 9             |     | 42,14 |             |    | 42,3 |

Daraus ergeben sich die Elemente in folgender Weise:

Perihelzeit = Septbr. 21,68776 mittl. Berl. Zt.

 $\Omega = 165^{\circ} 45' 31''3$  $\pi = 33 00 20.1$  m. Aeq. 1858 Jan. 0

i = 65 19 43,3log q = 9,6947940

Heliocentrische Bewegung retrograd.

mit den nachstehenden übrigbleibenden Fehleru:

|           | Beobachtung - Rechnung |       |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Normalort | d #                    | 113   |  |  |  |  |  |
|           |                        | ·:    |  |  |  |  |  |
| 1         | 0.0                    | 0"0   |  |  |  |  |  |
| 2 .       | 14,9                   | + 6,6 |  |  |  |  |  |
| 3         | -10,5                  | + 2,7 |  |  |  |  |  |
| 4         | - 5,3                  | +14,3 |  |  |  |  |  |
| 5         | 0,0                    | + 0.0 |  |  |  |  |  |
| 6         | - 10,7                 | 34,1  |  |  |  |  |  |
|           |                        |       |  |  |  |  |  |

Die Ephemeride weicht wegen der Verschiedeuheit der Perihelzeit bedeutend von der Bruhne'schen ab, sie bezieht sich auf das nittlere Aeguingefung August 1858.

|          |                     | lere Berliner     |         |           |
|----------|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| 1858     | Rectascension       | Declination       | log A   | Lichtstär |
| Juni 3   | 141°17′5            | 23°51′7           | 0,37898 | 1,0       |
| 4        | 141 16.5            | 23 58,6           | -,      | -,,-      |
| 5        | 141 15.8            | 24 5,5            |         |           |
| 6        | 141 15+4            | 24 12,2           |         |           |
| 7        | 141 15.3            | 24 18,9           |         |           |
| 8        | 141 15,6            | 24 25,4           |         |           |
| 9        | 141 16,2            | 24 31,9           |         |           |
| 10       | 141 17,2            | 24 38 3           |         |           |
| 11       | 141 18,4            | 24 44,7           | 0,38269 | 1,1       |
| 12       | 141 20.0            | 24 51,0           |         |           |
| 13       | 141 21.9            | 24 57 1           |         |           |
| 14       | 141 24,1            | 25 3,3            |         |           |
| 15       | 141 26 6            | 25 9,4            |         |           |
| 16       | 141 29,4            | 25 15:3           |         |           |
| 17       | 141 32,5            | 25 21,3           |         |           |
| 18       | 141 36,0            | 25 27,2           |         |           |
| 19       | 141 39,8            | 25 33,1           | 0,38386 | 1,2       |
| 20       | 141 43.9            | 25 38,8           |         |           |
| 21       | 141 48,2            | 25 44,6           |         |           |
| 22       | 141 54,9            | 25 50,3           |         |           |
| 23       | 141 57.8            | 25 56,0           |         |           |
| 24       | 142 3.0             | 26 1,7            |         |           |
| 25       | 142 8,4             | 26 7,3            |         |           |
| 26       | 142 14,1            | 26 12,9           |         |           |
| 27       | 142 20,1            | 26 18,5           | 0,38220 | 1,4       |
| 28       | 142 26,4            | 26 24,1           |         |           |
| 29       | 142 32,9            | 26 29,6           |         |           |
| 30       | 142 39,6            | 26 35,2           |         |           |
| Juli 1   | 142 46,7            | 26 40,7           |         |           |
| 2        | 142 54.0            | 26 46,3           |         |           |
| 3        | 143 1,6             | 26 51,8           |         |           |
| 5        |                     | 26 57,3<br>27 2,8 |         |           |
| 6        | 143 17,4            |                   | 0,37718 | 1,7       |
| 7        | 143 25,8            | 27 8,3<br>27 13,8 |         |           |
| 8        | 143 43,2            | 27 19,4 -         |         |           |
| 9        | 143 52,3            | 27 25.0           |         |           |
| 10       | 144 1,6             | 27 30,5           |         |           |
| 11       | 144 11,2            | 27 36,2           |         |           |
| 12       | 144 21,1            | 27 41,8           |         |           |
| 13       | 144 31,1            | 27 47,5           | 0,36837 | 0.4       |
| 14       | 144 41,5            | 27 53,2           | 0,30037 | 2,1       |
| 15       | 144 54,1            | 27 59,0           |         |           |
| 16       | 145 3,0             | 28 4,7            |         |           |
| 17       | 145 14,1            | 28 10,6           |         |           |
| 16       | 145 25,4            | 28 16,4           |         |           |
| 19       | 145 37,0            | 28 22,4           |         |           |
|          |                     |                   |         |           |
| 20       |                     |                   |         |           |
| 20<br>21 | 145 48.8<br>146 0.9 | 28 28,4           | 0,35514 | 2,6       |

| 1858        | Rectascension | Declination | log Δ   | Lichtet. | 1858    | Rectascension | Declination | log Δ   | Lichtst. |
|-------------|---------------|-------------|---------|----------|---------|---------------|-------------|---------|----------|
| Juli 23     | 146° 25' 9    | 28° 46′ 8   |         |          | Aug. 14 | 152° 20' 7    | 31° 26' 5   | 0,27940 | 9,2      |
| 24          | 146 38,8      | 28 53,0     |         |          | 15      | 152 41,1      | 31 35,1     |         |          |
| 25          | 146 52,0      | 28 59,4     |         |          | 16      | 153 2,2       | 31 43,8     |         |          |
| <b>→</b> 26 | 147 5,4       | 29 5,8      |         |          | 17      | 153 23,8      | 31 52,6     |         |          |
| 27          | 147 19,0      | 29 12,3     |         |          | 18      | 153 46,1      | 32 01,6     | 0,25932 |          |
| 28          | 147 33,0      | 28 18,8     | 0,33674 | 3,5      | 19      | 154 8,7       | 32 10,7     |         |          |
| 29          | 147 47,2      | 29 25,5     |         |          | 20      | 154 32,1      | 32 19,8     |         |          |
| 30          | 148 1,8       | 29 32,2     |         |          | 21      | 154 56,4      | 32 29,1     |         |          |
| 31          | 148 16,7      | 29 39,0     |         |          | 22      | 155 21,4      | 32 38,4     | 0,23617 | 12,0     |
| Aug. 1      | 148 31,9      | 29 46,0     |         |          | 26      | 157 9,2       | 33 16,2     | 0,20930 |          |
| 2           | 148 47,4      | 29 53,0     |         |          | 30      | 159 13,8      | 33 52,5     | 0,17809 | 22,1     |
| 3           | 149 3,0       | 30 0,1      |         |          | Sepi. 3 | 161 41,2      | 34 24,4     | 0,14137 |          |
| 4           | 149 19,0      | 30 7,4      |         |          | 1 7     | 164 40,7      | 34 44,3     | 0,09789 | 45,7     |
| 5           | 149 35,4      | 30 14,8     | 0,31206 | 4,9      | 11      | 168 26,0      | 34 38,2     | 0,04611 |          |
| 6           | 149 52,3      | 30 22,3     |         |          | 15      | 173 16,4      | 33 39,5     | 9,98456 | 104,6    |
| 7           | 150 9,4       | 30 29,9     |         |          | 19      | 179 34,7      | 31 t 1      | 9,91290 |          |
| 8           | 150 26,9      | 30 37,5     |         |          | 23      | 187 38,0      | 25 26,7     | 9,83429 | 230,6    |
| 9           | 150 44,8      | 30 45,5     |         |          | 27      | 197 20,2      | 15 27,4     | 9,76173 |          |
| 10          | 151 3,2       | 30 53,5     | 0,29686 |          | Oct. 1  | 207 58,2      | 0 53,6      | 9,71998 | 324,5    |
| 11          | 151 25,7      | 31 1,5      | •       |          | 5       | 218 26,2      | -15 2,7     | 9,72986 |          |
| 12          | 151 40,9      | 31 9,7      |         |          |         |               |             |         |          |
| 13          | 152 0,5       | 31 18,1     |         |          | Wien 18 | 358 Juli 31.  |             | М.      | Löwy.    |

## Heliometer-Beobachtungen der Calypso, von Herrn Professor E. Luther in Königsberg.

|               | m. Z. Königsb. | Scheinb. AR  | Scheinb. Decl. | Vergi. | Vergl -Stern |
|---------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|               |                |              |                |        | _            |
| 1858 April 10 | 10h 27m 2'4    | 180° 0' 54"7 | +6° 0' 46"5    | 2      | a            |
| ·- 14         | 10 56 29,0     | 179 23 52,3  | +6 18 7,3      | 2      | ь            |
| - 15          | 11 10 57,6     | 179 0 29,9   | +6 20 7,9      | 2      | c            |

#### Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1858,00 :

| a Weisse's Cat. Hora XI. M 1007            | 179° 52' 21"0 +6" 5' 22"0 | C Weisse's Cat. Hora XI. M 961 Baily's Lal. M 22659 u. 60 | 179° 7′ 27″0 | +6° 21′ 7″9              |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Baily's Lalande M 22732                    | 21,2 25,6                 |                                                           | 29,6         | 16,1                     |
| Angenommen: b Welsse's Cat. Hora XI. M 996 | 179 52 21,1 +6 5 23,8     | Piazzi Hora XI. M 222                                     | 31,1         | 12,5                     |
|                                            | 179 38 39,8 +6 8 54,7     | Argelander's Catalog M 270                                | 25,7         | 8,7                      |
| Baily's Lalande M 22711 Angenommen:        | 31,3 59,7                 |                                                           |              | +6 21 11,3<br>E. Luther. |

## Wiederkehr des Encke'schen Cometen. Schreiben des Herrn Professor Encke an den Herausgeber.

Zur bevorstehenden Wiederkehr des Pons schen Cometen zum Perihel hatte Ich, gestützt auf die vortrefflichen Beobachtungen von Macken (Vorgebirge d. guten Hoffung) 1855, mit Hülfe der von Herrn Ponralky berechneten Jupiterstürungen, folgende Elemente für 1858 mit Rücksicht auf die Verkürzung der Umlaufszeit abgeleitet:

|   | 1858 | Oct | ober | 18, | 5 B | erlin |
|---|------|-----|------|-----|-----|-------|
|   | L    | =   | 1579 | 59  | 18  | 0     |
|   | M    | =   | 0    | 1   | 48  | ,0    |
|   |      |     | 157  |     |     |       |
| - | Ω    | =   | 334  | 28  | 34, | 0     |
|   | i    | =   | 13   | 4   | 15, | 0     |
|   |      |     | 1074 |     |     |       |
|   | lg a | =   | 0,34 | 598 | 81  |       |

Aug.27

Sept.1

28 6 2 35,70

29

30

31

3

5

7

8

10

11

12 3 2,15

13

14

15

16

17

18

19

5h 55"49'42 +35°20' 28"4

9 32,45

16 39,68

23 57,32

31 25,23

46 51.13

54 48.47

2 54.89

19 32.95

36 40,17

45 22.88

11 56,84

20 53.64

29 51,56

47 46,83

6 35,10 28 5 36,7

8 56 42,83

7 54 10.52

28 9

3.27

3,26

35 24 41,1

35 27 34.0

35 29 0,1

35 28 52,3

35 27 3,6

34 23 26,7

35 17 54:0

35 10 18 0

34 33 58,1

34 16 58,2

33 57 21,2

32 41 59,7

32 11 10,5

31 37 26,5

29 38 50,2

28 53 36,3

0 47.6

1,9

35

9.93 +34 48 27,0

33 35

33 9 5519

8 38 49,61 +30 21 14,9

0 31,3

log A

0.044197

0.038321

0.032522

0.026813

0,021207

0.015718

0,010360

0.005149

0,000102

9,995286

9,990565

9,986109

9,981886

9,977917

9.974222

9.970816

9,967715

9.964941

9,962515

9,960451

9.958767

9,957476

9,956593

9,956128

log r

0.061508

0.055609

0,049589

0.049445

0,037170

0.030761

0:024212

0.017518

0.010673

0.003672

9,996508

9,989175

9,981666

9,973974

9,966091

9.958011

9,949723

9,941219

9,932490

9,923527

9.914319

9,904857

9,895129

9.885124

Herr Powalky hat biemit die nachfolgende Ephemeride berechnet.

47

An dem ersten Abende, wo Hoffnung vorhanden war, den Kometen möglicher Weise sehen zu können, Aug. 7, hat Herr Dr. Förster ihn nach dieser Ephemeride aufgesucht und fast sogleich ihn als einen ganz ungemein schwachen Nebel gefunden. Seine bisherigen Beobachtungen sind folgende:

#### Fehler der Ephemeride.

Die Ephemeride stimmt sonach so nahe, dass sie für die Dauer der Sichtbarkeit ausreichen wird.

Berlin 1858 Aug. 11. Encke.

10

Ephemeride des Cometen für 12h m. B. Z.

| 1858     | <u>u</u>                 |        | log Δ         | log r                | 20           |          | 23 | 24,51<br>9,75  | 26       | 21 | 58,5<br>47,4 | 9,956092<br>9,956492 | 9,874830<br>9,864236 |
|----------|--------------------------|--------|---------------|----------------------|--------------|----------|----|----------------|----------|----|--------------|----------------------|----------------------|
| Aug. 7   | 4h 12**26*92<br>16 25,86 |        |               | 0,159333<br>0,155183 | 22           |          |    | 50,11<br>25,09 |          |    | 10,8         | 9,957385<br>9,958625 | 9,853328<br>9,832098 |
| 9        | 20 30,75<br>24 41,84     | 31 54  |               | 0,150968             | 24<br>25     | 9        |    | 54,22<br>17,12 |          |    | 13,8<br>11,2 | 9,960361<br>5,962544 | 9,830534<br>9,818625 |
| 11       | 28 59,35<br>33 23,54     | 32 23  | 44.0 0,141671 | 0,142336<br>0,137915 | 26<br>27     | 10       |    | 33,49<br>43,20 |          |    | 18.0<br>43.5 | 9,965170<br>9,968232 | 9,806358<br>9,793726 |
| 13       | 37 54,65<br>42 32,96     | 32 52  | 22,3 0,129582 | 0,133422<br>0,128854 | 28<br>29     |          | 21 | 46,22          | 19<br>18 | 9  | 37,1         | 9,971723<br>9,975632 | 9,780722<br>9,767342 |
| 15<br>16 | 47 18,76<br>52 12,33     | 33 19  | 5718 0,117390 | 0,124209             | 30<br>Oct. 1 |          | 37 | 32,45<br>16,08 | 16       | 51 | 24,2         | 9,979946<br>9,984650 | 9,753587<br>9,739462 |
| 17<br>18 | 4 57 13,94<br>5 2 28,87  | +33 46 | 11,4 0,105122 | 0,114677<br>0,109787 | 2 3          | 10<br>11 | 52 | 53,84<br>26,14 |          |    | 214          | 9,989729<br>9,995163 | 9,724983             |
| 19<br>20 | 7 42,39<br>13 9,76       | 34 10  | 39,4 0,092816 | 0,104809             | 5            |          |    | 53,49<br>16,55 | 12<br>10 |    | 34,7         | 0,000929<br>0,007005 | 9,695035<br>9,679660 |
| 21<br>22 | 18 46,23<br>24 32,06     | 34 32  | 54,1 0,080515 | 0,094583             | 6            | 11       |    | 36,06<br>52,78 |          |    | 40,5<br>22,8 | 0,013364             | 9,664122<br>9,648511 |
| 23<br>24 | 30 27,51<br>36 32,79     | 34 52  |               | 0,083975             | 8 9          |          | 37 | 7,53<br>21,14  | 7        | 2  | 36,5         | 0,026814             | 9,632906<br>9,617522 |
| 25<br>26 | 42 48,09<br>49 13,58     | 35 8   | 28,8 0,056141 | 0,072960             | 10           |          | 51 | 34,47<br>48,36 | 4        | 29 | 52,0<br>59,8 | 0,041008<br>0,048278 | 9,602605<br>9,588242 |
|          |                          |        |               |                      |              |          |    |                |          |    |              |                      |                      |

#### Inhalt.

(Zn Nr. 1153 and 1154.) Beschreibung eines auf der Altonaer Sterawarre aufgestellten galvanischen Registrirapparates für Durchganga-Beobachtungen, nebst Vergleichung einiger an demselben bestimmten Personal-Differenzen mit solchen, die auf gewöhnliche Weiso gefunden sind ; vom Herausgeber 1, -

Elemente und Ephemeride der Leda, von Herrn M. Alle 31. -

(Zu Nr. 1155.) Vorläufige Untersuchungen über den periodischen Cometen I. 1858, von Herrn Dr. Bruhns 33. -Elemente und Ephemeride der Ariadne, berechnet von Herrn E. Weise 39.

Elemente und Ephemeride des Dongteschen Cometen, von Herrn M. Löwy 43.

Heliometer-Beobachtungen der Calypso, von Herrn Professor B. Luther in Königsberg 45. Wiederkehr des Encke'schen Cometen.

Schreiben des Herrn Professor Encke an den Herausgeber 45. -

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

№ 1156.

## Minima von Algol, von Herrn Professor Argelander.

Die folgende Vorausberechnung der in Europa siehtbaren Minima von Algol bis zur nächsten Opposition beruht auf der in den Astr. Nachr. Bd. XXXXV p. 106 aus 34 Beobachtungen hercehneten Zeit für Epoche 7142, nämlich

| 1856    | Jan. 27 | 4" 40"38" 1 | m. Z. Paris |
|---------|---------|-------------|-------------|
| 1 D 1 . | n.T     | not serior  |             |

17 27

14 16

die Zeiten sind gleichfalls mittlere Pariser und schon wegen der Lichteleichung corrieirt.

| ucu. | ,iciciiuii | e compine |      |          |     |    |
|------|------------|-----------|------|----------|-----|----|
| 858  | Aug. 4     | 14h 8m    | 1858 | Sept. 19 | 111 | 5  |
|      | . 7        | 10 57     |      | 22       | 7   | 53 |
|      | 10         | 7 45      |      | Oct. 6   | 15  | 56 |
|      | 24         | 15 48     |      | 9        | 12  | 45 |
|      | 27         | 12 36     |      | 12       | 9   | 33 |
|      | 3.0        | 0.25      |      | 1.5      | 6   | 22 |

| 7           | 4  | .52 | Febr. 1 | 5  | 24 |
|-------------|----|-----|---------|----|----|
| 18          | 16 | 7   | 12      | 16 | 41 |
| 21          | 12 | 56  | 15      | 13 | 30 |
| 24          | 9  | 45  | 18      | 10 | 19 |
| 27          | 6  | 34  | 21      | 7  | 9  |
| 30          | 3  | 23  | 24      | 3  | 58 |
| Dec. 8      | 17 | 52  | März 7  | 15 | 15 |
| 11          | 14 | 39  | 10      | 12 | 4  |
| 14          | 11 | 28  | 13      | 8  | 53 |
| 17          | 8  | 17  | 16      | 5  | 42 |
| 20          | 5  | 6   | 27      | 16 | 59 |
| 31          | 16 | 23  | 30      | 13 | 48 |
| 1859 Jan. 3 | 13 | 12. | April 2 | 10 | 37 |
| 6           | 10 | 1   | . 5     | 7  | 26 |
|             |    |     |         |    |    |

1850 Inn 20

1858 Nov 4 8h 3m

15 10 52 Fr. Argelander.

12 21

## Minima von SCancri, von Herrn Professor Argelander.

17 37

29 14 26

Nov. 2

Seit meinem letzten Bericht über diesen Stern (Astr. Nachr. Bd. XXXXV pag. 107) sind mir keine andere Beobachtungen bekannt geworden, als die drei, die wir hier über das Minimum von 1857 Febr. 23 erhalten haben, nämlich

Das Mittel, reducirt mit der Lichtgleiehung +7"11" und der Reduction auf Paris —19"3", giebt als Resultat

Epoche 349. 1857 Fcbr. 23 8h6"58' m. Z. Paris nahe 22" später, als herechnet war. Ieh habe daher die Zeit der Epoche 315 etwas vergrössert und sie auf 1856 Arril 6 20h50" mittl. Zt. Paris gesetzt\*) nad die Periode zu 9°11"37'2 angenommen. Mit diesen Daten sind die Zeiten für die nächste Erscheinung berechnet, und zugleich wegen der Lichtgleichung corrigirt. Man sieht, dass auch diese Erscheinung noch nicht sehr günstig ist, da nur die des Morgens eintreffenden Minima zu heobachten sind; um so wünschenswerther ist es, dass die Beobachter auf diese Minima aufmerksam sind, um die Periode näher feststellen zu künnen. Es wird sich dann entscheiden løssen, ob die noch ührigen Abweichungen von der Rechnung in Unregel-mässigkeiten der Periode ihren Ursprung halten, oder nur von Beobachtungsfehlern herrühren.

| Scheinbare   | Minima nac | h mittlerer Par | riser Zeit. |
|--------------|------------|-----------------|-------------|
| 1858 Nov. 1  | 19h 12m    | 1859 Fehr. 4    | 15h 17"     |
| 20           | 18 24      | 23              | 14 32       |
| Dec. 9       | 17 36      | März 14         | 13 48       |
| 28           | 16 49      | April 2         | 13 5        |
| 1859 Jan. 16 | 16 2       | 21              | 12 22       |

Fr. Argelander.

<sup>\*)</sup> In dem kleinen Aufsatze am angeführten Orte muss es nämlich statt April 6 20h 57m heissen April 6 20h 47m oder eigentlich 20h 47m5.

Beobachtungen an der Wiener Sternwarte, mitgetheilt von Herrn Director v. Littrow.

|                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                        | -                                                                                                                                |                                                                               |                                           |                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                  | . N                                                                                                                                  | emausa                                                                                 | (e)·                                                                                                                             |                                                                               |                                           |                                      |
| 1858                                         | m. Z. Wien                                                                                                                       | scheinb. AR                                                                                                                          | 1. f. p.                                                                               | scheinb. Decl.                                                                                                                   | I. f. p.                                                                      | Vergl.                                    | Boobachter                           |
| Mai 14                                       | 10h 42"11"0                                                                                                                      | 11522m32*46                                                                                                                          | 8,480                                                                                  | +8°28′10″4                                                                                                                       | 9,829                                                                         | 6                                         | Hornstein                            |
| 15                                           | 9 54 47,7                                                                                                                        | 11 23 4,82                                                                                                                           | 8,366                                                                                  | +8 27 30,2                                                                                                                       | 9,815                                                                         | 10                                        | Weiss                                |
| 15                                           | 10 32 4,4                                                                                                                        | 11 23 5,66                                                                                                                           | 8,441                                                                                  | +8 27 29,4                                                                                                                       | 9,823                                                                         | 4                                         | H                                    |
| 17                                           | 10 19 15,3                                                                                                                       | 11 24 16,11                                                                                                                          | 8,450                                                                                  | +8 25 12,2                                                                                                                       | 9,816                                                                         | 10                                        | W                                    |
| 17                                           | 11 10 20,4                                                                                                                       | 11 24 17,18                                                                                                                          | 8,554                                                                                  | +8 25 21,5                                                                                                                       | 9,834                                                                         | 4                                         | H                                    |
| 18                                           | 10 10 40,0                                                                                                                       | 11 24 53,32                                                                                                                          | 8,438                                                                                  | +8 24 9.1                                                                                                                        | 9,823                                                                         | 10                                        | H                                    |
|                                              |                                                                                                                                  | Mittlere Oerter                                                                                                                      | ler Vereleie                                                                           | hsterne für 1858.                                                                                                                | 0:                                                                            |                                           |                                      |
|                                              | Mai 14 u. 15                                                                                                                     | 11 <sup>b</sup> 18 <sup>m</sup> 2'65                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                  | , 237; R.                                                                     | 3568                                      |                                      |
|                                              | 15, 17 u.                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                               |                                           |                                      |
|                                              | 17, 17 41                                                                                                                        | 11 26 12,39                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                               | Santini (5                                | Roohh )                              |
|                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                               | R. 3619 (                                 |                                      |
|                                              | 18                                                                                                                               | 11 24 20,31                                                                                                                          | +8 38                                                                                  | 48,5 B. Z. 66,                                                                                                                   | 236, 237;                                                                     | R. 3019 (                                 | / BeoDB.)                            |
|                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | Fide                                                                                   | s •                                                                                                                              |                                                                               |                                           |                                      |
| Juni 9                                       | 11h 18m 7'2                                                                                                                      | 15652m50'64                                                                                                                          | 7,896                                                                                  | -24° 14′ 9″5                                                                                                                     | 9,978                                                                         | 5                                         | Hornstein                            |
| 11                                           | 11 7 11,2                                                                                                                        | 15 51 10,58                                                                                                                          | 7,881                                                                                  | -24 9 12,4                                                                                                                       | , 9,978                                                                       | 2                                         |                                      |
| 17*)                                         | 10 51 59,8                                                                                                                       | 15 46 32,70                                                                                                                          | 8,014                                                                                  | -23 53 42,4                                                                                                                      | 9,976                                                                         | 6                                         |                                      |
|                                              |                                                                                                                                  | *) Viel                                                                                                                              | leicht nicht                                                                           | der Planet.                                                                                                                      |                                                                               |                                           |                                      |
|                                              |                                                                                                                                  | Mittlere Oerter                                                                                                                      |                                                                                        | ehsterne für 1858                                                                                                                |                                                                               |                                           |                                      |
|                                              | Juni                                                                                                                             | 9 15 <sup>b</sup> 55 <sup>m</sup> 23 <sup>*</sup> 51                                                                                 | -24°19                                                                                 | 47"0 Arg. Z.                                                                                                                     | 210                                                                           |                                           |                                      |
|                                              | 1                                                                                                                                | 1 15 50 4,31                                                                                                                         | -24 25                                                                                 | 4.3 Arg. Z.                                                                                                                      | 387                                                                           |                                           |                                      |
|                                              | 1                                                                                                                                | 7 15 45 29,35                                                                                                                        | -23 33                                                                                 | 1 1 Br. Ass.                                                                                                                     | Cat. 5254.                                                                    |                                           |                                      |
|                                              |                                                                                                                                  | p                                                                                                                                    | artheno                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                               |                                           |                                      |
|                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                        | •                                                                                                                                | 0.000                                                                         |                                           | ***                                  |
| Juli 6                                       | 10h 48m 44°6                                                                                                                     | 18528 3'29                                                                                                                           | 7,911n                                                                                 | -19° 45′ 50″9                                                                                                                    | 9,963                                                                         | 5                                         | Weiss                                |
| 9                                            | 11 0 16,6                                                                                                                        | 18 25 12,30                                                                                                                          | 7,483%                                                                                 | -19 67 45.6                                                                                                                      | 9,967                                                                         | 5                                         |                                      |
| 19<br>20                                     | 11 0 38,0                                                                                                                        | 18 16 44,23                                                                                                                          | 7,539<br>7,257#                                                                        | -20 30<br>-20 32 30,3                                                                                                            | 9,969                                                                         | 8<br>6                                    | Hornstein                            |
| 20                                           | 10 13 53,8                                                                                                                       | 18 16 1,28                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                               | ٠                                         | Hornstein                            |
|                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                        | chsterne für 1858                                                                                                                |                                                                               |                                           |                                      |
|                                              | Juli 6                                                                                                                           | 18h27m 0'91                                                                                                                          | 19° 22                                                                                 |                                                                                                                                  | Cat. 6323                                                                     |                                           |                                      |
|                                              | 9                                                                                                                                | 18 26 0,46                                                                                                                           | -19 53                                                                                 | 8,1 Lal. 343                                                                                                                     | 10                                                                            |                                           |                                      |
|                                              | 19,                                                                                                                              | 20 18 16 53,67                                                                                                                       | -20 36                                                                                 | 48.8 Br. Ass.                                                                                                                    | Cat. 6247.                                                                    |                                           |                                      |
|                                              |                                                                                                                                  | Come1 1V. 183                                                                                                                        |                                                                                        | I sam Rushne Ma                                                                                                                  | 94                                                                            |                                           |                                      |
| Juni 3                                       | 11 <sup>h</sup> 33 <sup>m</sup> 7'1                                                                                              | 4540° 8'41                                                                                                                           | 7,774                                                                                  | +52° 25′ 18"2                                                                                                                    | 9,992                                                                         | 4                                         | Hornstein                            |
| 4                                            | 10 27 3,6                                                                                                                        | 4 55 57,18                                                                                                                           | 8,473                                                                                  | +52 14 24.3                                                                                                                      | 9,972                                                                         | 8                                         | Weiss                                |
|                                              |                                                                                                                                  | 4 56 36,64                                                                                                                           | 8,111                                                                                  | +52 13 34,3                                                                                                                      | 9,989                                                                         | 4                                         | H                                    |
|                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                               |                                           |                                      |
| 4                                            | 11 23 23,9                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                               | 8                                         |                                      |
| 4<br>5                                       | 10 7 0,4                                                                                                                         | 5 11 48,12                                                                                                                           | 8,585                                                                                  | +51 53 6.1                                                                                                                       | 9,956                                                                         | 8                                         | H                                    |
| 4<br>5<br>6                                  | 10 7 0,4<br>9 46 55,6                                                                                                            | 5 11 48,12<br>5 26 56,66                                                                                                             | 8,585<br>8,661                                                                         | +51 53 6.1 +51 22 25.6                                                                                                           | 9,956<br>9,939                                                                | 8<br>4<br>4                               | H<br>W                               |
| 4<br>5<br>6<br>6                             | 10 7 0,4<br>9 46 55,6<br>10 35 28,1                                                                                              | 5 11 48,12<br>5 26 56,66<br>5 27 25,49                                                                                               | 8,585<br>8,661<br>8,523                                                                | +51 53 6.1<br>+51 22 25.6<br>+51 21 10.1                                                                                         | 9,956<br>9,939<br>9,966                                                       | 4                                         | H                                    |
| 4<br>5<br>6<br>6<br>7                        | 10 7 0,4<br>9 46 55,6<br>10 35 28,1<br>9 51 46,1                                                                                 | 5 11 48,12<br>5 26 56,66<br>5 27 25,49<br>5 41 30,00                                                                                 | 8,585<br>8,661<br>8,523<br>8,667                                                       | +51 53 6.1<br>+51 22 25.6<br>+51 21 10.1<br>+50 42 43.0                                                                          | 9,956<br>9,939                                                                | 4                                         | W                                    |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>7                        | 10 7 0,4<br>9 46 55,6<br>10 35 28,1<br>9 51 46,1<br>10 28 18,2                                                                   | 5 11 48,12<br>5 26 56,66<br>5 27 25,49<br>5 41 30,00<br>5 41 52,56                                                                   | 8,585<br>8,661<br>8,523<br>8,667<br>8,575                                              | +51 53 6,1<br>+51 22 25,6<br>+51 21 10,1<br>+50 42 43,0<br>+50 41 31,9                                                           | 9,956<br>9,939<br>9,966<br>9,934<br>9,958                                     | 4<br>4<br>8                               | H<br>W<br>W                          |
| 4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8              | 10 7 0,4<br>9 46 55,6<br>10 35 28,1<br>9 51 46,1<br>10 28 18,2<br>10 8 11,3                                                      | 5 11 48,12<br>5 26 56,66<br>5 27 25,49<br>5 41 30,00<br>5 41 52,56<br>5 55 16,37                                                     | 8,585<br>8,661<br>8,523<br>8,667<br>8,575<br>8,645                                     | +51 53 6.1<br>+51 22 25.6<br>+51 21 10.1<br>+50 42 43.0                                                                          | 9,956<br>9,939<br>9,966<br>9,934                                              | 4<br>4<br>8<br>6                          | H<br>W<br>W<br>H                     |
| 4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>- 9       | 10 7 0,4<br>9 46 55,6<br>10 35 28,1<br>9 51 46,1<br>10 28 18,2<br>10 8 11,3<br>10 10 26,4                                        | 5 11 48,12<br>5 26 56,66<br>5 27 25,49<br>5 41 30,00<br>5 41 52,56<br>5 55 16,37<br>*+3 43,03                                        | 8,585<br>8,661<br>8,523<br>8,667<br>8,575<br>8,645<br>8,644                            | +51 53 6.1<br>+51 22 25.6<br>+51 21 10.1<br>+50 42 43.0<br>+50 41 31.9<br>+49 55 13.5                                            | 9,956<br>9,939<br>9,966<br>9,934<br>9,958                                     | 4<br>4<br>8<br>6<br>8                     | H<br>W<br>W<br>H<br>W                |
| 4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>- 9       | 10 7 0,4<br>9 46 55,6<br>10 35 28,1<br>9 51 46,1<br>10 28 18,2<br>10 8 11,3<br>10 10 26,4<br>10 12 31,2                          | 5 11 48,12<br>5 26 56,66<br>5 27 25,49<br>5 41 30,00<br>5 41 52,56<br>5 55 16,37<br>*+3 43,03<br>*—1 52,54                           | 8,585<br>8,661<br>8,523<br>8,667<br>8,575<br>8,645<br>8,644<br>8,662                   | +51 53 6,1<br>+51 22 25,6<br>+51 21 10,1<br>+50 42 43,0<br>+50 41 31,9<br>+49 55 13,5<br>* + 0 27,6                              | 9,956<br>9,939<br>9,966<br>9,934<br>9,958<br>9,940                            | 4<br>4<br>8<br>6<br>8                     | H<br>W<br>W<br>H<br>W<br>W<br>H      |
| 4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>9         | 10 7 0,4<br>9 46 55,6<br>10 35 28,1<br>9 51 46,1<br>10 28 18,2<br>10 8 11,3<br>10 10 26,4<br>10 12 31,2<br>10 8 50,2             | 5 11 48,12<br>5 26 56,66<br>5 27 25,49<br>5 41 30,00<br>5 41 52,56<br>5 55 16,37<br>*+3 43,03<br>*-1 52,54<br>6 58 11,77             | 8,585<br>8,661<br>8,523<br>8,667<br>8,575<br>8,645<br>8,644<br>8,662<br>8,676          | +51 53 6,1<br>+51 22 25,6<br>+51 21 10,1<br>+50 42 43,0<br>+50 41 31,9<br>+49 55 13,5<br>* + 0 27,6<br>+43 40 48,3               | 9,956<br>9,939<br>9,966<br>9,934<br>9,958<br>9,940<br>9,931<br>9,922          | 4<br>4<br>8<br>6<br>8<br>8                | H<br>W<br>W<br>H<br>W<br>W           |
| 5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>9<br>11<br>14  | 10 7 0,4<br>9 46 55,6<br>10 35 28,1<br>9 51 46,1<br>10 28 18,2<br>10 8 11,3<br>10 10 26,4<br>10 12 31,2<br>10 8 50,2<br>9 35 0,1 | 5 11 48,12<br>5 26 56,66<br>5 27 25,49<br>5 41 30,00<br>5 41 52,56<br>5 55 16,37<br>*+3 43,03<br>*1 52,54<br>6 58 11,77<br>7 5 47,37 | 8,585<br>8,661<br>8,523<br>8,667<br>8,575<br>8,645<br>8,644<br>8,662<br>8,676<br>8,713 | +51 53 6.1<br>+51 22 25.6<br>+51 21 10.1<br>+50 42 43.0<br>+50 41 31.9<br>+49 55 13.5<br>* + 0 27.6<br>+43 40 48.3<br>+42 33 0.1 | 9,956<br>9,939<br>9,966<br>9,934<br>9,958<br>9,940<br>9,931<br>9,922<br>9,894 | 4<br>4<br>8<br>6<br>8<br>8<br>8           | H<br>W<br>W<br>H<br>W<br>W<br>H<br>H |
| 4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>- 9<br>11 | 10 7 0,4<br>9 46 55,6<br>10 35 28,1<br>9 51 46,1<br>10 28 18,2<br>10 8 11,3<br>10 10 26,4<br>10 12 31,2<br>10 8 50,2             | 5 11 48,12<br>5 26 56,66<br>5 27 25,49<br>5 41 30,00<br>5 41 52,56<br>5 55 16,37<br>*+3 43,03<br>*1 52,54<br>6 58 11,77<br>7 5 47,37 | 8,585<br>8,661<br>8,523<br>8,667<br>8,575<br>8,645<br>8,644<br>8,662<br>8,676          | +51 53 6,1<br>+51 22 25,6<br>+51 21 10,1<br>+50 42 43,0<br>+50 41 31,9<br>+49 55 13,5<br>* + 0 27,6<br>+43 40 48,3               | 9,956<br>9,939<br>9,966<br>9,934<br>9,958<br>9,940<br>9,931<br>9,922          | 4<br>4<br>8<br>6<br>8<br>8<br>8<br>6<br>3 | H<br>W<br>W<br>H<br>W<br>H<br>H      |

## Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1858,0:

|          |             | mittiere outlet | ner re-greenwitthe tar re-equi                                                |
|----------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Juni 3   | 4h 44m52*70 | +52°38' 0"5     | Arg. Z. C. 5281                                                               |
| 4 (W, H) | 4 59 41,71  | +52 34 50,6     | Arg. Z. C. 5545; L. 9583; Arg. dopp. Gew.                                     |
| 4 (H)    | 4 55 6,99   | +52 28 18,7     | 2 Meridiankreis-Beobb.                                                        |
| 5        | 5 7 25,72   | +51 55 36.0     | Arg. Z. Cat. 5696 u. 5697 ·                                                   |
| 6 (H, W) | 5 22 2,12   | +51 21 33,5     | Arg. Z. C. 5927; Fedor. 760                                                   |
| 6 (W)    | 5 27 8,23   | +51 20 47,8     | A.Z.C. 6006, 6007; Fed. 771; Gr. 990; (Eig. Bew. $\Delta \alpha = -0.0492$ .) |
| 7 (W, H) | 5 42 43,91  | +50 41 45.7     | A, Z.C. 6275; J. 3 Beobb.; Johnson dreifaches Gew.                            |
| 7 (II)   | 5 41 23,11  | +50 44 0.8      | A. Z. C. 6247; J. 4 Beobb.; Johnson Gewicht 4.                                |
| 8        | 5 51 46,15  | +49 54 1,0      | Br. Ass. Cat. 1914                                                            |
| 9        | 6 4 27      | +48 40          |                                                                               |
| 11       | 6 32 49     | +46 59          |                                                                               |
| 14       | 7 1 49,57   | +44 4 20,2      | Gr. 1271; B. Z. 489, 511; Groombr. Gew. 2.                                    |
| 15       | 7 11 1,20   | +42 54 58,1     | Gr. 1296                                                                      |
| 16       | 7 12 2,00   | +41 34 26,6     | B. Z. 492                                                                     |
| 16       | 7 13 30,07  | +41 37 47,7     | B. Z. 492                                                                     |
| 17       | 7 23 15     | +40 8           |                                                                               |
|          |             |                 |                                                                               |

### Comet V. 1857, entdeckt von Donati Juni 2.

| 1858    | m. Z. Wien | sch. AR    | l. f. p. | sch. Decl.      | f. f. p. | Vergi. | Beobachter |
|---------|------------|------------|----------|-----------------|----------|--------|------------|
|         |            |            | -        |                 |          |        | _          |
| Juni 14 | 10h55"21"1 | 9h25"40'86 | 8,674    | +25° 5' 54"3    | 9,875    | 3      | Hornstein  |
| 15      | 10 41 54,2 | 9 25 51,77 | 8,680    | +25 13          |          | 5      |            |
| 30      | 10 11 41,9 | 9 30 49,44 | 8,672    | +26 37 20,9     | 9,890    | 4      |            |
| Juli 9  | 10 8 3,0   | 9 35 42,14 | 8,655    | +27 26 42,3     | 9,900    | 4      | -          |
|         |            | Juni 15    | wenig gi | nstiger Himmel. |          |        |            |

### Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1858,0:

| Juni 14 u. 15 | 9h23m20*01 | +25° 2' 12"4  | B.Z. 345 u. 347    |
|---------------|------------|---------------|--------------------|
| 14 u. 15      | 9 29 41,95 | +25 48 20,1   | Br. Ass. Cat. 3285 |
| 30            | 9 33 27,81 | +26 33 30,1   | Br. Ass, Cat. 3309 |
| TIt o         | 0 28 49 54 | 1 0** 40 42 4 | R 7 240            |

Wien 1858 Aug. 3.

v. Littrom.

4 \*

Observations of Psyche, Nemausa, Europa, Fides and of the Comet V. 1858, made with the Filar-micrometer of the Washington Equatorial, and corrected for refraction, by James Ferguson.

|               |             |       | P                  | syche               | _                         |
|---------------|-------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------------|
|               |             | No.   |                    | (16) - *            | (16) Apparent             |
| 1858          | M. T. Wash. | Comp. | Comp. star         | 1a 18               | α δ                       |
| $\overline{}$ | _           |       | -                  |                     |                           |
| April 16      | 10h 17m 9'9 | 3     | Weisse XIV. 793    | -2" 4'77 - 0' 29"71 | 14h 40 "51'79 11 26 25"95 |
| 24            | 9 47 5,4    | 10    | = = 608            | +1 9,09 - 7 22,42   | 14 34 50,83 10 52 48,43   |
| 27            | 9 58 43,6   | 4     | s s 608            | -1 12,57 + 5 18,89  | 14 32 29,19 10 40 7,15    |
| June 25       | 9 37 18,8   | 6     | s s <del>8</del> 3 | -2 21,90 -19 10,50  | 14 3 37,92 8 39 3,47      |
| 26            | 9 39 8,9    | 6     | r s 83             | -2 20,09 -20 22,58  | 14 3 39,72 -8 40 15,39    |

#### Mean places for 1860,0 of Comparison Stars.

| Star              | mug.  | a            | Authority     | 8             | Authority   |
|-------------------|-------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| _                 |       |              |               |               |             |
| Weisse XIV. 793   | 7,5   | 14h 43" 0*73 | Weisse's Cat. | -11° 26′ 9"10 | Y. 2        |
| 608               | 9     | 14 33 45,75  | 2 2           | 10 45 39,41   | Y. 2        |
| 83*)              | 9     | 14 6 3,73    | 5 5           | 8 20 10,80    | Weisse Cal. |
| "\ This stor is d | onble |              |               |               |             |

\*) This star is double

| 55      |                       |             |                                | Nr. 1156.                          |                             |                           | 56                         |
|---------|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|         |                       | Nr.         | N                              | emausa.                            | · .                         | □ 4                       | pparent                    |
| 1858    | M. T. Wash.           | Comp.       | Comp. Star                     | Δα                                 | υ— *<br>Δδ                  | 2 et A                    | pparent                    |
| Mai 13  | 9h40"38'2             | 10          | 3911 B. A. C.                  | -0"14'02                           |                             | 111 22 8'02               | +8 28 30"94                |
| 20      | 9 40 26,8             | 3           | 5 5                            | +3 59,81                           |                             | 11 26 21,76               | +8 20 27,01                |
| 20      | 0 00 50 0             | 3           | Weisse XI. 412                 | +1 58,93                           |                             | 11 26 21,49               | +8 20 31,42                |
| June 1  | 9 23 50,3             | 6           | s s 662                        | -2 6,27                            | -3 45,27                    | 11 36 2,03                | +7 45 21,97                |
|         |                       | Star        | Meau places for a              |                                    | nparison Stars.             | Authority                 |                            |
|         | 3911                  | B. A. C. *) | 7 11122                        | "26'25 +8"                         | 22' 16"62                   | Br. Ass. Cat.             |                            |
|         | Wei                   | sse X1. 412 |                                |                                    | 38 11,58                    | Weisse Cat.               |                            |
|         |                       | *) This     | 8 11 38<br>star is Weisse XI.  |                                    | 48 36,37<br>in Weisse is co | ,                         |                            |
|         |                       |             | 1                              | Suropa.                            |                             |                           |                            |
| 1858    | M. T. Wash.           | Nr.         | 0                              | . 6:                               |                             |                           | Apparent<br>8              |
| 1030    | M. I. Wast.           | Comp.       | Comp. Star                     | Δα                                 | Δδ                          | -                         | -:-                        |
| Mai 13  | 9h 0"52'2             | 10          | 3203 Rümker                    | -0 <sup>m</sup> 45 <sup>a</sup> 27 | -15' 25"00                  | 10h 20 5*87               | +16 13 16"04               |
| 20      | 8 43 10,7             | 3           | 3238 =                         | -118,84                            | -11 58,68                   | 10 24 40,11               | 15 44 35,12                |
| 21      | 9 37 56,9             | 5           | 3238 =                         | -0 34,28                           | -16 26,37                   | 10 25 24,11               | 15 40 7,38                 |
| June 7  | 8 47 55,7<br>9 6 13,8 | 4 5         | B. Z. 457, 12<br>Weisse X. 702 | +0 10,77 $-0 25,38$                | - 1 50,48<br>+ 4 13,65      | 10 26 6,73<br>10 39 29,87 | 15 25 43,59<br>16 11 39,84 |
| June 1  | 5 0 10,0              | -           |                                |                                    |                             |                           | 10 11 33764                |
|         | Star                  |             | Mean places for a              | 1860,0 of Co<br>d                  |                             | luthority                 |                            |
|         | 3203 Rün              | ykar ~      | 7 10120"55'8                   | 2 +16°28'8                         | 3"03                        |                           |                            |
|         | 3238 =                |             | 8 10 26 3,1                    | 1 15 56 (                          | ),46 } Nur                  | nker's Cat.               |                            |
|         | B. Z. 457.            | 12          | 8 10 26 0,7                    | 0 15 37 (                          | 0,74 Wa                     | shington Equatori         | al.                        |
|         |                       |             |                                | Fides.                             |                             |                           |                            |
|         |                       | No.         |                                | 37                                 | **** *                      | 37, Ap                    | parent                     |
| 1858    | M. T. Wash            | . Comp.     | Comp. Star                     | Δα                                 | Δδ                          |                           | ð                          |
| June 29 | 9 54 49 8             | 3           | A. Z. 387, 10                  | -0"46'85                           | -1' 43"64                   | 15h 39" 18'26             | -23 25 32"09               |
| 30      | 9 14 33,0             |             | A.2. 007. 10                   | -1 13,15                           | +0 18,22                    |                           | -23 23 30,17               |
| July 6  | 9 30 6,0              | 6           | s 387. 6                       | -0 27,70                           | -8 47,06                    |                           | -23 12 32,23               |
| 7       | 9 51 44,1             |             | 8 1                            | -0 45,10                           | -7 9,95                     |                           | 23 10 55,23                |
| 8       | 9 43 57,1             | 7           | s s                            | 1 00,13                            | - 5 32,08                   | 15 36 8,92                | -23 9 17,49                |
|         |                       |             | Mean places for                |                                    |                             |                           |                            |
|         | Star                  | Mag.        | _ a                            | Authority                          | -8                          | Authority                 |                            |
|         | A. Z. 387, 10         | 6           | 15h 40" 9'09                   | Argel. Zones                       | -23" 23' 53                 | "40 Y. 5                  |                            |
|         | s 387. 6              | 8           | 15 37 13,07                    | 5 5                                | -23 3 50                    | 50 Argel. Zone            | 8                          |
|         |                       |             | Comet V                        | . 1858*) (                         | Donati).                    |                           |                            |
| 1858    | M T Wash              | No.         | C                              |                                    | ¥ * Δ8                      |                           | Apparent                   |
| 1030    | M. T. Wash            | Comp.       | Comp. Star                     |                                    | Δ.                          | _ a                       |                            |
| July 9  | 9117"48'8             |             | B. Z. 349. 71                  | -2"44'63                           | 6' 46"44                    | 9h35m50*38                | +27 27 52"82               |
| 10      | 8 56 59,9             |             | s 70                           | -1 16,27                           |                             | 9 36 27,19                | 27 33 11.85                |
| 10      | <i>\$ \$</i>          | 6           | s 71                           | -2 7,63                            |                             | 9 36 27,40                | 27 33 16,82                |
| 11      | 9 0 21,2              |             | # 70<br># 70                   | -0 37,72                           |                             | 9 37 5,73                 | 27 38 47,82<br>27 55 33,31 |
| #1 (0)  | 8 45 20,9             | 3           | z 70                           | +1 23,80                           | +13 38,29                   | 9 37 7,27                 |                            |

<sup>\*)</sup> This Comet was discovered independently by Mr. H. M. Barkhurzt at Perth. Amboy on June 29 and by Miss Mitchel at Nantucket on July 6.

Mean places for 1860,0 of Comparison Stars.

| Star          | Mag. | æ          | ð            | Authority       |
|---------------|------|------------|--------------|-----------------|
| _             |      | _          |              |                 |
| B. Z. 349. 71 | 9    | 9h38m40'69 | +27°34' 4"27 | Bessel's Zones. |

Washington 1858 July 15.

Communicated by Comd. M. F. Maury.

## Osservazioni, Orbita ed Effemeride della Cometa V. del 1858.

| 1858      | Tempo med.<br>di Fironze | in AR     | in Decl.       | M dei<br>confr.     | AR app.    | Decl. app.<br>di & |
|-----------|--------------------------|-----------|----------------|---------------------|------------|--------------------|
| Giugno 28 | 9h 47m 5'                | -3"31"59  | -7' 23"2       | 2 con (e)           | 9"29"57"47 | +26° 26' 9"5       |
| 29        | 9 46 6                   | -3 5.50   | -1 48,1        | 2 = (v)             | 9 30 23,56 | 26 31 44,6         |
| 30        | 9 37 6                   | -238,21   | +3 36,8        | 3 = (e)             | 9 30 50,85 | 26 37 9,5          |
| Luglio 2  | 9 40 13                  | - 0 36,93 | +9 20,2        | 4 = (f)             | 9 31 47,64 | 26 48 15,2         |
| 8         | 9 45 10                  | -3 27,06  | -13 47,8       | 2 = (g)             | 9 35 7,53  | 27 20 54,4         |
| 10        | 9 33 16                  | -214,72   | $-241 \cdot 0$ | 2 = (g)             | 9 36 19,87 | 27 32 1.2          |
| 12        | 9 30 33                  | -0 7,37   | +1 13,4        | 7 = (h)             | 9 37 35,88 | 27 43 11,5         |
| 13        | 9 30 45                  | -0 26,39  | -0 00,7        | 5 s (i)             | 9 38 17,45 | 27 48 44,8         |
| 14        | 9 26 44                  | +014,32   | +5 30,9        | $4 \Rightarrow (i)$ | 9 38 58,16 | +27 54 16,4        |

Posizioni medie delle stelle di confronto pel 1858,0:

|            |             | -            |                         |
|------------|-------------|--------------|-------------------------|
| (e)        | 9h 23"27`80 | +26°33'30"0  | 13 Lennis B. A. C. 3309 |
| <b>(f)</b> | 9 32 23,24  | 26 38 52,0   | Lal. 18970; B. Z. 347   |
| (g)        | 9 38 33,31  | 27 34 39,8   | Lal. 19147; B.Z. 349    |
| (h)        | 9 37 41,96  | 27 41 55,9   | Lal. 19121; B.Z. 349    |
| (1)        | 0 20 40 54  | 1 07 48 43 4 | D 7 240 #1              |

<sup>\*)</sup> La stella (i) è identica alla stella Lalande 19165 (Catalogne of stars); ma l'AR registrata in questo catalogo è troppo grande di 30°,

|    | Colle mi  | 0   | sservazioni | del | 7 e 28 Giugno | e | del | 14 Luglio |
|----|-----------|-----|-------------|-----|---------------|---|-----|-----------|
| ho | calcolato | gli | Elementi    | che | appresso:     |   |     |           |

| T == 1858 | Settembre 29,20697 T. m. Greenwich. |  |
|-----------|-------------------------------------|--|
|           | = 9,7603484                         |  |
| त         | = 294° 23′ 59″6 )                   |  |
| $\Omega$  | = 165 24 21 14 Equ. mcd. del 1858,0 |  |
| i         | = 116 50 11.7                       |  |

Volendo fare la distinzione di moto retrogrado davrà porsi:

$$\pi = 36^{\circ}24'43''2$$

$$i = 63 \quad 3 \quad 48.3$$

Quest' orbita soddisfa alla osservazione di mezzo nel modo seguente:

Ossers.—Calcolo

Longd. -0"1; Latid. +0"3.

Con quest' orbita ho calcolato la seguente Effemeride:

Per 0h T. m. di Greenwich.

| 1858      | 26         | 16         | log A  | il 7 Gingao m |
|-----------|------------|------------|--------|---------------|
| Luglio 25 | 9h 47m 12' | +28° 58′ 6 | 0,3673 | 2,5           |
| 30        | 9 51 46    | 29 30,7    | 0,3563 | 3,0           |
| Agosto 4  | 9 56 46    | 30 5,4     | 0,3431 | 3,6           |
| 9         | 10 2 20    | 30 42,8    | 0,3274 | 4,4           |
| 14        | 10 8 29    | 31 24,3    | 0,3087 | 5,4           |
| 19        | 10 15 25   | 32 7,6     | 0,2870 | 7,0           |
| 24        | 10 23 16   | 32 55,7    | 0,2614 | 9,2           |
| 29        | 10 32 21   | 33 47,3    | 0.2312 | 12,5          |
| Settem. 3 | 10 43 8    | 34 40,3    | 0,1953 | 17,6          |
| 8         | 10 56 24   | 35 32,4    | 0,1523 | 25.7          |
| 13        | 11 13 20   | 36 14.2    | 0,1005 | 38,9          |
| 18        | 11 35 52   | 36 26.5    | 0,0379 | 60.7          |
| 23        | 12 6 42    | 35 30.0    | 9,9626 | 96,5          |
| 28        | 12 49 4    | 32 5,7     | 9,8761 | 152.1         |
| Ottobre 3 | 18 43 56   | 23 55,3    | 9,7887 | 223,0         |
| 8         | 14 46 3    | + 9 21,4   | 9,7319 | 264,5         |
| Firenze   | 1858 Lugl  | io 19.     | G, B   | Donati.       |

Neue Elemente und Ephemeride des Cometen V. 1858, von Herrn Dr. Bruhns.

Nachdem es wegen irtüber Witterung und auch der bellen Diemerung wegen nicht möglich gewesen, den so lief stehenden Cometen zu beohachten, wurde er vorgestern Abend nach der in ¾ 1149 gegebenen Ephemeride wieder aufgefunden und beohachtet:

Aug. 7 9h 25"38' α € = 150° 8' 41"6 δ€ = 30° 27' 27"6

Der Comet war gut 2n beobachten und zeigte schon dentlich einen Schweif.

Die Ephemeride zeigt eine sehr geringe Ahweichung, nichts desto weniger schien es nitr von Juteresse, da einige Beobachtungen von Juli 9 aus Wien und Washington hekannt geworden sind, aus dien Juni-Beobachtungen und der obigen August-Beobachtung eine neue Bahn zu bestimmen Lie wählte die Berliner und Wiener Beobachtung von Juni 14, eine Wiener und Washingtoner Beobachtung von Juli 9 und Berlin August 7 und habe folgende Parahel erhalten, welche sieh den Beobachtungen sehr gut anschliesst, so dass bis ietzt nech keine Ellipse währscheinlich scheint.

Die Elemente sind:

$$\begin{array}{ll}
\pi = 36^{\circ} 34' 55'^{\circ} 7 \\
\Omega = 165 13 13,5 \\
i = 62 58 9.8
\end{array}$$
m. Aeq. 1858,0

log q = 9,767958

Bewegung retrograd.

Der mittlere Ort wird dargestell1: R-B in Länge +2"9, in Breite -5"7.

Epbemeride für 0h mittl. Berl. Zt.

|        | E po e m e r | ide iur o" | mitti, peri. L |        |
|--------|--------------|------------|----------------|--------|
| 1858   | a de         | 36         | log Δ          | log r  |
| Aug. 4 | 149° 13' 2   | +30° 2′ 9  | 0,3473         | 0,1157 |
| 5      | 149 29,2     | 30 10,0    |                |        |
| 6      | 149 45,5     | 30 17,3    |                |        |
| 7      | 150 2,2      | 30 24,7    |                |        |
| 8      | 150 19,3     | 30 32,2    | 0,3352         | 0,0941 |
| 9      | 150 36,7     | 30 39,8    |                |        |
| 10     | 150 54,3     | 30 47,5    |                |        |
| 11     | 151 12,4     | 30 55,4    |                |        |
| 12     | 151 30,9     | 31 314     | 0,3214         | 0,0713 |
| 13     | 151 49.8     | 31 11,5    |                |        |
| 14     | 152 9,1      | 31 19,8    |                |        |
| t 5    | 152 28,9     | 31 28,3    |                |        |
| 16     | 152 49,1     | 31 36,8    | 0,3058         | 0,0473 |
| 17     | 153 9,8      | 3t 45,5    |                |        |
| 18     | 153 30,9     | 31 54,4    |                |        |
| 19     | 153 52,6     | 32 3,4     |                |        |
| 20     | 154 14,8     | 32 t2,6    | 0,2879         | 0,0219 |
| 21     | 154 37,6     | 32 22,0    |                |        |
| 22     | 155 0,9      | +32 31,6   |                |        |

| 1858    | 46       | 18         | $\underbrace{-\log \Delta}$ | log r  |
|---------|----------|------------|-----------------------------|--------|
| Aug. 23 | 155 24'8 | +32° 41' 3 |                             |        |
| 24      | 155 49,6 | 32 51.0    | 0,2677                      | 9,9951 |
| 25      | 156 15.0 | 33 t,0     | ,                           |        |
| 26      | 156 41,2 | 33 11,2    |                             |        |
| 27      | 157 8,2  | 33 21,4    |                             |        |
| 28      | 157 36.0 | 33 31,7    | 0,2447                      | 9,9671 |
| 29      | 158 4,7  | 33 42,2    |                             |        |
| 30      | 158 34,4 | 33 52,7    |                             |        |
| 31      | 159 5,2  | 34 3,3     |                             |        |
| Sept. 1 | 159 37,1 | 34 14,0    | 0,2183                      | 9,9378 |
| 2       | 160 t0,2 | 34 24.8    |                             |        |
| 3       | 160 44,5 | 34 35,6    |                             |        |
| 4       | 161 20,2 | 34 46 5    |                             |        |
| 5       | 161 57 6 | 34 57,3    | 0,1880                      | 9,9076 |
| 6       | 162 36,5 | 35 7,9     |                             |        |
| 7       | 163 16,9 | 35 18,4    |                             |        |
| 8       | 163 59,4 | 35 28,9    |                             |        |
| 9       | 164 44,1 | 35, 39,1   | 0,1532                      | 9,8770 |
| 10      | 165 30,9 | 35 48,6    |                             |        |
| 11      | 166 19,9 | 35 57,8    |                             |        |
| 12      | 167 11,6 | 36 6,7     |                             |        |
| 13      | 168 6,4  | 36 15.0    | 0,1129                      | 9,8470 |
| 14      | 169 4,0  | 36 22,1    |                             |        |
| 15      | 170 4,9  | 36 28,3    |                             |        |
| 16      | 17t 9,5  | 36 33,3    |                             |        |
| 17      | 172 18,3 | 36 36,8    | 0,0661                      | 9,8191 |
| 18      | 173 31,3 | 36 38,5    | ,                           |        |
| 19      | 174 48,7 | 36 38,0    |                             |        |
| 20      | 175 11,3 | 36 35,0    |                             |        |
| 21      | 177 39,4 | 36 29,0    | 0.0080                      | 9,7952 |
| 22      | 179 13,3 | 36 19,6    |                             |        |
| 23      | 180 53,4 | 36 6,0     |                             |        |
| 24      | 182 40,0 | 35 47,8    |                             |        |
| 25      | 184 33,7 | 35 23,9    | 9,9499                      | 9,7776 |
| 26      | 186 34,6 | 34 53,7    |                             |        |
| 27      | 188 43,1 | 34 16.0    |                             |        |
| 28      | 190 59,6 | 33 30,1    |                             |        |
| 29      | 193 24,8 | +32 34,8   | 9,8814                      | 9,7688 |

Die Lichtstärken sind, wenn man die der Entdeckung

= 1 setzt, nach der bekannten Berechnung: Aug. 20 6,5 Nach dieser Ephemeride steht er für

Scpt. 5 17.4 scpt. 5 17.4 13 32.5 21 67.0 Hoffung, dase er dem blossen Auge sicht-29 136.0 bar sein wird, scheint hieraach in der

letzten Hälfte des September in Erfüllung zu gehen. Im Anfang Oetober wird der Connet sehr raseh nach Süden gehen und hald versehwinden. Eine Ephemeride behalte ich mir vor, indem ich glaube, dass es erst nöthig ist, zu sehen, wie diese mit dem Himmel stimmt.

Berlin 1858 Aug. 9

Carl Bruhns.

|         |         |       |        | F 1     | ora.       |           |               |              |
|---------|---------|-------|--------|---------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 1858    | m. Z. I | lamb. | В      | ob. AR  | Bee        | ob. Decl. | Vergi.        | Vergl - St.  |
| Jan. 12 | 9h t 9h | 36"   | 753    | 1"34"61 |            |           | 6             | a            |
|         | 9 19    | 36    | 7 3    | 33,95   |            |           | 6             | ь            |
|         | 9 21    | 39    |        |         | +22        | ° 4′ 6′   | ″5 5          | ь            |
| 16      | 8 27    | 4 t   | 7 27   | 0,24    | +22        | 29 6      | 2 4           | ь            |
|         | 8 27    | 4 t   | 7 27   | 0,34    | +22        | 29 5      | ,9 4          | c            |
|         |         | Sche  | inbare | 0erter  | der Ver    | gleichst  | terne.        |              |
|         | а       | 7431° | 3'51   | +22     | ° 0′ 40"3  | 3 B.      | Z.            |              |
|         | ь       |       |        |         | 7 25,6     |           | apl. Centrum. | Meridiankrei |
|         | c       | 7 33  | 9,51   | +33     | 26 41 19   | 9 B.      | Ż.            |              |
|         |         |       |        | Eut     | етре.      |           |               |              |
| Febr. 8 | 8h 581  | 59°   | 9h 4   | 0m18*34 | +16        | 0 19' 30' | 77: 6         | a            |
|         | 8 58    |       | 9 4    | 17,92   |            |           | 6             | 6            |
| t 6     | 11 45   | 41    | 9 3    | 14.32   | +17        | 3 36:     | 6 Meridi      | an           |
| t7      | 8 31    | 2     | 9 3    | 25,32   | +17<br>+17 | 8 1,      | 8 7           |              |
| t7      | 11 40   | 48    | 9 3    | 17,29   | +17        | 8 38,     | 3 Meridi      | an e         |
| 18      | 11 35   | 56    |        | 21,24   |            | 13 29     |               |              |
|         |         | Sehe  | inbar  | 0erter  | der Ver    | gleichst  | erne.         |              |
|         | a       | 9538" | 46*96  | +16     | 0 t2' 44"0 | Me Me     | ridiankreis.  |              |
|         | ь       | 9 39  | 24.02  | +16     | 10 52 15   | R         | imker 2944.   |              |
|         | c       |       |        |         | 4 20,6     |           | A.C. u. Ram   | ker 2882.    |

Euterpe erschien hell 9,2 Grösse.

Literarische Anzeige.

Auger, C. T. Untersuchungen über eine Methode zur Berechnung der planetarischen Störungen.

Diese Schrift enthält eine Darlegung der von Euler zur Berechnung der Störungen der rechtwinkligen Coordinaten gegebenen Methode und ist die weitere Ausführung zweier in frühern Nummern der Astr. Nachr. erschienenen Aufsätze desselben Verfassers.

Böhm. J. Untersuehungen über das atmosphärische Ozon. (Aus Bd. 19 des Juhrgangs 1858 der Sitzungsberichte mathem. naturw. Classe der Akademie zu Wien.)

Delaunay, M. Nouvelle Théorie du mouvement de la Lune. (Anszug aus den Comptes rendus tome XLVI.) Kupffer, A. T. Compte rendu annuel, année 1856.

St. Pétershourg 1857.

Löwy, M. Ueber die Bahn der Eugenia. Wien 1858. Miller, W. H. On the construction of the new imperial standard pounds; on the comparison of the new standards with the kilogramme des archives and on the construction of secondary standard nounds etc. Diese Schrift ist separat abgedruckt ans den "Philosophieal Transactions" part III für 1856.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag, beransgegeben von Dr. J. G. Böhm und F. Karlinski. 18ter Jahrgang, 1857. Prag 1858.

(Fortsetzung folgt)

Öltzen, W. Argelander's Zonenbeohachtungen vom t5ten bis 31 cen Grade südl. Decl. in mittleren Positionen für 1850.0 : Alth. 1-3. Wien 1858.

Herr Öltzen, Gehülfe der Wiener Sternwarte, der sieh bereits das grosse Verdienst erworben hat, Argelander's nördliche Zonen, so wie Schwerd's Beobachtungen auf eine Enoche zu redueiren und in einem Cataloge zusammenzustellen, hat in der vorliegenden Schrift die Resultate einer ähnlichen Arbeit über Argelander's südliche Zonen niedergelegt. Die Einrichtung des Catalogs ist ähnlich wie bei den nördlichen Sternen. Die vorliegenden 3 Abtheilungen enthalten die Sterne von 0h bis 12h der Geraden-Aufsteigung.

Zusanmenstellung von Quellen für Sternörter zwisehen dem 45sten und 80sten Grade nördl. Deel, mit Ausschluss der Argelander'schen Zogen.

Nachweis des Vorkommens von Sternen aus Argelander's nördl. Zonen in andern Ouellen.

Resultate aus der Vergleichung des Stern-Catalogs von Fedorenko mit andern Ouellen. Wien 1857.

Plana, Jean. Mémoire sur la célébre expérience de Newton contre la possibilité de l'achromatisme par la réfraction de la lumière à travers deux substances différentes. Turin 1858.

Report of the Astronomer Royal to the board of Visitors of the Royal Observatory Greenwich. (1858 June 5).

Der Bericht enthält ausser den üblichen Mitthellungen über den Zustand und die Arbeiten der Sternwarte zu Greenwich eine Angabe über die Einrichtungen zur Aufnahme des grossen Refractors. Das Objectiv desselben von 12 Par. Zoll Durchmesser, ist aus München eingetroffen und nach einer Prüfung des Herrn Airy als vortrefflich befunden. Die Anfstellung des Fernrohrs wird ähnlich derjenigen des Northumherland Refractors in Cambridge. Im Frühight dieses Jahres ist von Herrn Airy eine Längenbestimmung mittelst des electrischen Telegraphen zwischen den Sternwarten zu Edinburg und Greenwich ausgeführt, deren vorläufiges Resultat der Bericht enthält. Es ergab sich die Längendifferenz zu 12"43'05.

Resthuber, A. Ueber das Wetterleuchten. Wien 1858. (Aus den Sitzungsberichten der k. k. Akademle der Wiss.)

Resultate aus den im Jahre 1857 auf der Sternwarte zu Kremsmünster angestellten meteorologischen Beobachtungen. Lluz 1858.

Sawitsch, Prof. Anwendung der Theorie der Wahrscheinlichkeiten auf die Berechung der Beobachtungen und der geodätischen Vermessungen. St. Petersburg 1857. (In russischer Sprache.)

In dieser kleinen Schrift ist die Methode der kleinsten Quadrate sehr klar und gründlich vorgetragen und auf mancherlei Beispiele aus der practischen Astronomie und der Gendäsie angewandt.

Es ist zu bedanern, dass dem Herrn Verfasser, der in allen Theilen der Astronomie so bewandert ist and der das beste his ietzt vorhandene Lehrbuch der practischen Astronomie verfasst hat, auf der höchst mangelhaften Sternwarte zu Petersburg so wenig Gelegenheit gehnten ist, sein Talent für beobachtende Astronomie zur Geltung zu bringen.

Wolf, Rudolph, Dr. Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz. Erster Cyclus. Zürich 1858.

Unter obigem Titel glebt der Verfasser eine Reihe von Lebensbildern verschiedener Gelehrten, die theils gebarene Schweizer waren, theils in der Schweiz gewirkt hahen und unter denen eine bedeutende Anzahl von Männeru ist, die sich in der Astronomie und Mathematik einen bedeutenden Namen gemacht haben. In dem vorliegenden Bande finden sich u. A. Biographien von Conrad Gessner, Joost Burgi, Johann Baptist Cysat, Jacob Bernonilli, Simon Lhuilier u. s. w.

## Berichtigungen zu No 1148 der Astr. Nachr.

Bei den Beobachtungen des Cometen I. 1858 von George Rümker Febr. 8 statt AR 2h 4"44'79 lies 2h 4"54'79

> s AR i - 8,52 -8.5517 s nt.H.Z. 8h 39m 31 7h 39m31

Sch. Ort Vergl. h = Decl.-2°57'10"0 = -2°57'18"0

## Inhalt.

(Zu Nr. 1156.) Minima von Algol and S Cantri, von Herrn Professor Argelander 49. —
Beobachtungen and der Wiener Sterawatte, mitgetheilt von Herrn Director v. Littrow 51. —
Observations of Psyche, Nemausa, Europa, Fides and Comert V. 155B, made at Washington by J. Ferguson 53. —
Osservazioni, Orbita ed Effemeride della Cometa V. 165B, del Sig. Dr. Donati 57. —
Osservazioni, Orbita ed Effemeride della Cometa V. 165B, del Sig. Dr. Donati 57. —

Neue Elemente und Ephemerido des Cometen V. 1858, von Herrn Dr. Bruhns 59, -

Planeren-Beobachtungen auf der Hamburger Sternwarte, von Herra George Rumker 61. -

Literarische Anzeige 61. -

Berichtigungen zu Nr. 1148 der Astr. Nachr. 63. -

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

## **№** 1157.

### Kometen-Beobachtungen auf der Sternwarte zu Kremsmünster, von Herrn Director Resilhaber.

Comet II. 1858 entdeckt zu Bonn März 8 von Herrn Dr. Winnecke,

| 1858    | m, Z. Kremsm. | app. AR                                     | app. Decl.      | Zahl der Beebb. |
|---------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| März 18 | 16h 23"41'7   | α € = 18 <sup>b</sup> 30 <sup>m</sup> 36'80 | 8 = -2° 5' 9"7  | 12              |
| 20      | 16 8 30,4     | 18 46 38,27                                 | -2 5 45,8       | 8               |
| 21      | 15 56 31,6    | 18 54 41,88                                 | -2 5 48,4       | 9               |
| 26      | 16 8 7,6      | 19 35 38,41                                 | -2 + 2,4        | 11              |
| 28      | 16 36 28,7    | 19 52 3,05                                  | -2 2 0.8        | 8               |
| April 5 | 15 37 16,1    | 20 54 0,06                                  | -1 48 16,6      | 5               |
| 14      | 15 55 56,9    | 21 56 12,72                                 | -1 19 46.3      | 4               |
| 15      | 15 41 48,0    | 22 2 28,27                                  | -1 15 59,5      | 7               |
| 16      | 15 40 52,3    | (6 -* 10 Gr.) - 1 20,51                     | (6-*) + 12 51,1 | 5               |
| 19      | 15 31 48,9    | 22 26 37,30                                 | -0 58 5,7       | 8               |
| 22      | 15 41 47,1    | (6 - * 10 Gr.) + 1 6,73                     | (%-*) +10 31,6  | 4               |
| 23      | 15 28 47,4    | 22 49 10,47                                 | -0 37 1.5       | 4               |

### Scheinbare Orte der Vergleichsterne:

| März 18 | B. W. H. 18 J 774 Gr. 8               | a = 18b31"51'65        | 8 = -2° 4' 37"96         |
|---------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 19      | B. L. 35281 Gr. 6                     | 18 49 0,76             | -1 58 59,07              |
| 21      | B. W. H. 18 M 1434 Gr. 9              | 18 56 28,27            | -2 3 52,34               |
| 26      | * 10 Gr.                              | 19 38 2,18             | -2 9 34,21               |
| 28      | B. W. H. 19 N. 1360 Gr. 9             | 19 54 16,02            | -2 3 49,39               |
| April 5 | B. W. H. 20 Je 1421 Gr. 8             | 20 55 47,67            | 1 52 7,68                |
| 14      | B. W. H. 21 JG 1347 Gr. 9             | 21 59 33,91            | -1 26 23,16              |
| 15      | B. W. H. 21 J 1347 Gr. 9              | 21 59 33,91            | -1 26 23,16              |
| 16      | *10 Gr. in keinem Kataloge zu finden  | approx. α = 22 10 3,00 | approx. d = -1 24 47,00  |
| 19      | B. A. C. 62 η Aquaril Gr. 4           | 22 28 3,99             | -0 50 57,46              |
| 22      | * 10 Gr. in keinem Kataloge zu finden | approx. a = 22 42 5,00 | approx. 3 == -0 52 55,00 |
| 23      | B. A. C. 3 Piseium Gr. 6              | 22 53 21,38            | -0 34 34,68              |

#### Bemerkungen.

- März 18. Änschen des Kometen matt, verwaschen, ausgedehnt, mit einem Durchmesser von zwei Bogen-Minuten. Himmel nicht ganz rein.
  - 20. Himmel rein; der Komet zeigt einen kleinen achwaehen Kern, der etwas ausserhalb der Mitte d. Nebels liegt; mit einer sehwachen Verlängerung des Nebels in der Richtung gegen die Sonne.
  - 21. Himmel nicht vollkommen rein; Comet zeitweise sehwach.
  - Wegen hellem Mondlichte der Comet sehwach. Der Vergleichstern 10 Gr., da er in keinem Kataloge zu finden, wurde am 28. März mit dem Refraetor aus dem \* 7.8 Gr. B. W. H. 19 .2: 1045
    - $\alpha = 19^{h}41^{m}17^{*}45$   $\delta = -2^{n}10^{n}47^{*}75$  hestimat.

- März 28. Komet wegen Mondlicht, Dämmerung und zartem Nebel ausserordentlich sehwach.
- April 5. Wegen weehselndem Gewölk lässt sich nichts Bestimmtes über das Ansehen des Kometen sagen; jedenfalls aber hat er an Liehthelligkeit zugenommen.
  - 14. Seit April 5 beständig trüh; dem eben aufgegangenen Cometen folgt schnell die Dämmerung nach.
  - 15. Himmel sehr rein; Comet ziemlich hell, zeigt keinen auffällenden Kent; der Nebel hat fast eine elliptische Form. Der Vergleichstern vom 14. u. 15. April B. W. II. 21. M 33.7 1 at sowohl in Beasel's Zone 18 als im Katalog Weisses' in AR um eine Zeitminute zu klein, wie es die Vergleichung dieses Sternes mit 32 Aquarii B. A. C. mittelst des Refractors April 16 heraussetüte:

es muss beissen

in Bessel's Zone 18  $\alpha = 21^{h}57^{m}25^{s}99$  statt  $21^{h}56^{s}25^{s}99$  in Weisse's Katal.  $\alpha = 21$  57 51.60 z 21 56 51.60

April 16. Da kein grösserer Stern in der Nähe des Cometen stand, wurde dieser mit einem Stern 10 Gr. verglichen, welcher in keinem Kataloge zu finde nist; der gleiche Fall trat bei der Beubachtung April 22 ein; beide Sterffe werden nachträglich mit dem Meritdinakreise bestümmt werden.

- s 19. Comet ziemiich hell.
- 23. Bei nicht ganz reinem Himmel Comet sehr schwach.
- 26. Comet geht in der D\u00e4mmerung auf: ich sah ihn noch auf Augenblicke, konnte aber keine Beobachtung ausf\u00fchren, da die D\u00e4mmerung bald so stark wurde, dans selbst die Nachbarsterne unkenntlich wurden.
- 28. Bei ziemlich reinem Himmel aber schon sehr vorgeschrittener Dämmerung der Comet nicht mehr zu sehen.

Comet IV. 1858, entdeckt zu Berlin Mai 21 von Herrn Dr. Bruhns.

| 185  |    |    |    | omsm. |     | app | . AR  | R   | pp. I | Decl. | Beobb |
|------|----|----|----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|
| Juni |    |    |    | 48'3  | 51  | 13  | 26'55 | 51° | 50    | 13"3  | 6     |
|      |    | 13 | 10 | 46,9  |     |     | 53,12 |     | 49    | 17,6  | 5     |
|      | 6  | 11 | 11 | 43,1  | . 5 | 27  | 56,03 | 5 t | 19    | 59,3  | 10    |
|      | 7  | 10 | 45 | 5,9   | 5   | 42  | 7,70  | 50  | 40    | 42,9  | 3     |
|      |    | 11 | 6  | 33,6  |     |     | 20,71 |     | 49    | 7,7   | 8     |
|      | 8  | 11 | 2  | 16,8  | 5   | 55  | 52,42 | 49  | 53    | 59,8  | 18    |
|      | 9  | 10 | 31 | 38,9  | 6   | 8   | 17,59 | 49  | 0     | 43,9  | 8     |
| 1 1  | 2  | 11 | 39 | 39,2  | 6   | 41  | 16,16 | 45  | 52    | 29,9  | 5     |
| 1    | 3  | 10 | 52 | 23,9  | 6   | 50  | 15,90 | 44  | 46    | 54,3  | 6     |
| 1    | 4  | 10 | 50 | 11,5  | 6   | 58  | 29,25 | 43  | 38    | 18+5  | 5     |
| 1    | 15 | 10 | 36 | 8,2   | 7   | 6   | 8,77  | 42  | 29    | 30,8  | 8     |
| 1    | 6  | 11 | 14 | 19,8  | 7   | 13  | 3,46  | 41  | 21    | 46.0  | 3     |
| 1    | 8  | 10 | 16 | 6.3   | 7   | 25  | 41.18 | 39  | 2     | 9,2   | 5     |

Scheinbare Orte der Vergleichsterne.

|      |     |    |    |     |    |      |        |    |    | α      |     | - 0 | ,     |
|------|-----|----|----|-----|----|------|--------|----|----|--------|-----|-----|-------|
| Juni | i 5 | *  | 8  | Gr. | Αr | gÖ   | . 5791 | 5h | 13 | "10'98 | 52° | 5'  | 29"37 |
|      | 6   |    |    |     |    |      | 6006   | 5  | 27 | 9,23   | 51  | 20  | 58:11 |
|      | 7   | *  | 8  | 2   | 3  | =    | 6247   | 5  | 41 | 23,47  | 50  | 44  | 7,95  |
|      | 8   | *  | 9  | 5   | 5  | =    | 6476   | 5  | 56 | 7,76   | 49  | 56  | 58,79 |
|      | 9   | *8 | .9 | 1 = | #  | п    | 6687   | 6  | 7  | 34,09  | 49  | 14  | 10,48 |
|      | 12  | *  | 7  | 2   | #  | =    | 7349   | 6  | 44 | 48,57  | 46  | 0   | 9,77  |
|      | 13  | *7 | 8. | 3 = | В. | Z. 5 | 11     | 6  | 51 | 54,25  | 44  | 38  | 51,91 |
|      | 14  | *  | 9  | #   |    | s 5  | 11     | 6  | 59 | 39,22  | 43  | 30  | 51,29 |
|      | 15  | *  | 9  | ø   |    | = 4  | 92     |    |    | 41,19  | 42  | 20  | 17,68 |
|      | 16  | *  | 7  | =   |    | s .4 | 92     |    |    | 47,83  | 41  | 11  | 44,38 |
|      | 18  | *7 | .8 | 5 = |    | = 4  | 52     | 7  | 28 | 11,63  | 39  | 11  | 38,16 |
|      |     |    |    |     |    |      |        |    |    |        |     |     |       |

Bemerkungen.

Juni 5. Wegen der ungünstigen Witterung der vorgehenden Tage konnte ich den Cometen erst in der Nacht des 5. Juni auflinden; et erschein helt, ziemlich gleich-Granig in der Mitte, mit nebliger Umbüllung u. einem an der Basis etwas breiteren, dann sehr zart verlaufenden, etwa 30 Mituten langen Schweife.

- # 13. Lichtahnahme des Cometen gut merklich.
- s 16. Comet stand schon tief am Horizonte.
- = 18. Himmel nicht ganz rein. -

Nach Juni 18 trat anhaltend trüber Himmel ein; Ende des Monats gieng der Comet in heller Dämmerung unter.

entdeckt Juni 2 von Herrn Prof. G. B. Donati in Florens.

Nach der durch den Herrn Entdecker am 14. Juni erhaltenen Anzeige suchte ich den Conneten am 15. Juni, sah Ihn auch auf wenige Augenblicke, konnte aber dessen Position nicht bestimmen, da feine Cirrus ihn schneil wieder verhülten. Juni 16 erhielt ich nit Mühe wegen ungünstigem Himnel zwei Vergleichungen mit 9 Leonis B. A.C.

1858 m. Z. Kr. α δ δδ Juni 16 10<sup>h</sup> 22<sup>m</sup>23°2 9<sup>h</sup> 26<sup>m</sup>3'46 25° 17' 44\*3

Vgl.-St. 6 Gr. 9 Leonis BAC. α=9<sup>5</sup>29<sup>∞</sup>43'24 δ=25°18'22°93. Seit Juni t6 wegen trübem Himmei keine Beob. mehr mögijch.

Planeten-Beobachtungen auf der Göttinger Sternwarte, von Herrn Stud. A. Auwers.

|        |             |                    | Carri   | o p      | е.          |       |             |      |
|--------|-------------|--------------------|---------|----------|-------------|-------|-------------|------|
| 1857   | m. Z. Gött. | 22,-*              | Vergl.  | *        | a 23        | Par.  | d 23        | Par. |
| Dec. 9 | 7h 9"37'7   | -0" 0'00 +14' 8"2  | 6 a 3 d | a        | 5h 16"42"64 | -0'24 | +28° 4' 4"8 | +3"2 |
|        | 9 13 30,9   | -0 6,07 $+14$ 33,9 | 1 t     | $\alpha$ | 5 16 36,57  | -0,13 | +28 4 30,5  | +2,5 |
|        | 10 59 13,6  | -0 10,50 +14 50,3  | 1 2     | a        | 5 16 32,14  | 0,07  | +28 4 46,9  | +2,2 |
| 15     | 10 25 1,3   | +0 45,61           | 3       | 6        | 5 10 4,98   | -0,07 |             |      |
|        | 10 32 41,0  | -0 31,45 -8 8,4    | 4 2     | c        | 5 10 5,45   | -0,07 | +28 29 16,3 | +2,1 |
| 18     | 7 52 4,5    | -1 18,21 $-4$ 55,3 | 4 3     | d        | 5 7 0,13    | -0,19 | +28 39 49,8 | +2,6 |
|        | 7 53 4,5    | -2 18,78 + 2 19,8  | 1 4     | ь        | 5 7 0,63    | -0,19 | +28 39 54,5 | +2,6 |

|          |              |                    | Massali     | а.           |        |              |        |
|----------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1858     | m. Z. Gött.  | 20-*               | Vergl. *    | α 20         | Pan.   | 8 20         | Par.   |
| April 6  | 11h 34m 13'4 | +0"23'49 + 0' 42"0 | 7a 6d a     | 14h 9"28'46  | -0'04  | -13° 3' 49"5 | +5"1   |
| . 7      | 10 58 24,5   | 0 24,93 + 5 17,8   | 4 4 a       | 14 8 40,04   | -0,13  | -12 59 18,7  | +5,0   |
| 9        | 11 53 20,0   | +0 41.88 - 8 30.0  | 6 5 b       | 14 6 51,64   | -0,07  | -12 49 14,4  | +5,1   |
| 13       | 11 54 34,7   | +0 37,46 +12 0,9   | 6 4 c       | 14 3 11,29   | 0,04   | -12 28 30,7  | +511   |
| 14       | 10 0 27,3    | +1 52,54 - 8 29,5  | 4 4 d       | 14 - 2 19,46 | -0,19  | -12 23 30,5  | +4,8   |
| 15       | 9 56 34,3    | +0 55,99 - 3 8,5   | 6 6 d       | 14 1 22,92   | -0,19  | -12 18 9,5   | +4,9   |
| 16       | 10 8 2,4     | -0 1,52 + 2 19,0   | 6 6 d       | 14 0 25,42   | -0.13  | -12 12 42,1  | +5,1   |
| 18       | 10 42 49,1   | +0 12,44 - 0 10,3  | 5 5 e       | 13 58 29,74  | 0,09   | 12 1 46.1    | +5,1   |
| 19       | 10 22 47,5   | -0 44,03 + 5 14,6  | 4 4 6       | 13 57 33,27  | -0,10  | -11 56 2112  | +5.0   |
| 20       | 10 16 55,8   | +1 0,89 + 5 30,0   | 4 4 f       | 13 56 36,34  | -0,10  | - 11 50 56,1 | +5.0   |
| 21       | 10 6 1,5     | +0 4,14 +10 57,0   | 4 4 1       | 13 55 39,59  | -0,11  | -11 45 29,1  | +5,0   |
| Mai 8    | 11 26 1,7    | +0 0,29 -12 8,4    | 5 4 9       |              | +0,05  |              | +4.8   |
|          |              |                    | Psyche.     |              |        |              |        |
|          |              | (i) - *            | •           | α <u>10</u>  |        | ð 📧          |        |
| April 5  | 10 55 31,3   | +0"11"44           | $2\alpha$ a | 14h 48"10'65 | 0°13   |              |        |
|          | 12 19 13,5   | +0 9,56            | 2 a         | 14 48 8,77   | -0,07  |              |        |
|          | 12 48 0,2    | +0 8,69 -5'53"2    | 5 48 a      | 14 48 7,90   | -0,04  | -12 10 8"9   | +3"2   |
| 6        | 10 54 5,7    | -0 23,25 -2 28,5   | 6 5 a       | 14 47 35,97  | -0,07  | -12 6 44,2   | +3,2   |
| 7        | 11 31 27,5   | -0 59,85 +1 19,2   | 4 4 a       | 14 46 59,39  | -0,08  | -12 2 56,5   | +3,2   |
| 9        | 12 45 17,5   | +0 31,47 -6 58,1   | 4 4 6       | 14 45 43,59  | -0.03  | -11 55 6,0   | +3,2   |
| 13       | 12 49 50,9   | -2 32,67 -0 13,5   | 4 4 C       | 14 43 4,11   | -0,02  | -11 39 14,8  | +3,3   |
| 14       | 10 37 19,2   | -0 29,85 -9 9,9    | 6 4 d       | 14 42 26,83  | -0,10  | - 11 35 2,3  | +3,1   |
| 15       | 10 43 44,2   | —1 12,00 —5 33·5   | 4 4 d       | 14 41 44,68  | -0,07  | -11 31 25,9  | +3,2   |
|          |              |                    | Nemausa     | 1.           |        |              |        |
|          |              | (a) -*             |             | α (51)       |        | d (81)       |        |
| April 18 | 9 56 3.8     | +1"30'52 + 2' 8"4  | 6 a 4 d a   | 11h 17"27*72 | 9,8884 | +7 24 0"8    | 0.7735 |

69

19

20

9 27 38,6

Zu diesen am Ringmicrometer des 6 ff. Fraunbofers gemachten Beobachtungen füge ich noch einige, theils am Mittagsfernrohr, theils am Repsold'schen Meridiankreise bestimmte, Rectascensionen der Vesta hinzu:

а

3 3 a 3 a

11 17 10,89

11 17 10,89

|              | Vesta.      | ő×           |
|--------------|-------------|--------------|
| 1858 April 7 | 13h 25"52'9 | 14h 29h51*25 |
| . 9          | 13 16 31,8  | 14 28 21,52  |
| 14           | 12 52 48,7  | 14 24 17,22  |
| 18           | 12 33 32,5  | 14 20 44,42  |
| 20           | 12 23 51,2  | 14 18 54,32  |
| 24           | 12 4 23,2   | 14 15 9,31   |
| 26           | 11 54 38,5  | 14 13 16,11  |
| Mai 6        | 11 6 9,6    | 14 4 4,96    |
| 8            | 10 56 36 2  | 14 2 22 00   |

### Mittlere Oerter der Vergleichsterne zu Calliope für 1857,0:

| $\boldsymbol{a}$ | 5h 16m37°53 | +27" 49' 43"2 3 B | . Reich. Kr. | 5 Mitt. Ferni | . Auon. 9".                  |
|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------------------|
| ь                | 5 9 14,14   | +28 37 19,4 1     | -            | 6             | (L. d: 24"9, B.Z. 507: 12"4) |
| $\boldsymbol{c}$ | 5 10 31,67  | +28 37 10,4 1     |              | 4             | (B. Z. 507)                  |
| d                | 5 8 13,16   | +28 44 30,5 2     |              | 6             | (B. Z. 507, Lal.)            |
|                  |             | Massal            | ia für 1858  | ,0:           |                              |
| a                | 14 9 2,77   | - 13 4 14.3 L. S  | 26123. W. 1  | 4. 139.       |                              |

a 14 9 2,77 - 13 4 14.3 L. 26123, W. 14, 139 b 14 6 7,52 - 12 40 27.1 L. 26051, W. 14, 87.

+1 21,38

+2 59,55

+1 13,70 +12 58,6

+10 9,3

9,7133

9,3715

9,3715

+7 34 51,0

+7 34 47,0

0,7718

0,7718

Anon. 8.9"

#### Massalia für 1858.0:

```
c 14 2"31'53 - 12" 40' 14"0 W. 14, 16
d 14 0 24,62 - 12 14 43,4 Pos.med.(Str. dupl. 1802)
1)e 13 69 14,96 - 12 1 18,0 Cambr. Obs. 1851.
f 13 55 33,09 - 11 56 8,2 Reich. Kr. Anon.9".
a 13 40 35: - - 10 5:: Berl. Kate Hora XIII.
```

### Psyche für 1858,0:

```
a 14 47 57,07 —12 3 58,5 1B.Reich.Kr. 1Mitt.F. An. 9" b 14 45 9,86 —11 47 50,6 1 — 2 Reps.Kr. z 8" c 14 45 34,50 —11 38 43,8 W. 14, 852. d 14 42 54,38 —11 25 34,8 L. 27002, W. 14, 793.
```

### Nemausa für 1858,0:

#### Bemerkungen.

 Die Reduction des Ortes der Cambr. Obs. auf 1858 ist unter Annahme einer Eigenbewegung von jährl. — 0°007 — 0"05 ausgeführt, die aus deu Angaben Lal. 13h58"15'37 —12°1'12"3 für 1858,0 B. 13 58 15,17 —12 1 16,3 C. 13 58 15,01 —12 1 17,6

c. 13 58 15,01 —12 1 17,0 abgeleitet ist.

 Der Ort beruht auf den angeführten Catalogen unter Annahme einer jährl. Eigenbewegung von +0'006 +0"20 nach Lal. 11"15"54'76 +7"21'54"1 f. 1858.0

P. (1804) 11 15 54,78 +7 21 52,1 (7 Beobb.)

B. (1824) 11 15 54,96 +7 21 58,3 (Z.337 in d ausge-

Sant. 11 15 54,90 +7 21 57,6 schlossen)

3) Der Ort gründet sich auf die Aqnahme einer jährliches
Eigenbewegung von -0°016 +0°06 nach

Lal. 11<sup>h</sup>14<sup>m</sup> 9'84 +7°24'44<sup>g</sup>1 f. 1858,0 P.(1807) 11 14 10,02 +7 24 45,6 (6B.) B.(1824) 11 14 9,86 +7 24 49,5

Rümk. 11 14 9,35 +7 24 44,2

Alle Sternörter sind auf Argelander's Catalog reducirt; die am Reichenbach'schen Meridiankreise bestimmten, verdanke ich Herrn Dr. Klinkerfues.

Göttingen 1858 Juli 6.

A. Aumers.

Planeten-Beobachtungen auf der Hamburger Sternwarte, von Herrn G. Rümker.

### (Fortseizung von M 1156.)

|         |             | E un o        | m ta.         |        |           |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 1858    | m. Z. Hamb. | Beob. AR      | Beob. Deci.   | Vergl. | Vergi St. |
| Febr. 8 | 10540"43"   | 10h 26" 10'66 | ···2° 2' 25"3 | 5      | a         |
| 16      | 12 31 58    | 10 18 39,23   | -1 50 40,5    | Merid  | lian      |
| 17      | 12 27 5     | 10 17 41,84   | -1 48 29,6    | 5      | \$        |
| 18      | 12 22 12    | 10 16 45,04   | -1 46 16,4    | \$     | \$        |
|         |             | ,             |               | -      | -         |

Euromia war hell 9,3 Grösse. Scheinb. Ort von a = 10h 24m 56'05 -1° 55' 43"8 B.Z.

Fortuna war gut 10. Grösse. Schein. Ort von a = 11h6"19'24 +3°32'16"9 B.Z.

Calypso, entdeckt von Dr. R. Luther 1858 April 4.

### Scheinbare Oerter der Vergleichsterne.

Massilia.

| 1858     | m. Z. Hamb, | Beob, AR    | Beob. Decl. | Vergl. | VglSt. |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| April 13 | 10h 55"40"  | 144 3"14'19 | -12 28 34"3 | 6      | a      |
| 14       | 10 32 34    | 14 2 18,53  | -12 23 24,1 | 6      | a      |

Seh. Ort von a = 14h 2"34'01 -12° 40' 29"5 B.Z.

Thalia.

April 13 11<sup>5</sup>58"28' 13<sup>5</sup>25"50'84 +5° 2' 0"9 Meridian 20 tt 24 19 13 19 12,60 +5 4 47,9

Thalia erschien hell 9.4 Grösse.

Hamburg 1858 Juli 14.

George Rümker.

# Schreiben des Herrn Professors Secchi, Directors der Sternwarte des Collegio Romano, an den Herausgeber. \*)

J'ai l'honneur de vous envoyer deux desseins de la planète Mars, faits le 3 et le 14 Juin de cette année. Avant eu une atmosphère très favorable nous avons pu reconnaître ulusieurs détails, que nons avons vérifié de nonveau après une antre réapparition des mêmes taches à la même heure dans les derniers jours. La suite complète des desseins sera le sujet d'un travall spécial; je vous adresse actuellement ces denx pour donner l'opportunité de les vérifier aux astronomes avant que la planète s'approche trop du soleii. Ces deux desseins représentent la planète à peu près dans l'interval de rotation de 4 environ, et paraissent réproduire les taches des desseins du Capitain Jacob, publiés à Madras l'an 1854. Le second dessein réproduit une tache déià dessinée dans les mémoires de notre observatoire pendant l'opposition de 1856. Pour établir la concordance des desseins des différents oliservateurs, il est tout-à-fait nécessaire de supposer qu'il y a pris des poles des taches blanches multiples, qui, se succèdent tour à tour. Nous avons recu cette conviction en examinant la suite non interrompue de nos desseins pris à différentes heures du même jour et à la même heur dans des jonrs différents et les rapportant sur une boule après les mesures micrométriques de leur position. Une discussion plus complète sera donné après avoir achevé la suite des observations pendant cette saison favorable.

Les desseins sont coloriés après les nuances qu'on oberre dans les heures de tranquillité compiète d'atmosphère; la moindre agitation de l'air fait pâtir beancoup les conlerse. La tache  $\alpha$  fig. 2 ajoutée à la tache  $\alpha'$  fig. 1 constitue une espèce de continent rougeâtre contourné par un can al

bleuâtre. Sur le reste de la surface de la planète on n'a que de continents sans ces canaux, et tout le globe est d'une monotonie frappante, ne montrant que les zones bleuâtres, qui séparent la zone équatoriale rouge des taches polaires blanches. Du reste les masses rouges sont loin d'être uniformes et elles paraissent pointillées de brun et de jaunâtre. La couleur des taches ronges devient en général plus jaune près des bords de la planète: ce qui pourrait dépendre de l'atmosphère de Mars. Il est difficile de se proponcer si ces taches sont toutes permanentes. Certainement on ne voit plus la petite tache ronde signalée par Mädler en t830, si cependant l'imperfection de son instrument ne permettrait de la identifier avec notre tache b fig. 1. Jusqu'ici nous n'avons pu identifier la mappe avec les figures actuelles qu'en très peu de points. Cependent les taches principales paraissent constantes du moins après les desseins du Capitain Jacob, sauf quelque petite confusion de celles qui se trouvent près des poles. Le grand canal hieu au milieu de la fig. 2 est certainement identique avec celui que j'ai observée en 1856, mais il parait pius élargi peut-être pour effet de perspective; cela sera decidé après la discussion complète de tontes les observations.

Vous ne regretterez pas de connaître le résultat suivant. Après une discussion des observations graphiques du barométre établie à notre observatoire, il résulte que les grandes ondes barométriques employent on temps d'environ 17 heures pour parveiir de Londres à Rome.

Rome 1858 Juillet 19.

A. Secchi.

<sup>\*)</sup> Die hiezu gehörige Steindrucktafel wird bei einer der nachsten Nummern nachgeliefert.

### Schreiben des Herrn d'Abbadie an den Herausgeber.

La lunette zénitsle est le seul apparell astronomique qui n'exige, pour ainsi dire, aucune correction instrumentale. Il est donc bien à regretter qu'aucun astronome ne s'eu serve, à l'exception de M. Airy, dont l'infatigable activité so tient plutôt en avant des derniers progrès de l'astronomie, qu'à leur niveau seulemont. La lunette zénitale de ce savant est la première solution pratique du problèmo, car le projet antérieur de Mr. Faue n'a pas été mis à exécution. Ici comme partout on simplifie en perfectionnant, et l'instrument de M. Porro, qui ost une lunette ordinaire surmentée d'un vase d'ean à fond transparent, so laisse transporter facilement et fait de la lunette zénitale un instrument géodésique. C'est en l'employant que nos officiers d'état major ont déterminé, en très-ueu de jours, la latitude de Paris avec une précision comparable à tout ce que permettent les plus couteux instruments d'un grand observatoire. Il me semble que tout astronome devrait observer et publier sa zono zénitale; ce serait d'ailleurs l'un des moyens les plus précis d'étudier ces légères variations de la latitude sur lesquelles je travallle depuis plusleurs années et que M. Airy vient enfin de constater de son coté.

Quolqu'il en soit, je viene proposer deux applications nouvelles de la lunette zéntale. Au commencement de ce Siècle on s'inquiétait beaucoup de l'inégalité d'obliquité des Solstices. On croyait à une différence de 7 ou 8 secondes et quelques astronomes ne sont pas encore persuadés que cette différence soit nulle. Or on résoudrait définitivement la question en s'établissant un peu en dédans de chaque tropique de manière à observer à son zénit la culmination de chaque bord du soleil, en ayant soin de la comparer mi-cométriquement, à peu d'heures d'intervalle, aux étoiles qui avoisinent le tropique. Cette observation pourrait de faire plus commodément en Amériqne, mals en Afrique on aurait la faculté, qui est peut-être un avantage, d'observer les deux solstices sous le même méridien, par exemple, sous celui de Suez.

Mais l'autre usage de la lunctte zénitale acra plus facilement réalisé. Je veux parler de la détermination de l'attraction des montagnes. Pour cela on se pourvoirait de deux lamettes zénitales de M. Porro, qui ont l'avantage d'être les moins coutenges et l'on observerait en même temps les mêmes étoiles sénitales au nord et au sud de la montagne. Jal la confiance que des observations de ce genre faites au M' Schehallien en Ecosse, donneraient une attraction différente de 6°8, valour trouvée par Maskelgne, qui la déduisait de différences d'apozénits, qui n'étalent pas obienues avec les deux conditions si essentielles de simultancité et d'absence de corrections instrumentales. Pour répondre à toutes les objections on devrait d'ailleurs faire une seconde suite de ces observations après avoir transporté à la station septentrionale la lunette zénitale déjà employée au sund de la montagne, et vice versa. J'al lieu do présumer en effet, d'après une longue suite d'observations de niveaux fixes, que la direction du fil à plomb peut varier d'un jour à l'autre, et que c'ext là peu-l-ètre la cause de cette fluctuation des latitudes à laquelle je crois depuis longtemps.

76

Avant de terminer cettre lettre, permettez-moi d'appeler l'attention de vos lecteurs sur un sujet, qui interesse les amateurs d'étolics doubles. Dans un niémoire de Mr. Klinkerfues sur l'orbite de p Ophiuchi, publié dans le 32 1135 des Astr. Nachr., on a cité eing suites d'observations comme étant de M. Bishop, tandis que les trois premières snites, datées 1841,67, 1842,53 et 1843,47 sont de M. Dawes, et les deux dernières sont de M. Hind. C'est le 18 janvier que M. Daves quitta l'observatoire de M. Bishop et la dernière observation que M. Dances y sit a pour date 1844,044. Antérleurement à cette date c'est au seul M. Dances que sont dnes toutes les observations publiés par M. Bishop, à la seule exception d'une suite de mesures de 8 Lacertae. Imprimée à la page 41 avec la remarque spéciale que cette observation a cté faite par M. Bishop. Du reste cette volume mentionne plus d'une fois comme faites par M. Dance des mesures notées un peu plus bas avec le nom de M. Bishop à coté. Par exemple on peut comparer à cet égard la page 57 sous l'étoile 36 d'Andromède et la page 62 sous y d'Andromède. -

Thest bon do signaler ces erreurs et d'appeler l'attention des calculateurs sur le vrai observateur de chaque suite de mesures, car l'équation personnelle peut jouer un role important dans ces évaluations si délicates.

Parls 1858 Août 5. Antoine d'Abbadie.

### Schreiben des Herrn Dr. Förster an den Herausgeber.

Während ich damit beschäftigt bin, eine grössere Relho von Planeten-Beobachtungen zur Publikation vorzubereiten, scheint es mir nicht überflüssig, die folgenden einzelnen Beobachtungen Ihnen mitzutheilen, well dieselben geeignet sind, die Correctionen einiger laufenden Ephemeriden anzugeben und so vielleicht die allgemeinere Beubachtung der betreffenden Planeten zu unterstötzen.

Ich erhielt zunächst folgende Beobachtung der Leda:
Aug. 4 11h 41"26' 309"38'34"9 —16°5'50"8

Bekanntlich war Leda in der zweiten Erscheinung nicht aufgefunden worden. In Berlin hijderte damals eine Baureparatur der Kuppel. Um so auffällender ist die zutreffende Genauigkeit der Vorausberechnung des Herrn Atté. Die Correction seiner in den Astr. Nachr. publicirten und mir sehon vorher freundlichst mitgeheitlen Ephemeride betägt:

Led a wurde von mir im Mittel aus den Schätzungen dreier Abende notirt als 11°8 nnd ist seitdem wiederholt beobachtet worden,

Sodann hahe ich am 94 August nach der Ephemeride des Herrn Lönry; Eugen is anfgefunden und nenerdings folgende Beobachtung erhalten, die den vollen Werth eisee Normalortes hat, da der Vergleichstern vorzüglich bestimmt ist:

Hiernach ist die Correction der Ephemeride des Herrn Löwy
Δα -49°

ersten Erscheinung nicht zu hoffende Uebereinstimmung. Eugenia wurde 18"0 geschätzt.

Ferner fand ich nach der Ephemeride des Herrn Weiss die Ariadne und erhielt gestern folgende Beobachtung:

Aug. 24 14h18"30' 54° 32' 19"8 +22° 55' 22"3 Hiernach ist die Correction jener Ephemeride;

was man ganz trefflich finden muss. — Ariadne streift jetzt die Plejaden-Gruppe, so dass Ich von dem noch rechtläufigen Planeten einen sehr guten Normalort erhalten werde. Der Planet wurde geschätzt 11"4.

Endlich gelang es mir, mittelst einer Ephemeride, die ich aus den in den Astron. Nachr. publicirten Elementen dos Herrn Gussern ableitete, auch Nysa wiederzufinden. Ich beobachtete den Planeten wie folgt:

Nysa wurde von mir 10"0 geschätzt. - Ich gebo unten die um jene Correction verbesserte Ephemeride, die also sehr nabe den Ort des Planeten augeben wird. -

Es sind sonach drei von den vorjährigen Planeten mit Leichtigkeit wieder aufgefunden, deren erste Erachinung sich an Dauer und Reichhaltigkeit der Beobachtungen mit denen früherer Planeten nicht im Entferntesten vergleichen kann Es folgt daraus die tröstliche Erfahrung, dass die regelmässigen Bestrebungen Binzeher hinreichen, auch für eine wachsende Menge der Planeten der Theorie genügenden Material zu liefern und dass die im "behrigen erfrenliche Erkattung des allgenichen Eifers der Beobachter für diese Specialität durebaus keine sehlimme Felten zeiet.

leh bemerke noch zu den obigen Grössenschätzungen gonz allgemeio, dass sie auf der Eintbeitung des Abstandes zwischen den Bessel'schen Sternen 9" und den Sternen 13" beruhen, die nach der Stampfer'schen Scale die Grenze der Leistungsfähigkeit unseren Ferrarbres bilden; sie haben keinen photometrischen Werth, werden sieh aber hoffentlich zur Vorbereitung andern Beobachtern brauchbar erweisen.

Ephemeride der Nysa für 0h m. Bert. Z.

| 1858    | α           | ð         |
|---------|-------------|-----------|
| Aug. 30 | 2th 54 m 6' | 14° 46′ 6 |
| - 31    | 53 13       | t4 52,3   |
| Sept. 1 | 52 20       | 14 58,0   |
| . 2     | 51 28       | -15 3.6   |
| 3       | 50 37       | 9,1       |
| 4       | 49 46       | 14,5      |
| 5       | 48 56       | 19,8      |
| 6       | 48 7        | 24,9      |
| 7       | 47 19       | 30,0      |
| 8       | 46 32       | 35,0      |
| 9       | 45 46       | 39,8      |
| 10      | 45 0        | 44,5      |
| 11      | 44 16       | 49,0      |
| 12      | 43-33       | 53,4      |
| 13      | 42 51       | -15 57,7  |
| 14      | 42 10       | -16 1,9   |
| 15      | 41 31       | 5,9       |
| t6      | 40 53       | 9,8       |
| 17      | 40 16       | 13,5      |
| 18      | 39 40       | 17,1      |
| 19      | 39 6        | 20,6      |
| 20      | 38 33       | 23,9      |
| 21      | 38 1        | 27,1      |
| 22      | 37 31       | 30,1      |
| 23      | 37 2        | 32,9      |
| 24      | 36 35       | 35,5      |
| 25      | 36 9        | 38,0      |
| 26      | 21 35 44    | -16 40,4  |

Berlin 1858 Aug. 25.

W. Förster.

80

Schreiben des Herrn Prof. Resthuber, Dir. der Sternwarte in Kremsmünster, an den Herausgeber.

Ich habe die Ehre. Ihnen die Mittheilung zu machen. dass ich nach monatlangem, trostlos trüben Himmel den Cometen V. 1858 (Donati) am 5trn und toten dieses Monats wieder beobachten kounte : er hat an Lichthelligkeit bereits so zugenommen, dass ich denselbigen in ziemlich starker Dämmerung ganz gut sehen konnte.

Die erlangten Positionen des Cometen sind:

| 1858   | m. Z. Kr. | 26         | 36           |
|--------|-----------|------------|--------------|
|        | _         | _          |              |
| Aug. 5 | 8h 58m 8° | 9458"19'93 | 30° 12′ 38"2 |
|        | 0 63 60   | 10 4 3 96  | 30 60 30.3   |

Die scheinbaren Orte der Vergleichsterne sind: Aug. 6 8 Gr. B.Z. 406 a= 9h59" 0'57 d= 30°12'16"48

10 8.9 Gr. B. Z. 406 10 3 37.87 30 50 50.84. Aus den Beohachtungen

Juni 7-11 zu Florenz, Juli 9-11 zu Washington

August 5 zu Kremsmünster

berechnete ich unter Berücksichtigung aller Correctionen der Beobachtungen wegen Aberration, Parallaxe, Praecession, Nutation folgendes parabolische Bahnelementen-System:

T = 1858 Octob. 13,65711 mittl. Berl. Zt.

$$\varpi = 42^{\circ} 9' 0''3$$
 $\Omega = 164 18 52,4$ 
 $i = 61 8 55,4$ 
m. Aeq. 1858,0

log q = 9.868304

Hei. Bew. retrograd.

Kremsmünster 1858 Aug. 11.

A. Reslhuber.

Beobachtungen auf der Bilker Sternwarte, von Herrn Dr. R. Luther.

Bintritt von α Leonis in den dunkein Mondrand 1858 Mai 19 9h 40 47'3 mittlere Zeit Bilk.

Dapbne.

1857 Sept. 15 9h 8"42'9 m. Z. Bilk 348° 18' 3"5 +1°24'53"0 10 Vergl. mit a 20 9 48 34.4 = = 347 25 46,4 +0 33 51,0

Angenommene Oerter der Vergleichsterne.

Aglaja.

1857 Sept. 15 12h 29m 16'4 m. Z. Bilk 0° 49' 42#2 -0° 42' 34"2 13 Vergl. mit a 15 6 50,6 0 48 47.5 0 42 44.3 5 5 10 16 9 37 48.8 s £ 0 38 38,2 -0 45 26,2 10 16 10 37 47.9 0 38 6,2 -0 45 33.4 s 17 11 36 45.6 0 24 49,5 -04858,48 19 10 20 31,6 359 59 54,2 -0 55 18.3 10 c # 22 9 44 39.8 359 21 55,6 -- 1 4 55,9 10 ď Octb. 13 8 40 46,5 = 355 22.46.2 10

Angenommene Oerter der Vergleichsterne.

|   |       | 1857     | Scheinb. Oerter f. d. BenbTag | Mittlere Oerter 1857,0 |           |
|---|-------|----------|-------------------------------|------------------------|-----------|
| a | (8.9) | Sept. 15 | 0°32'17"t -0°42'58"0          | 0°31'24"9 -0°43'20"7   | A         |
| a | (8.9) | t 6      | 17,2 57,9                     | 24,9 20,7              | *         |
| ь | (8.9) | 17       | 1 42 0,0 0 49 20,8            |                        | $A_1$     |
| c | (9)   | 19       | 358 34 45,2 -0 55 38,9        | 358 33 52,4 -0 56 1,6  | Az        |
| đ | (7)   | 22       | 358 7 40,0 1 4 5,6            | 358 6 46,9 -1 4 28,3   | $A_2$     |
| e | (9)   | Oct. 13  | 356 38 21,1 2 4 23,6          | 356 37 27,3 -2 4 46,1  | B. Z. 112 |

Die mit A bezeichneten neuen Bestimmungen verdauke ich der Güte des Herrn Prof. Argelander und werde ich die Beobb, der Virginia, Europa etc., nachdem die Bestimmung der Vergl.-Sterne abgeschlossen sein wird, später nachsenden. Bilk bei Düsseldorf 1858 Aug. 10. R. Luther.

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. № 1158-1159.

### Stellar-Photography. By G. P. Bond, Esq.

Photographs of Stars of unequal brightness present marked peculiarities in size and intensity, when their images formed in equal exposures are compared together, at once suggesting the possibility of classifying them according to a scale of photographic or chemical magnitudes, analogous to the common optical scule, but differing from it essentially, in the fact of its heing hased upon actual measurements, in place of the vague and uncertain estimates to which astronomers have hitherto resorted in attempting to express with numbers the relative brightness of different stars.

There are three particulars in which the proposed system will have an unquestionable alvantage over that in common use, provided that the chemical action of the starlight is found to be energetic enough to furnisch accurate determinations of its amount. It will be less liable to be affected by individual peculiarities of vision. There will be less room for discordance between different abservers, or folloagreement between the conclusions of the same observer at different times, as to the qualities or proportions constituting the various grades of magnitude. — Lastly it will meet perfectly the greatest of the many difficulties of the problem— the comparison of stars exhibiting diversity of colours.—

Among the photographs obtained by Messra. Whipple and Black at the Observatory of Harvard College, during the summer of 1857, the following were taken for the purpose of ascertaining the relation between the brightness of the star and the appearence of its photographed image under different exposures.

1857 July 8<sup>th</sup>, Plates I and II. Comprising twenty-three photographs of Mizar, at esposures of from 2<sup>th</sup> to 32<sup>th</sup>; fourteen of Its companions, and ten of Alcor, all taken with the full aperture of the object-glass.

Plates III and IV. Fifteen Images of Mizar, at exposures of from 5' to 100'; ten of its companion, and seven of Alcor; taken with an aperture of 82 Inches.

t857 July 16th. Plate I. Having eight images of Mizar, at exposures of from 4 to 32', five of the companion and five of Alcor. Aperture 15 inches. Plate III with five images of Mizar, at exposures of from 20' to 90', two of the com-

panion and ---- of Alcor; aperture 5 inches. Plate V, having nino images of αLyrae at exposures of from 2' to 20'. Aperture 5 inches.

1857 August 8th, Plates I and IV. Seventeen images of Mizar, at exposures of from 2' to 32'; seven of the companion and ---- of Alcor; aperture 15 inch. Plates II and III. Twelve images of Mizar, at exposures of from 15' to 120'; four of the companion, and ---- of Alcor; aperture 5 in. Plate V. Twelve images of z Lyrae, at exposures of from 1' to 20'; aperture 15 in. Plate VI. Twelve images of z/Lyrae, at exposures of from 1' to 20'; aperture 5 inch. Plate VII. Six images of x Lyrae, at exposures of from 16' to 54'; aperture 5 in. Plate VIII. Eight images of x Lyrae, at exposures of from 3' to 20'; aperture 5 inch. Plate IX. Three images of x Lyrae, at exposures of from 40' to 90'; aperture 5 inch.

The entire surface of these plates, seen under the microscope, is dailed with innumerable opague particles of irregular ontline, precisely the same to all appearance, whether forming by their aggregation the photographs of the stars, or merely the ground work on which the latter are projected. Although the diameters of these molecules vary greatly with different plates, in consequence probably of intentional changes made in their chemical development, their average size remains nearly uniform over all parts of the same plate. When forming a star-image, there is nothing in their general appearence to indicate the brightness or faintness of the object, excepting the single characteristic that the brighter the star the greater the amount of precipitation indicated by the lucreased number of these particles collected within a given area.

One remarkable property exhibited in the formation of the image is that a certain definite exposure, depending on the brightness of the star, is required before any trace of light action can be detected. At the expiration of that interval the photograph is suddienly developed by the clustering together of from ten to twenty molecules within an area having a diameter of about one second of are. Their number increases rapilly, and ultimately they come in contact with and overlape one another, while the boundaries of the photograph is deed on all sides, including a larger and larger

49r Ad

area, densely compacted in its central regions and becoming more diffuse and scattered towards the circumference.

88

The explanation of the diffusion of light action over the considerable areas indicated by the measurements, is some what obscure. If it were due to dispersion caused by imperfections in the object glass it ought to be checked by reducing the aperture, but similar images are often formed when apertures of different sizes are used, proper allowance being made for the diminution in the intensity of light.— It is very likely however that atmospheric disturbances in part account for the phenomenou.

For the purpose of ascertaining whether any considerable change had taken place in the condition of the plates during the lateral between the first and last images of a series, thirty six of these have been compared, having equal exposures, each pair upon the same plate. The following numbers show the proportional increase of the diameters:

The average proportional increase is about one twentyfifth part, showing that usually the sensitiveness of the processes has rather improved than deteriorated during the internal between the formation of the first and last images.

By projecting graphically a curve having for its abscisse the times of exposure  $\ell$  and for its ordinates the diameters y of the corresponding images, it was found that the equation of a parabola or of an ellipse of large excentricity, with the axis of  $\ell$  for its principal axis, would serve as an approximation to the function connecting y with  $\ell$ .

An ennation of the form

was adopted and the constants P and Q determined separately for each star and each plate. They were then substituted in the original equations, affording a series of computed values of y to be compared with observation, as a verification of the assumed law. In reviewing the following results it should he recollected that each observed diameter reasts upon but a single measurement, liable to a probable error of one twentiells or one thirtieth part for large images, arising from irregularity of outline; for those just forming the error may be as much as one tenth. The times of exposure also are uncertain to the probable amount of  $\pm 0.20$ . The unit for the measures of distance is a single division of the micrometer = 0.013.

1857 July 8. Plate I. Mizar. Aperture 15 inches.

|          | P = 101.    | Q = -150.   |           |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| Ехроните | Comp. diam. | Obsd. diam, | CompObsd. |
| 32"      | 554         | 584         | 34        |
| 2        | 7           | 8           | —1        |
| 4        | 16          | 15          | +1        |
| 6        | 21          | 20          | +1        |
| 8        | 26          | 20          | +6        |
| 10       | 29          | 29          | 0         |
| 12       | 32          | 31          | +1        |
| 16       | 38          | 39          | -1        |
| 20       | 43          | 41          | +2        |
| 24       | 47          | 46          | +1        |
| 28       | 51          | 48          | +3        |
| 32       | 5.5         | 63          | -8        |

1857 July 8. Plate I. Companion. Aperture = 15 in. P = 19. Q = -173.

| Exposure | Comp. diam. | Obsd. diam. | Comp. Obsd. |  |
|----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 321      | 214         | 194         | +24         |  |
| 12       | 7           | 7           | 0           |  |
| 16       | 12          | 13          | i           |  |
| 20       | 14          | 13          | +1          |  |
| 24       | 17          | 18          | <u>-</u> t  |  |
| 28       | 19          | 18          | + (         |  |
| 32       | 21          | 21          | 0           |  |

1857 July 8. Plate 1. Alcor. Aperture = 15 in. P = 22, O = -264.

| Exposure<br>16' | Comp. diam | Obsd. diam. | CompObse |
|-----------------|------------|-------------|----------|
| 20              | 13         | 12          | +1       |
| 24              | 16         | 17          | 1        |
| 28              | 19         | 19          | 0        |
| 32              | 21         | 20          | +1       |

1857 Juli 8. Plate II. Mizar. Aperture = 15 in. P = 119. Q = -351.

| Comp. diam. | Obed. diam. | CompObsd.                                                  |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 59          |             | +1.                                                        |
| -           | 11          | -                                                          |
| 11          | 15          | 4                                                          |
|             | 21          | -2                                                         |
|             | 27          | +2                                                         |
|             | 31          | +2                                                         |
|             | 37          | +2                                                         |
|             | 40          | +5                                                         |
|             |             | 5                                                          |
|             | 55          | 0                                                          |
| 59          | - 59        | 0                                                          |
|             | 594         | 594 587 11 11 15 19 21 29 27 33 31 39 37 45 40 50 56 55 55 |

1857 Juli 8. Plate II. Companion. Aperture = 15 in. P = 16.2. Q = -82.

| Exposure | Comp. diam. | Obed diam. | CompObsd. |  |
|----------|-------------|------------|-----------|--|
| 32       | 214         | 194        | +24       |  |
| 12       | 11          | 9          | +2        |  |
| 16       | 13          | 14         | -1        |  |
| 20       | 16          | 12         | +4        |  |
| 24       | 18          | 19         | -1        |  |
| 28       | 19          | 22         | -3        |  |
| - 32     | 2 t         | 20         | +1        |  |
|          |             |            |           |  |

| 1857 | Juli 8. | Plate II. | Alcor.      | Aperture | = 15 in. |
|------|---------|-----------|-------------|----------|----------|
|      |         | P = 19,4. | $\varrho =$ | -254.    |          |

| Exposure<br>20° | Comp. diam.<br>12 <sup>4</sup> | Obsd. diam.<br>11 <sup>d</sup> | CompObed. |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 24              | 15                             | 15                             | 0         |
| 28              | 17                             | 16                             | +1        |
| 32              | 19                             | 20                             | 1         |

1857 July 8. Plate III. Mizar. Aperture =  $8\frac{3}{4}$  in. P = 55. Q = -209.

| Exposure | Comp. diam. | Obsd. diam.     | Comp -Obsd. |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 60*      | 564         | 51 <sup>4</sup> | +54         |
| 10       | 18          | 14              | ++          |
| 20       | 30          | 36              | • -6        |
| 30       | 38          | 43              | <b>—</b> 5  |
| 40       | 45          | 44              | +1          |
| 100      | 73          | 71              | +2          |
| 60       | 56          | 58              | -2          |
|          |             |                 |             |

1857 Juli 8. Plate III. Companion. Aperture =  $8\frac{3}{4}$  in. . P = 11. Q = -114.

| 234 | 204            | CompObsd.                       |
|-----|----------------|---------------------------------|
| 10  | 9              | +1                              |
| tá  | 17             | -2                              |
| 18  | 17             | +1                              |
| 31  | 30             | +1                              |
| 23  | 27             | 4                               |
|     | 15<br>18<br>31 | 10 9<br>15 17<br>18 17<br>31 30 |

1857 July 8. Plate III. Alcor. Aperture =  $8\frac{3}{4}$  in P = 6.0. Q = +144.

| Exposure<br>30' | Comp. diam.<br>184 | Obsd. diam.<br>174 | CompObsd. |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 40              | 20                 | 20                 | 0 .       |
| 100             | 28                 | 28                 | 0         |
| 60              | 22                 | 22                 | 0         |

1857 July 8, Plate IV. Mizar. Aperture =  $8\frac{3}{4}$  in. P = 43. Q = -56.

| Exposure<br>50° | Comp. diam. | Obed. diam.<br>484 | Compdiam.<br>— 2 <sup>d</sup> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| 5               | 13          | 12                 | +1                            |
| 10              | 19          | 20                 | -1                            |
| 15              | 24          | 24                 | 0                             |
| 20              | 28          | 38                 | 0                             |
| 30              | 35          | 36                 | — i                           |
| 40              | 41          | 40                 | +1                            |
| 50              | 46          | 44                 | +2                            |

1857 July 8. Plate IV. Companion. Aperture = 83 in. P = 13. Q = -290.

| Exposure | Comp. dium. | Obed. diam. | CompOhsd. |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 50"      | 194         | 184         | +14       |
| 30       | 10          | 10          | 0         |
| 40       | 15          | 15          | 0         |
| 50       | 19          | 20          | 1         |

1857 July 16. Plate I. Mizar. Aperture = 15 in. P = 203. Q = -302.

| Exposure<br>32 | Comp, diam, | Obsd. diam. | CompObsd. |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 4              | 23          | 26          | - 3       |
| 6              | 30          | 29          | +1        |
| 8              | 36          | 37          | -1        |
| 10             | 42          | 40          | +2        |
| 12             | 46          | 45          | +1        |
| 16             | 54          | 61          | —7        |
| 32             | 79          | 75          | +4        |

1857 Juli 16. Plate I. Companion. Aperture = 15 in. P = 28. O = -70.

| Exposure | Comp. diam. | Obsd. diam. | CompObsd. |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 32'      | 294         | 274         | +24       |
| 10       | 14          | 13          | +1        |
| 12       | 16          | 15          | +1        |
| 16       | 19          | 22          | 3         |
| 32       | 29          | 30          | 1         |

1857 July 16. Plate I. Alcar. Aperture = 15 in. P = 19. Q = -19.

| Exposure | Comp. diam. | Obed, diam. | CompObs |
|----------|-------------|-------------|---------|
| 32*      | 244         | 244         | 04      |
| 10       | 13          | 14          | 1       |
| 12       | 1.4         | 11          | - +3    |
| 16       | 17          | 18          | 1       |
| 32       | 24          | 25          | 1       |

1857 July 16. Plate III. Mizar. Aperture = 15 in. P = 28. Q = -104.

| Exposure | Comp. diam. | Obsd. diam. | CompObs |
|----------|-------------|-------------|---------|
| 90'      | 494         | 494         | 04      |
| 20       | 21          | 17          | +4      |
| 30       | 27          | 27          | 0       |
| 40       | 32          | 35          | -3      |
| 80       | 46          | 46          | 0       |

1857 August 6. Plate I. Mizar. Aperture = 15 in. P = 187. Q = -158.

| Exposure | Comp. diam. | Obsd. diam. | CompObsd. |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 32'      | 764         | 724         | +44       |
| 2        | 15          | 14          | +1        |
| 4        | 24          | 25          | -1 .      |
| 6        | 31          | 30          | +1        |
| 8        | 37          | 38          | i         |
| 10       | 41          | 40          | +1        |
| 12       | 46          | 51          | 5         |
| 16       | 53          | 54          | 1         |
| 32       | 76          | 77          | 1         |

1857 Aug. 6. Plate I. Companion. Aperture = 15 in. P = 31. Q = -231.

| Exposure | Comp. diam. | Obsd. diam. | CompObsd. |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 32"      | 284         | 264         | +24       |
| 12       | 12          | 11          | +1        |
| 16       | 16          | 17          | -1        |
| 32       | 28          | 29          | 1         |
|          |             |             | •         |

| 1857 | Aug. 6. | Plate II. | Mizar. | Aperture | = | 5 in. |  |
|------|---------|-----------|--------|----------|---|-------|--|
|      |         | P = 23.   | o =    | +367.    |   |       |  |

| Exposure | Comp. diam. | Obed. diam. | CompObsd. |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 110'     | 544         | 524         | +24       |
| 25       | 31          | 28          | +3        |
| 30       | 33          | 31          | +2        |
| 35       | 34          | 38          | -4        |
| 40       | 36          | 36          | 0         |
| 90       | 49          | 5 t         | -2        |
|          |             |             |           |

1857 Aug. 6. Plate III. Mizar. Aperture = 5 ln. P = 28. Q = -143.

| Exposure | Comp. diam. | Obed. diam. | Comp. Obed |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 80"      | 464         | 454         | +14        |
| 15       | 17          | 15          | +2         |
| 20       | 20          | 20          | 0          |
| 30       | 26          | 28          | -2         |
| 40       | 31          | 35          | -4         |
| 120      | 57          | 55          | +2         |

1857 Aug. 6. Plate IV. Mizar. Aperture = 15 in. P = 242. Q = -469.

| Exposure | Comp. diam. |     | CompObsd.  |
|----------|-------------|-----|------------|
| 32"      | 854         | 834 | +24        |
| 4        | 22          | 25  | -3         |
| 6        | 31          | 30  | +1         |
| 8        | 38          | 38  | 0          |
| 10       | 44          | 44  | 0          |
| 12       | 49          | 50  | <b>— 1</b> |
| 16       | 58          | 60  | -2         |
| 32       | 85          | 86  | -1         |

1857 Aug. 6. Plate IV. Companion. Aperture = 15 in. P=35. Q=-160.

| Exposure | Comp. diam. | Obed. diam. | CompObsd |
|----------|-------------|-------------|----------|
| 32"      | 314         | 314         | 04       |
| 16       | 20          | 20          | 0        |
| 32       | 31          | 3 t         | 0        |

1857 Aug. 6. Plate V. αLyrae. Aperture = 15 in. P = 2400. Q = 1066.

| Exposure | Comp diam. | Obsd. diam. | CompObsd. |
|----------|------------|-------------|-----------|
| 20'      | 2174       | 2024        | +154      |
| 1        | 27         | 40          | - 3       |
| 2        | 61         | 64          | - 3       |
| 3        | 78         | 78          | 0         |
| 4        | 92         | 96          | - 4       |
| 5        | 105        | 101         | + 4       |
| 6        | 115        | 113         | + 2       |
| 7        | 125        | 121         | + 4       |
| 8        | 135        | 146         | -11       |
| 9        | 143        | 151         | - 8       |
| 10       | 151        | 154         | - 3       |
| 20       | 217        | 219         | - 2       |
|          |            |             |           |

1857 Aug. 6. Plate VI. «Lyrae. Aperture = 5 in. P = 240. O = +12.

| Exposure | Comp. diam. | Obed. diam. | CompObsd. |  |
|----------|-------------|-------------|-----------|--|
| 20"      | 694         | 644         | +54       |  |
| 1        | 16          | 17          | 1         |  |
| 2        | 22          | 22          | 0         |  |
| 3        | 27          | 30          | 3         |  |
| 4        | 31          | 30          | +1        |  |
| 5        | 35          | 32          | +3        |  |
| 6        | 38          | 39          | -1        |  |
| 7        | 41          | 42          | -1        |  |
| 8        | 44          | 44          | 0         |  |
| 9        | 47          | 52          | 5         |  |
| 10       | 49          | 52          | 3         |  |
| 20       | • 69        | 68          | +1        |  |
|          |             |             |           |  |

1857 Aug. 6. Plate VII.  $\alpha$ Lyrae. Aperture = 5 in. P = 109. Q = +1282.

| Exposure | Comp. diam. | Obsd. diam. | CompOb |
|----------|-------------|-------------|--------|
| 54"      | 854         | 854         | 04     |
| 18       | 57          | 57          | 0      |
| 27       | 65          | 64          | +1     |
| 36       | 72          | 73          | 1      |
| 45       | 79          | 79          | 0      |
| 54       | 85          | 84          | +1     |

1857 Aug. 6. Plate VIII.  $\alpha$  Lyrae. Aperture = 5 in. P = 202. Q = 263.

| Exposure | Comp diam. |     | CompObed. |
|----------|------------|-----|-----------|
| 20°      | 664        | 664 | 04        |
| 3        | 29         | 29  | 0         |
| 3        | 29         | 28  | +1        |
| 6        | 38         | 37  | +1        |
| 9        | 46         | 48  | -2        |
| 12       | 52         | 5 t | +1        |
| 15       | 57         | 56  | +1        |
| 20       | 66         | 67  | 1         |
|          |            |     |           |

1857 Aug. 6. Plate IX.  $\alpha$  Lyrae. Aperture = 1 in. P = 25. Q = -445.

| Exposure | Comp. diam. | Obsd. diam. | CompObsd. |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 901      | 434         | 474         | 44        |
| 40       | 23          | 23          | 0         |
| 60       | 32          | 33          | -1        |
| 90       | 43          | 41          | +2        |

The following are the normal values of the differences between the observed and computed diameters for the shortest, longest and intermediate exposures, retaining only those groups of images which are distributed with tolerable uniformity, so as to furnish a sufficient number of various sizes for a satisfactory comparison.

#### 1857 July 8.

| Plate I.  | Miror Apor      | store 15 in     | P = 101.     | 0150       |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| i iate i. |                 | Diameter<br>214 | CompObsd.    | y == -150. |
|           | 18              | 40              | +1,4<br>+0,7 |            |
| lata 1    | 31<br>Commenter | 54              | -2,7         | 0 173      |

16" 124 0,0 26 18 0,0

32 21 +1.0 P = 22. Q = -264. Plate I. Alcor. Aperture 15 in.

114 18\* 0.0 26 17 -0.5 32 21 +1,0

Plate II. Mizar. Aperture 15 in. P = 119, Q = -351. 70 244 -0.5 18 39

+1.2 31 58 -0.7 Plate II. Companion. Aperture 15 in. P = 16.2. Q = -82.

14" 124 +0.5 24 18 0,0

32 21 +1.5

P = 19.4. Q = -254. Plate II. Alcor. Aperture 15 in. 20' 124 +1.0

26 16 +0.5 32 19 - 1.0

Plate III. Mizar. Aperture 83 in. P = 55. Q = -209. 294 201 -2.3 53 52 +1.3100 73 +2,0

Plate III. Companion. Aperiure 83 in. P = 11. O = -114. 25" 144 -0.5

58 +0,0 21 100 31 +1,0

Plate III. Alcor. Aperture 83 in.  $P = 6.0, \quad O = +144.$ 35" 194 +0.5 60 22 0.0

100 28 0,0 P = 43.Plate IV. Mizar. Aperture 84 in. 0 = -56.

10" 194 - 0.0 30 35 0.0 50 46 0.0

Plate IV. Companion. Aperture 83 in. P = 13. Q = -290. 30" 104 0.0 40 15 0.0

> 19 1857 July 16.

50

Plate I. Mizar. Aperture 15 in. P = 203. Q = -302. 6 30<sup>4</sup> -1.0 13 47 -t.3

32 77 +2.5

0.0

1857 July 16.

Plate I. Companion. Aperture 15 in. P = 28, Q = -70. Exposure Diameter Comp.-Obed. 12' 164 +0.2

24 24 -2.0 32 29 -1.0

Plate 1. Alcor. Aperture 15 in. P = 19, Q = -19. 121 144 +0.6

24 21 -0,7 32 24 -0.5

85

Plate III. Mizar. Aperture 5 lu. P = 28. Q = -104. 253 244 +0.2 35 30 -1.5 47

1857 August 6.

0.0

Plate I. Mizar. Aperture 15 in. P = 187. Q = -158. 5\* 274 0.0 13 47 -1.7

32 76 +1.5Plate II. Mizar. Aperture 5 in. P = 23. Q = +367. 27\* 324 +2.5

37 35 -2,051 100 0.0

Plate III. Mizar. Aperture 5 in. P = 28. O = -143. 17" 194 +1.035 28 -3.0

100 52 +1.5Plate IV. Mizar. Aperture 15 in. P = 242. Q = -469.

6° 304 -0.713 50 -1,0 32 85 +0.5

Plate V. α Lyrac. Aperture 15 in. P = 2400, O = -1066. 3 784 -1.2

R 135 -3.2 20 217 +6.5

Plate VI. a Lyrae. Aperture 5 in. P = 240. Q = +12. 3" 274 0.0 - 2,0

8 44 20 69 +3.0

Plate VII. a Lyrae. Aperture 5 in. P = 109. Q = +1282. 22" 614 +0.5

41 76 \_0.5 54 85 +0.5

Plate VIII.  $\alpha$ Lyrae. Aperture 5 in. P = 202. Q = +263. 324 +0.7

12 52 0,0 20 66 -0,5

Plate IX.  $\alpha$  Lyrae. Aperture 1 in. P = 25. Q = -445. 40" 234 0.0

60 32 -1,0 90 43 -1.0 The agreement, in nearly all cases, is as precise as the uncertainties of the measurements themselves will admit of The condition (1), which is the basis of the comparisons, may therefore he considered as established for exposures of moderate length. It follows from it, and from the fact of the outlines being circular, that the star-Images increase by the addition of equal areas in equal times.

A consideration of the numbers assigned to P and Q suggested the hypotheses:

t. that Q is independent of the photographic power of the star and should therefore be constant an all plates of equal sensitiveness.

2. that P and Q are sn related that

$$-\frac{Q}{P}=\iota_{\circ}$$
 ....(2)

to being the time required, according to the assumed law, to form an image of the diameter y=0.

Since P and  $t_o$  are necessarely positive, Q, according to these definitions, must always have a negative sign and a constant value for all star images, formed under similar chemical conditions.

The first proposition we may test by comparing equal images of distinct stars formed on the same plate; as, for instance, those of Mizar, its companion and Alcor. For if we take

for Mizar for the companion for Alcor  $Pt + Q = y^2 \qquad P't' + Q' = y'^2 \qquad P''t'' + Q'' = y''^2$ 

and make t, t' and t'' to correspond to equal values of y and also put Q = Q' = Q'' we have

$$\frac{P}{P'} = \frac{I'}{I}$$
,  $\frac{P'}{P''} = \frac{I''}{I'}$  .....(3)

which ought to accord with observation.

1857

Juli 8.

The following results exhibit the ratios  $\frac{t'}{t}$ ,  $\frac{t''}{t'}$  of the times required by stars of unequal brightness to form equal images on the same plate and in different stages of their formation.

Mizar and Companion. Plate Aperture Weight ı. t5 in. 5,6 3 2 6.5 5,5 2 11. 5.8 2 6,2 111. 5.6 IV. 5,0 2 6.0

Mizar & Companion.

| 1857     | Ptate | Aperture | <u>t</u> | Weight |
|----------|-------|----------|----------|--------|
| Juli 16. | I.    | 15 in.   | 6,4      | 2      |
|          | 111.  | 5 =      | 4,7      | 1      |
| Aug. 6.  | I.    | t5 =     | 5,0      | 3      |
| 2        | #     | 15 s     | 7,0      | 2      |
|          | 111.  | 5 =      | 6,0      | -3     |
| 2        | *     | 5 #      | 5,9      | 3      |
| £        | IV.   | 15 s     | 5,8      | 2      |

Companion & Alcor.

| 1857     | Ptate | Aperture | r    | Weigh |
|----------|-------|----------|------|-------|
| Juli 8.  | I.    | t5 in.   | 1,1  | 2     |
| £ .      | s     | ø        | 1,3  | 2     |
|          | 11.   |          | t,5  | 2     |
| 3        | 111.  | 83 ln.   | 1,2  | 3     |
| ø        | IV.   |          | 1, t | 2     |
| Juli 16. | 1.    | t5 in.   | 1,4  | 2     |

Taking the means according to weights we have

$$\frac{t'}{t} = 5.8$$
 and  $\frac{t^{\mu}}{t'} = 1.3$ .

These numbers leave no room to doubt that the ratios in question arc sensibly constant and so far they go to confirm the equations (3) and the first of the above hypotheses.

To test them further, we will infer  $t_{\rm o}$  as nearly as practicable from the rate of formation of the images at and near the time of first appearance and derive Q from the expression

$$Q = -Pt_a$$

redetermining P from all the equations

$$Pt = y^2 - 0$$

and employing a constant value of Q for all stars on the same plate, when more than one occurs, as in the case of Mizar, its commandon and Alcor.

Where there has not been sufficient data for determining Q in the way, a constant negative value has been assumed for it.

The following numbers will show the agreement obtained between the observed diameters and those computed with the new conditions, using for Alcor and for the companion of Mizarc, P' and P'' derived from P by means of (3) and the ratios just obtained from the comparison of equal images viz  $\frac{P}{P'} = 5.8$ ,  $\frac{P'}{P''} = 1.3$ .

The second column of Comp.-Obsd., shows the agreement obtained by the solution before given, where Q was separately derived for each star, and without restriction as to its sign or relation to P.

| Plate I. Mizar. Aperture 15 in. $P = 101$ , $Q = -140$ . Exposure Comp. dism. Obd. dism. Comp. Obd. $\frac{1}{32}$ 8 8 0 0 -1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 93        |              |                 |                   | Nr. 1   | 158.            |              |               | 94                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| Exposure Comp. diam. Obad.diam. Comp. Obrd. 32° 56° 56° - 2° - 3° 4 6 16 15 + 11 14 16 15 + 11 + 11 14 16 15 + 11 + 11 14 16 15 + 11 + 11 16 16 15 + 11 + 11 16 16 15 + 11 + 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           | 185          | 7 July 8.       |                   |         |                 | 185          | 7 July 8.     |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plate | I. Mizar  | Aperture     | t5 In. P =      | 101, Q =          | 140.    | Plate III. Miza | ar. Aperture | 83 In. P      | = 53, Q = -90.      |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 | CompObsd.         |         |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               | +7, +4              |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   | i       |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               | T17 T2              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   | 1       | 00              | 30           | 30            |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 |                   | - 1     | Dista III Come  |              | 03: I         | 2-110 0- 00         |
| 28 52 48 $+4$ , $+3$ 3 2 56 63 $-7$ , $-8$ 8 1 20 11 9 $+2$ , $+1$ 1 32 11 9 $+2$ , $+1$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |              |                 |                   | - 1     | riate III. Comp | anion. Ape   | ture of in.   | =11,0, Q=-90.       |
| Plate I. Companion. Aperture 15 in. $P = 17, 2, Q = -140$ .  32' 20' 19' + 1', -2 12 8 7 + 1 10 0 16 12 13 -1 1 -1 0 10 22 14 13 + 1 + 1 1 12 24 15 15 15 0 1 0 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |              |                 |                   | - 1     | 60*             | 244          | 20?           | +4, +3              |
| Plate II. Companion. Aperture 15 in. $P=17.2$ , $Q=-140$ .  32 20' 19' +1', -2 12 8 7 +1: 0 16 12 13 -1: -1 24 17 18 18 7 +1: 0 16 12 13 +1: -1 24 17 18 18 18 0 -1: 1 32 20 21 -1: 0 16 11' 10' +1: -1 20 13 10' +1: -1 21 28 17 19 -2: 0 21 17 19 -2: 0 28 17 19 -2: 0 32 29 19 10 -1: 1 28 17 19 -2: 0 32 19 20 -1: -1 29 11' 10' +1: -1 20 13 10' +1: -1 21 28 17 19 -2: 0 32 19 20 -1: -1 28 17 19 -2: 0 32 19 20 -1: -1 29 11 -1: 0 20 13 10' +1: -1 20 13 10' +1: -1 21 28 17 19 -2: 0 32 19 20 -1: -1 21 28 17 19 -2: 0 32 29 20 1: -1 21 22 1: -1 22 1: 10 30 27 +3: +2 10 30 27 +3: +2 110 30 27 +3: +2 12 34 31 +3: +2 16 40 37 +3: +2 12 12 34 31 +3: +2 12 12 34 31 +3: +2 12 12 34 31 +3: +2 12 12 34 31 +3: +2 12 12 34 31 +3: +2 12 34 35 56 6 -6: -5 28 54 55 56 -6: -5 28 54 55 56 -6: -5 28 54 55 56 -6: -5 28 54 55 56 -6: -5 29 32 22' 19' +3'; +2 12 8 9 -1; 0 20 12' 12' 11' +1; -1 20 12 8 20 22 22 -2: 3 32 22 20 22 -2: -3 32 22' 20' +2; +1  Plate II. Companion. Aperture 15 in. $P=20,0, Q=-175$ .  50' 18' 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' +1: 0 18' 18' 0' |       |           |              |                 |                   | - 1     | 20              | 11           | 9             |                     |
| Plate I. Companion. Aperture 15 in. $P = 17, 2, Q = -140$ . $32^{\circ}$ $20^{\circ}$ $19^{\circ}$ $+1^{\circ}, -2$ $16$ $12$ $8$ $7$ $+1 1 0$ $16$ $12$ $13$ $-1 1 -1$ $20$ $14$ $13$ $+1 1 +1$ $24$ $17$ $18$ $1 -1 1$ $24$ $17$ $18$ $1 -1 1$ $24$ $17$ $18$ $1 -1 1$ $24$ $17$ $18$ $1 -1 1$ $28$ $18$ $18$ $0, +1$ $24$ $17$ $18$ $1 -1 1$ $28$ $20$ $21$ $21$ $-1 1, 0$ $20$ $21$ $21$ $21$ $21$ $21$ $21$ $21$ $21$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 32        | 56           | 63              | <del>-7, -8</del> | - 1     |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1 .  |           |              | 0               | 100 0             |         |                 |              |               |                     |
| 32' 20' 19' +1', -2 12 8 7 +11 0 16 12 8 7 +11 0 16 12 8 7 +11 0 16 12 13 -11 -1 1 24 17 18 13 +11 +1 1 24 17 18 18 1 -1 1 1 28 18 18 0 +1 1 28 18 18 0 +1 1 20 13 12 +1 +1 1 1 24 16 17 -11 -1 1 28 17 19 -2 10 13 12 +1 +1 1 1 28 17 19 -2 10 13 12 +1 +1 1 1 28 17 19 -2 10 13 12 +1 +1 1 1 28 17 19 -2 10 1 1 +1 1 10 19 20 -1 1 +1 1 10 19 20 -1 1 +1 1 10 19 20 -1 1 +1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 19 20 -1 1 -1 1 10 10 19 20 -1 1 -1 1 10 10 19 20 -1 1 -1 1    | Plate | I. Compa  | nion. Aperiu | ire 15 in. 17 = | = 17,2, Q =       | -140.   |                 |              |               |                     |
| 12   8   7   +1   0   16   12   13   -1   -1   18   12   13   -1   -1   18   14   13   14   +1   14   12   18   15   15   15   16   19   19   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 321       | 204          | 194             | $\pm 1^4 - 2$     | 1       |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 |                   | - 1     | 00              | 24           | 21            | -3, -4              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 |                   | 1       | Plate III. Alco | r. Aperture  | 8 in. P       | = 9,1, Q = -90.     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   | - 1     | 204             | 444          | 424           | July Land           |
| Plate I. Alcor. Aperture 15 in. $P = 15.8$ , $Q = -140$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               |                     |
| Plate I. After. Aperture 15 in. $P=15.8$ , $Q=-140.$ 16' 11' 20 13 12' +1', -1 24 16 17' 32 17 29 -2: 01 32 17 29 -2: 01 32 17 29 -2: 01 32 18 20 -1; +1 32' 58' 58' 0, +1 2' 4 16 11 +1: 02 10 30 27 +3: +2 112 34 31 +3: +2 16 40 37 +3: +2 12 04 45 40 +5: +5 20 45 40 +5: +5 228 54 55 -1: 0 28 54 55 -1: 0 28 54 55 -1: 0 28 54 55 -1: 0 28 54 55 -1: 0 29 21 22 -1: 0  Plate IV. Mizar. Aperture $8\frac{1}{8}$ in. $P=45.$ $Q=-110.$ Plate IV. Mizar. Aperture $8\frac{1}{8}$ in. $P=45.$ $Q=-110.$ Plate IV. Mizar. Aperture $8\frac{1}{8}$ in. $P=45.$ $Q=-110.$ Plate IV. Companion. Aperture $8\frac{1}{8}$ in. $P=8,8, Q=-110.$ Plate IV. Companion. Aperture $8\frac{1}{8}$ in. $P=8,8, Q=-110.$ So' $18'$ $18'$ $18'$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               |                     |
| Plate I. Alcor. Aperture 15 in. $P=15.8$ , $Q=-140$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 32        | 20           | 21              | -1, 0             | - 1     |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DI 4  |           | A            | n _             |                   |         | 60              | 21           | 22            | -1, 0               |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plate | I. Alcor. | Aperture     | 15 111. 1 =     | 15.8, 0 = -       | -140.   |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 16*       | 114          | 104             | +14, -1           |         | Plate IV. Miza  | r. Aperture  | 88 in. P      | = 45, Q = -110.     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 20        | 13           | 12              |                   | 1       | 50*             | 464          | 484           |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   | 1       |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   |         |                 |              |               |                     |
| Plate II. Mizar. Aperture 15 in. $P=110$ , $Q=-175$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 |                   | 1       |                 |              |               |                     |
| Plate II. Mizar. Aperture 15 in. $P = 110$ , $Q = -175$ .  30 35 36 -11  40 42 40 42 +11  50 46 44 +2+1  50 46 44 +2+2  10 30 27 +3+2  112 34 31 +3+2  16 40 37 +3+2  20 45 40 +5+5  28 54 55 -10  28 54 55 -10  28 54 55 -10  28 54 55 -10  28 54 55 -10  Plate II. Companion. Aperture 15 in. $P = 20,0$ , $Q = -175$ .  29 22' 19' +3', +2  16 12 14 -21  20 15 12 +3+4  24 17 19 -21  28 20 22 -23  32 22' 20 +2+1  Plate II. Alcor. Aperture 15 in. $P = 16,4$ , $Q = -175$ .  Plate II. Alcor. Aperture 15 in. $P = 16,4$ , $Q = -175$ .  Plate II. Alcor. Aperture 15 in. $P = 16,4$ , $Q = -175$ .  8 37 37 0+1  10 42 40 +2+1  50 18' 18' 18' 0' +1  18' 0' -1  18' 18' 0' +1  18' 10' 12' 10' 10' 10' 10' 10' 10' 10' 10' 10' 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 32        | 19           | 20              | ~11 Tt            | - 1     |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plate | II. Mizar | Aperture     | 15 in. P —      | 110 0             | -175. l |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   |         |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              | 58°             | 0, +1             | - 1     |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 2         | 7            | 11              |                   | - 1     | 50              | 46           | 44            | +2, +2              |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 4         | 16           | 15              | +1,4              | - 1     |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 6         | 22           | 21              | +1, -2            | i       | Plate IV. Comp  | anion. Aper  | ture 83 in. 🛭 | Q = 8.8, Q = -110.  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 10        | 30           | 27              |                   | - 1     |                 | 404          | 4.04          |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           | 34           |                 |                   |         |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   |         |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   | - 1     | 50              | 18           | 20            | -2, -1              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               |                     |
| Plate II. Companion. Aperture 15 in. $P = 20,0, \ Q = -175$ .  32' 22' 19' + 43', +2   40   14   15   50   17   18   -1      16 12 142   1   20   15   12   +3   +4    24 17 19 - 2   -1   28   20   22   -2   -3    32 22 20 + 2   +1   4   24   26   -2   -3    Plate II. Alcor. Aperture 15 in. $P = 16,4, \ Q = -175$ .  8 37 37 0 -1    20' 12' 11' + 1', +1   10   42   40   42   40   42   41   42    24 15 15 0 0 0   17' 15' +2,    50' 17' 15' +2,    40 14 15 15   18 -1      1857 July 16.  Plate I. Mizar. Aperture 15 in. $P = 194, \ Q = -190$ .  6 31 29 +2   +1   14   26   -2   -3    6 31 29 +2   +1   10   42   40   42   42    1857 July 16   -1   -1   -1    1858 July 18   -1   -1    1859 July 18   -1   -1    1850 July 18   -1                     |       |           |              |                 |                   | - 1     | Plate IV. Alco  | r. Aperture  | 84 in. P:     | = 7.9, Q = -110,    |
| Plate II. Companion. Aperture 15 in. $P = 20,0,\ Q = -175.$ $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 82        | 35           | 59              | -1, 0             | 1       | 50*             | 174          | 154           | ±2,                 |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1-4- | II C.mm   | antin Ament  | 15 in D.        |                   | 176     |                 |              |               |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liaie |           |              | ure 15 m. 7 -   |                   | -175.   |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 32*       | 224          | 19⁴             | $+3^4$ , $+2$     |         | 30              | .,           | 10            |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 12        | 8            | 9               | -1, +2            | - 1     |                 |              |               |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           | 12           | 14              | -2, -1            | - 1     |                 | 1857         | 7 July 16.    |                     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   | 1       |                 |              | n             |                     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |              |                 |                   |         | riaie I. Mizar. | Aperlure     | 15 IN. 1' =   | : 194, $Q = -190$ . |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |                 |                   | 1       | 30"             | 784          | 784           | 04 . 6.4            |
| Plate II. Aleor. Aperture 15 in. $P=16,4$ , $Q=-175$ .   8 37 37 0, -1 20' 12' 11' +1'. +1 24 15 15 0, 0 18 17 16 +1, +1 19 42 40 +2, +2 28 17 16 +1, +1 16 54 61 -7, -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |              |                 |                   | 1       |                 |              |               |                     |
| Plate II. Alear. Aperture 15 in. $P=16,4$ , $Q=-175$ . 8 37 37 $0$ , $-1$ 10 42 40 $+2$ , $+2$ 12 11 11 11 10 42 40 $+2$ , $+2$ 12 15 15 0, 0 11 12 46 45 $+1$ , $+1$ 16 54 61 $-7$ , $-7$ 16 $+1$ , $+1$ 16 54 61 $-7$ , $-7$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 32        | 22           | 20              | +2, +1            | - 1     |                 |              |               |                     |
| 20' 12' 11' +1'.+1 10 42 40 +2.+2<br>24 15 15 0, 0 12 46 45 +1.+1<br>28 17 16 +1.+1 16 54 61 -77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plate | II. Alcor | Aperture     | 15 in P ==      | 164 0             | -t75    |                 |              |               |                     |
| 24 15 15 0, 0 12 46 45 +1, +1<br>28 17 16 +1, +1 16 54 61 -7, -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ate   |           |              |                 |                   |         |                 |              |               |                     |
| 28 17 16 +1, +1 16 54 61 -7, -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |              |                 |                   | - 1     |                 |              |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |              |                 |                   | 1       |                 |              |               |                     |
| 32 19 20 -1, -1 1 32 78 75 +3, +4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |              |                 |                   | 1       |                 |              |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 32        | 19           | 20              | -i, -i            | 1       | 32              | 78           | 75            | +3, +4              |

Exposu

32'

Plate I. Con

-2, ---

+3, +2

--1, --1

|     | 1857            | July 16.     | ,                   |  |
|-----|-----------------|--------------|---------------------|--|
| opa | nion. Apertu    | re 15 in. P= | 233,9, $Q = -190$ . |  |
| rc  | Comp. diam.     | Obsd. diam.  | CompObsd.           |  |
|     | 30 <sup>4</sup> | 274          | +34, +2             |  |
|     | 12              | 13           | -1, +1              |  |

0, +1

-3, -3

0, -1 Plate I. Alcor. Aperture 15 in. P = 26.9, O = -190. +2, 

-5, -1

+1, +3-2, -1+1, -1

Plate III. Mizar. Aperture 5 in. P = 31,7, Q = -280. 90" +2, +2, +4 -1, 

-4, -3+1, Aperture 5 in. P = 5.0, Q = -280. Plate III. Companion.

90" +2, ----2, --

a Lyrac. Aperture 5 in. P = 272, Q = -160.  $+4^{4}$ 

+3 +1 -1 -4 +1 ġ +2 - 4

1857 August 6.

Aperture 15 in. P = 195, Q = -270. Plate I. Mizar. 32" +54, +4 -3, +1

-21 - 10, +1 -2, -1 +1, +1-5, -5 -1, -1

0, -1 Plate I. Companion. Aperture 15 in. P = 32,7, Q = -270. 32"  $28^{4}$ +2, +2 

0, +1 -1, -1 -1, -1

Plate II. Mizar. P = 33,3, Q = -200.Aperture 5 in. 110' +74, +2

-3, +3-3, +2-7, -4 -2, 

+2, -2 1857 August 6.

Plate III. Companion. Aperture 5 iu. P = 6.6, Q = -200. Exposore Comp. diam. Obsd. diam. Comp.-Obed. 110' +24, ----

Plate III. Mizar. Aperture 5 in. P = 30,3, Q = -260.  $45^{4}$ +24, +1 -1, +2--1, -3, -2Δn -4, --4

Plate III. Companion. Aperture 5 in. P = 5.1, Q = -260. 12ª +24 -1,

Plate IV. Mizar. Aperiure 15 in. P = 239. O = -400. +24, +2 -1, -3+2, +1 +1, +1, 0, -1 -1, -2

Plate IV. Companion. Aperture 15 in. P = 44,0. Q = -400. 32<sup>4</sup> +14, 32" 2, +1, 

Plate V. a Lyrae. Aperture 15 in. P = 2235, Q = -100. 20" +94, +5

+6, -3 +2, -.3 <u>+</u>4, -2, -4 +4, +4 +2, +2 +4, +4 -13, -11 q -9, -8-5, -3-8, -2

Plate VI. a Lyrac. Aperture 5 in. P = 254, Q = -100.  $64^{4}$ +74. +5 -5, -1 -21

-4, -30, +1 +2, +3 -1, -1-1, -10, -- 5, -5 -3, -3

+3, +1

Nr. 1159.

54

12

15

t857 August 6.

Plate VII. a Lyrae. Aperture 5 in. P = 145, Q = -100. Exposure Comp. diam. Obsd. diam. Comp.-Obsd.

884

52

59

|       | 18    | 50               | 57    | -7, 0                  |
|-------|-------|------------------|-------|------------------------|
|       | 27    | 62               | 64    | -2, +t                 |
|       | 36    | 72               | 73    | -1, -1                 |
|       | 45    | 80               | 79    | +1, 0                  |
|       | 54    | 88               | 84    | +4, +1                 |
| Plate | VIII. | αLyrae. Aperture | 5 in. | $P = 235, \ Q = -100.$ |
|       | 20"   | 68*              | 664   | +24, 0                 |
|       | 3     | 25               | 29    | -4, 0                  |
|       | 3     | 25               | 28    | -3· +1                 |
|       | 6     | 36               | 37    | -1, +1                 |
|       |       |                  |       |                        |

51

56

854

+3ª,

+t, +1

+3, +1

Plate IX. xLyrne. Aperter 1 in. 
$$P = 18.9$$
,  $Q = -100$ .  
 $40^{\circ}$   $26^{4}$   $23^{4}$   $+3^{4}$ ,  $0$   
 $60$   $32$   $33$   $-1$ ,  $-1$   
 $90$   $50$   $41$   $-1$ ,  $+2$ 

The representations of the measured diameters obtained by the two methods are nearly equally good, their deviations from each other bearing an inconsiderable proportion to the errors of observation. The following relations may therefore be adopted for values of t and y similar to those occurring in the data employed in the present discussion

$$P\iota + Q = y^2, \quad -\frac{Q}{P} = \iota_o$$

Q = a constant for plates of equal sensitiveness,  $t_n =$  the time of formation of an image of the diameter y = 0.

The time of exposure, reckoned from the moment when y=0, we may denote by  $\tau=t-t_0$  we then have

$$P\tau = u^2$$

which is the equation of a parabola having for its principal axis the axis of t, and its vertex at t<sub>a</sub>. P, which is the parameter of this parabola, is evidently proportional to the increase of the area of the star image in the unit of time.

The above results are chiefly interesting as affording a convenient and apparently an accurate means of classifying the stars according to their photographic powers.

We have already seen that the ratio of the times required to form equal images upon the same plate is within the limits firmished by our data, independent of changes in the aperture of the object glass, of the size of the images compared and of the sensitiveness of the plate, provided the latter remains constant during the exposures. This ratio, or its equivalent  $\frac{P}{P}$ ,  $\frac{P}{P^*}$ , will evidently be an appropriate measure of the photographic power of the stars so compared.

98

The significance of such a scale of magnitudes can easely he determined from photographs taken with altered apertures. We have been prevented from doing this satisfactority, only by the want of suitable apparatus for varying the aperture, without any delay or disturbance of the telescope, at the moment of the exposure of the plate.

The degree of precision attainable in distinguishing by the above means, the photographic character of stars may be estimated, though somewhat imperfectly, from the comparisons between Mizar and its companion already given. They are classed on the common scale as of the 2. and 4. magnitudes respectively. This distinction in brightness we have measured by the ratio

$$\frac{P}{P} = 5.8 \pm 0.07$$
.

By a single comparison of average goodness the probable error of  $\frac{P}{P^i}$  is  $\pm 0.28$  or less than one twentieth of the whole amount and a similar result is afforded by Alcor and the companion, though resting upon fewer comparisons. This exactness is perhaps only to be reached when the objects compared are near enough to each other to be photographed at the same exposure, or upon the same pulate. —

We give below for several stars the times of formation of the initial image having a diameter  $y_i = 8^i$ , correspondig to various apertures, computed from the formula

$$t_i = \frac{y_i^2 - Q}{P}$$

|      |    |       |          | _         |        |      |       |
|------|----|-------|----------|-----------|--------|------|-------|
| 185  | 57 | Ptate | Aperture |           | P      | Q    |       |
| July | 8. | I     | 15 in.   | Mizar     | tot,o  | -140 | + 2"0 |
|      | 8. | - 1   | 15 =     | Companion | 17,2   | -140 | +11,8 |
| e    | 8. | I     | 15 =     | Alcor     | 15,8   | -140 | +12,9 |
| =    | 8. | н     | 15 =     | Mizar     | f 10,0 | 175  | + 2,2 |
| 2    | 8. | П     | 15 s     | Companion | 20,0   | -175 | +11,9 |
|      | 8. | 11    | t5 =     | Alcor     | 16,4   | -175 | +14,6 |
| s    | 8. | 111   | 83 s     | Mizar     | 53,0   | - 90 | + 2,9 |
| £    | 8. | Ш     | 83 =     | Companion | 11,0   | - 90 | +14,0 |
| 4    | 8. | 111   | 83 =     | Alcor     | 9,1    | - 90 | +16,9 |
| =    | 8. | IV    | 83 =     | Mizar     | 45,0   | -110 | + 3,9 |
|      | 8. | IV    | 87 =     | Companion | 8,8    | -110 | +19,8 |
| s    | 8. | IV    | 83 =     | Alcor     | 7,9    | -t10 | +22,0 |
|      |    |       |          |           |        |      |       |

| 1857         | Plate | Aperture |           | P      | $\underline{\varrho}$ | _t,_  |
|--------------|-------|----------|-----------|--------|-----------------------|-------|
| Juli 16.     | 1     | . 15 in. | Mizar     | 194,0  | -190                  | + 1'3 |
| = 16.        | 1     | 15 =     | Companion | 33,9   | -190                  | + 7,5 |
| s 16.        | 1     | 15 =     | Alcor     | 26,9   | -190                  | + 9,4 |
| s 16.        | 111   | 5 =      | Mizar     | 31,7   | -280                  | +10,9 |
| s 16.        | 111   | 5 =      | Companion | 5,0    | -280                  | +68,8 |
| <i>=</i> 16. | v     | 5 =      | α Lyrae   | 272,0  | 160                   | + 0,8 |
| Aug.6.       | 1     | 15 =     | Mizar     | 195,0  | -270                  | + 1,7 |
| ≠ 6.         | I     | 15 =     | Соправіов | 32,7   | -270                  | +10,2 |
| s 6.         | 11    | 5 =      | Mizar     | 33,3   | -200                  | + 7,9 |
| <b>=</b> 6.  | 11    | 5 =      | Companion | 6,6    | -200                  | +40,0 |
| s 6.         | 111   | 5 =      | Mizar     | 30,3   | -260                  | +10,7 |
| = 6.         | 111   | 5 =      | Companion | 5,1    | -260                  | +63,5 |
| <b>=</b> 6.  | IV    | 15 =     | Mizar     | 239,0  | -400                  | + 1,9 |
| ≠ 6 <b>.</b> | ıv    | 15 =     | Companion | 4,4    | -400                  | +10,5 |
| s 6.         | v     | 15 =     | α Lyrae   | 2235,0 | 100                   | +0,08 |
| ≠ 6.         | VI    | 5 =      | \$        | 254,0  | -100                  | + 0,6 |
| s 6.         | VII   | 5 =      |           | 145,0  | -100                  | + 1,1 |
| s 6.         | VIII  | 5 =      | #         | 235,0  | -100                  | + 0,7 |
| · 6.         | 1X    | , 1 =    | *         | 18,9   | -100                  | + 8,7 |

From these numbers we derive the values

| 1,10       | n these i | umpers | we de | mie u | ic vail | ica  |        |
|------------|-----------|--------|-------|-------|---------|------|--------|
| for Mizar, | Aperture  | 15 in. | t, =  | 1'8   | Mean    | of 5 | Plates |
| 5          |           | 83     | <=    | 3,4   | *       | 2    | £      |
| 5          | =         | 5      | s ==  | 9,8   | 1 5     | 3    | =      |
| Companion  |           | t5     | s =   | 10,4  | s       | 5    | £      |
| =          | s         | 83     | : =   | 16,9  | s       | 2    |        |
|            | s         | 5      | , =   | 57,4  | s       | 3    | =      |
| Alcor      |           | 15     | =     | 12,3  | *       | 3    | *      |
| =          | 5         | 83     | . =   | 18,0  | +       | 3    | =      |
| a Lyrae    |           | 15     | , =   | 0,08  |         | 1    | ¢      |
| *          | 8         | 5      | : =   | 0,80  | ,       | 4    | 2      |
|            | 5         | 1      | s ==  | 8,7   | =       | 1    |        |

The areas of the object-glass corresponding to the apertures are

Aperture = 15 in. 
$$8\frac{3}{4}$$
 5 1  
Areas =  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{2.94}$   $\frac{1}{9}$   $\frac{1}{225}$ 

The influence of difference of sensitiveness in the plates has not been entirely eliminated from the above comparisons, still they go far to show that in stellar photography, deficiency of light can be more than compensated for by a proportlonate increase in the time of exposure. A result of the highest interest but regulring confirmation from further experiments. The faintest stars of which we have actually obtained photographs are of the 6-7 magnitude at exposures of less than 100°. We should infer that an exposure of 10" = 600' would give an image of a star having 100 the photographic power of one of the 6-7 magnitude which would probably include stars of the 9, magnitude; but it is possible that the coating of the plate may deteriorate after so long an interval.

It may be well in conclusion to recapitulate the principal results of the preceding investigations. They are

- 1) the more favourable chemical condition acquired by the plates at the conclusion of each series of images. From which it follows that much longer exposures than have yet been attempted are admissible, subject perhaps only to the limitation imposed by changes of refraction.
- 2) the suddenness of the appearance of the initial image of the star and the consequent exactness with which the instant of its formation can be fixed.
- 3) the law of increase of the image-area proportionally to the increase of the time of exposure.
- 4) the classification of the stars according to their photographic power by means of the value of P derived from the formula

$$Pt + Q = y^2$$

This may be effected in several ways, but readiest is that which depends upon the time required by unequal stars to form equal images, especially when the exposures are short enough to allow of the number of their constituent molecules being counted with the aid of a microscope. The reciprocal of the area of the object-glass affording equal images in equal exposures, will also be an independent measure of photographic magnitudes.

There seems to remain in the way of obtaining a very high degree of precision by those means, only the difficulty of preserving an equable chemical susceptibility in the surfaces presented to the light of the different stars. It cannot be doubted bowever that this element can be kept so far under control that the errors introduced will not exceed those produced by atmospheric perturbations or from other disturbing agencies which cannot be counteracted.

G. P. Bond.

### Ueber die Bahn des Donati'schen Cometen, von Herrn Professor Stampfer.

Der gegenwärtige von Donnti in Florenz entdeckte Comet V. dieses Jahres setzt der Bahnberechnung hesondere Schwierigkeiten entgegen, die in der grossen Entfernung desselhen und in der eigenfühmlichen gegenseitigen Stellung und Beregung der Erde und des Cometen ihren Grund haben is bewirken dass kleine Beobachtungsfehler ungewühnlich grosse Änderungen der Elemente nach sieh ziehen. Desshalb haben auch versehiedene Brechner hedeutend versehiedene Elemente gefunden, je nachdem się aus den vorliegenden Beobachtungen vou 7tm bis 191m Juni die Wahl getroffen haben. Nachdem mir die Berliner Beobb. von Juni 13 bis 16 bekannt geworden, herechnete ich aus Berlin Juni 13, 16 und dem Mittel aus Florenz Junf 7, 8, 9 die folgende Bahn:

$$T=1858$$
 Sept. 21,3016 m. Z. Berlin  $\tau=32^{\circ}55^{\circ}51^{\circ}9$  } scheihl. Aeq. Juui 8  $\Omega=165$  48 13,3  $i=64$  14 53,5  $\log q=9,692903$  mith. Ort. R.B.  $d\lambda=-3^{\circ}1$ ,  $d\beta=-0^{\circ}6$ .

Die Unsicherheit ist jedoch so gross, dass sich die Beebb. innerhalb solcher Fehlergrenzen, die man nicht als bedeutend unwahrscheinlich bezeichnen kann, durch unzählige Bahnen, deren Neigung i zwischen 60 und 120° variirt, darstellen lassen. So fand ich z.B. unter der Voraussetzung i = 90° folgende Bahn:

$$T = 1858$$
 August 16,4615 m. Z. Berl.  
 $\pi = 310^{\circ}36'37''7$   
 $\Omega = 167 39 2.5$   
 $i = 90 0 0.0$   
 $log q = 9.318544$ 

mittl. Ort R-B  $d\lambda = -9^{\mu}7$ ,  $d\beta = -10^{\mu}2$ .

Eine Wiener Beobachtung vom 9. Juli, welche Herr Dir. v. Littrom mir mitzutheilen die Güte hatte, stimmt noch gut mit deu erstern Elementen; es folgt nämlich

$$R-B d\alpha = -20'', d\delta = +11''.$$

Als ich vor etlichen Tagen eine gute Beobachtung aus Kremsnüfuster von 5tm August erhielt, berechnete ich eine neue Bahn, indem ich damit Wien Juli 9 und Berlin Juni 14 (Mittelort aus Juni 13, 14, 15) verband, und fand folgende Elemente:

$$T=1858$$
 Sept. 30,9138 m. Z. Berlin  $\pi=36^{\circ}43'28''0$   $\Omega=165$  11 43,7  $\Omega=165$  m. Acq. 1858,0  $\Omega=16$  423,0  $\Omega=16$ 

retrograd.  
mittl. Ort R-B 
$$d\lambda = +2^{\prime\prime}9$$
.  $d\beta = -5^{\prime\prime}1$ .

Auf Aberration wurde Rücksicht genommen, nicht aber auf Parallaxe, deren Aenderung während der ganzen Zeit kann 1" erreicht.

Ehen als ich diese Rechnungen beendet hatte, kommen mir folgende Beohachtungen aus America, wo der Comet selbstständig entdeckt wurde, zu Gesicht:

| 1858   | m. Z. Wash. | sch. a    | sch. d        |
|--------|-------------|-----------|---------------|
|        | _           |           |               |
| Juli 9 | 9h17"49*8   | 9h35m504  | +27° 27' 52"8 |
| 10     | 8 56 59,9   | 9 36 27,3 | 27 33 14,3    |
| 11     | 9 0 21,1    | 9 37 5,7  | 27 38 47,8    |

Ich bildete daraus einen Mittelort für Juli 10 und die scharfe Vergleichung mit den letztern Elementen gab:

R-B 
$$d\lambda = +0^{u_2}$$
,  $d\beta = +1^{u_4}$ .

Folgende Skizze einer Ephemeride ist nach diesen Elementen berechnet und dabei den Coordinaten des Cometen das seheinb. Aeguin. August 29 zu Grunde gelegt.

|      |         | 0 <sup>b</sup> mitt | eit.      |        |     |  |
|------|---------|---------------------|-----------|--------|-----|--|
| 1858 |         | -a6                 | 16        | log A  | H   |  |
|      | Aug. 12 | 10h 6m 2*           | +31° 3′ 3 | 0,3226 | 4,4 |  |
|      | 16      | 10 11 14            | 31 36,8   | 0.3070 |     |  |
|      | 20      | 10 16 56            | 32 12,7   | 0,2893 | 6,4 |  |
|      | 24      | 10 23 15            | 32 51,0   | 0,2692 |     |  |
|      | 28      | 10 30 19            | 33 31,7   | 0,2463 | 10  |  |
|      | Sept. 1 | 10 38 22            | 34 14,3   | 0,2202 |     |  |
|      | 5       | 10 47 42            | 34 57,2   | 0,1902 | 17  |  |
|      | 9       | 10 58 45            | 35 40,3   | 0,1557 |     |  |
|      | 13      | 11 12 7             | 36, 17,3  | 0,1158 | 32  |  |
|      | 17      | 11 28 46            | 36 41,2   | 0,0696 |     |  |
|      | 21      | 11 49 56            | 36 37,0   | 0,0161 | 64  |  |
|      | 25      | 12 17 14            | 35 38,9   | 9,9548 |     |  |
|      | 29      | 12 52 14            | 33 1,6    | 9,8870 | 131 |  |
|      | Oeth. 3 | 13 35 24            | 27 37,5   | 9,8176 |     |  |
|      | 7       | 14 24 41            | 18 20,3   | 9,7600 | 224 |  |
|      | 11      | 15 15 3             | + 5 29,8  | 9,7344 |     |  |
|      | 15      | 16 1 5              | - 8 7,0   | 9,7524 | 191 |  |
|      | 19      | 16 39 49            | -19 30,7  | 9,8026 |     |  |
|      |         |                     |           |        |     |  |

H = Helligkeit des Cometen nach dem Ausdrucke  $\frac{C}{r^2\Lambda^2}$ ,

jene für Juni 14 = 1 gesetzt. Befolgt diese Helligkeit wirklich das angeoommene Gesetz, so wird der Comet die Lichtstärke eines Sternes 4 bis 3,6 früsse erreichen und somit dem freien Auge sichtbar werden, da es um diese Jahrcszeit 14 Stunde nach Sonnenuntergang sehon nahebin ganz finster ist und gleichzeitig der Comet in den ersten Tagen des October noch ziemlich hoch über dem Horizonte steht. Glücklicherweise ist auch der Mond abwessend.

Die Elemente haben einige Aebnlichkeit mit jenen des Cometen I. 1827; nach den ersten gegenwärtigen Elementen, die ohnehin noch einen weiten Spielraum zullessen, schien die Identität nicht ganz unwahrsebeinlich, allein von der letzten Bahn bleiben die damaligen Beobachtungen mehrere Grade entfernt. Auch spricht der Umstand dagegen, dass Schrarz-conforuner den Cometen 1827 als klein und unansekhnlich beschreibt, während seine Lichtstärke nach dem jetzigen Maasse gemessen 60 bis 70 war, wornach er beträchtlich belb hätte erscheinen müssen.

Wien 1858 August 14.

S. Stampfer.

Observations of Bellona, Themis, Europa, Flora and Comet I. 1858, made by Mr. James Breen with the Northumberland Equatorial at the Cambridge Observatory. (Communicated by Professor Chaldia.)

|         | Bellona 🔞.    |          |       |               |       |                |        |                 |        |      |
|---------|---------------|----------|-------|---------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|------|
| 1858    | Greenw. m. T. | Planet-* | Comp. | Pinnet-*      | Comp. | app. AR of Pl. | Par.×Δ | app. NPD of Pl. | Par.×∆ | Star |
| Jan. 25 | 12h 3"23'7    | +0"41"01 | 2     | -             |       | 5h 14"24'47    | +0"265 | -               | -      | a    |
| 26      | 8 4 45.7      | +0 33,55 | 12    | -10' 44"8     | 12    | 5 14 17,00     | -0,072 | 770 17' 38"2    | -5"45  | a    |
| 27      | 10 8 51,9     | +0 25,90 | 12    | -17 18,3      | 12    | 5 14 9,34      | +0,125 | 77 11 4,7       | -5,50  | a    |
| 28      | 8 28 12,6     | -0 39,98 | 8     | +11 5,0       | 8     | 5 14 4,07      | -0,022 | 77 .5 34,5      | -5,40  | 6    |
| Febr. 1 | 8 58 24,4     | +0 30,40 | 10    | <u>6 31,3</u> | 10    | 5 14 1,44      | +0,050 | 76 40 46,9      | -5,36  | c    |
| 4       | 11 10 32,3    | +1 16,74 | 5     | - 2 0,0       | 5     | 5 14 19,02     | +0,251 | 76 21 26,7      | 5,66   | ď    |
|         | 11 55 20,1    | +1 17,03 | 3     | - 2 15,6      | 3     | 5 14 19,31     | +0,297 | 76 21 11,1      | -5,85  | d    |
| 19      | 10 42 34,6    | +2 2,35  | 7     | + 6 31,6      | 7     | 5 19 51,28     | +0,279 | 74 47 2,7       | -5,63  | e    |
| 20      | 10 18 43,6    | +2 37,63 | 6     | + 0 21,8      | 6     | 5 20 26,55     | +0,258 | 74 40 52,9      | 5,53   | e    |
|         | 11 8 57,8     | +2 38,88 | 6     | + 0 4,8       | 6     | 5 20 27,80     | +0,308 | 74 40 35,9      | -5,77  | e    |
| 22      | 9 38 30,0     | -4 12,45 | 6     | - 2 17,3      | 6     | 2 21 40,82     | +0,218 | 74 28 28,9      | -5,38  | ſ    |
| 24      | 8 45 35,7     | -158,44  | 4     | + 7 20,0      | 4     | 5 23 1,34      |        | 74 16 25,3      | -5,21  | 9    |
|         | 9 51 42,8     | -1 56,61 | 4     | + 7 3,6       | 4     | 5 23 3,17      | +0,243 | 74 16 9,0       | -5,43  | g    |
| 25      | 8 43 40,6     | -1 14,81 | 10    | + 1 15,6      | 10    | 5 23 44,96     | +0,157 | 74 10 20,9      | -5,20  | 9    |
| 26      | 8 12 15,8     | -0 30,65 | 14    | - 4 40,0      | 14    | 5 24 29,10     | +0,115 | 74 4 25,4       | -5,12  | 9    |
| 27      | 7 54 32,5     | +0 15,46 | 13    | -1038,3       | 13    | 5 25 15,20     | +0,093 | 73 58 27,1      | 5,08   | g    |
| March 6 | 10 38 37,2    | -3 50,02 | 6     | - 5 6,5       | 4     | 5 31 27,81     | +0,321 | 73 17 2,6       | -5,78  | h    |
| 9       | 10 3 3,5      | +5 34,35 | 1     | - 2 25,9      | 1     | 5 34 24,40     | +0,299 | 73 0 28,4       | -5,56  | i    |
|         | 10 39 42,7    | +1 1,03  | 10    | + 0 36,5      | 10    |                | +0,325 |                 | -5,78  | k    |
| 10      | 11 33 22,4    | +2 5,20  | 6     | - 5 510       | 6     |                | +0,359 |                 | -6,13  | k:   |
| 23      | 9 4 55,2      | -2 18,04 | 7     | + 3 27,3      | 7     | 5 50 35,27     | +0,282 | 71 49 55,4      | -5,35  |      |
| 26      | 9 1 37,9      | -0 58,58 | 12    | - 7 31,8      | 12 .  | 5 54 31,48     | +0,287 | 71 36 29,0      | -5,36  | 772  |
| 29      | 9 3 14,6      | +0 27,60 | 12    | - 3 16,7      | 12    | 5 58 36,66     | +0,297 | 71 23 57,1      | -5,39  | 72   |
| April 1 | 8 19 39,9     | -2 26,80 | 1     |               |       | 6 2 46,80      | +0,259 |                 |        | 0    |
|         | 8 29 36,6     | +0 24,86 | 7     | - 4 11,1      | 5     |                | +0,270 |                 | -5,27  | p    |
| 6       | 8 41 16,0     | +1 18,38 | 10    | - 8 11,3      | 5     | 6 10 7,33      | +0,295 | 70 54 7,0       | -5,33  | q    |
| 10      | 9 12 18,2     | +2 14,28 | 7     | + 7 30,0      | 5     | 6 16 14,95     | +0,331 | 70 41 23,1      | -5,60  | r    |
| 13      | 8 38 28,3     | -0 51,05 | 11    | + 0 34,3      | 10    |                | +0,309 |                 | -5,40  | s    |
| 22      | 9 31 7,8      | +1 17,89 | 6     | - 4 16,9      | 4     | 6 35 40,05     | +0,359 | 70 12 25,4      | -5,90  | t    |
| 24      | 9 7 39,2      | +1 11,85 | 7     | -14 53,6      | 5     | 6 39 0,71      | +0,350 | 70 8 57,6       | -5.75  | u    |

Assumed mean places of the stars for 1858,0:

| a | AR<br>5h13"42'02 | NPD<br>77°28′30″6 | H. C. 10015 | f 5h25"52'06 | NPD<br>74° 30′ 53″8 | H.C. 10434        |
|---|------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|
| ь | 5 14 42,63       | 76 54 37,2        | B. V. 323   | g 5 24 58,61 | 74 9 13,1           | s 10397           |
| c | 5 13 29,65       | 76 47 25,8        | z 288       | h 5 35 16,75 | 73 22 16,8          | = 10786           |
| ď | 5 13 0,93        | 76 23 34,4        | = 275       | i 5 28 49,06 | 73 3 2,2            | = 10537-8         |
| e | 5 17 47,73       | 74 40 38,9        | s 397       | k 5 33 24,0  | 73 0                | Not in Catalogues |

|     | AR          | NPD          |                      |   | AR         | NPD         |                      |
|-----|-------------|--------------|----------------------|---|------------|-------------|----------------------|
| ı   | 5h 52m52'39 | 71° 46' 35"8 | B, Z. 536, 5h 50"40" | q | 6h 8m48'15 | 71° 2' 25"9 | H. C. 11934          |
| 772 | 5 55 29,17  | 71 44 8,6    | H. C. 11448          | r | 6 13 59,90 | 70 34 0,7   | B. Z. 346, 6h 11"32" |
| 72  | 5 58 8,20   | 71 27 21,5   | s 11539              | 8 | 6 21 46,0  | 70 34       | Not in Catalogues    |
| 0   | 6 5 12,75   | 71 17 7.0    | s 11791              |   | 6 34 21,42 | 70 16 49,5  | B. Z. 346, 6h31"54'  |
| p   | 6 2 22,0    | 71 17        | Not in Catalogues    | u | 6 37 48,13 | 70 23 58,4  | a 346, 6 35 21       |
|     |             |              |                      | _ |            |             |                      |

| T | h | m | ì | 24 |
|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |    |

| 1858    | Greenw. M. T. | Pl.—*    | Comp. | P1*       | Comp. | app. AR of Pl. | Par. ≻ ∆ | app. NPD of Pl. | Par.×Δ | Star     |
|---------|---------------|----------|-------|-----------|-------|----------------|----------|-----------------|--------|----------|
|         | $\overline{}$ |          |       |           | ~~    | $\sim$         |          | _               | _      | ~        |
| Jan. 25 | 12h 22m 5'2   | +5m50°70 | 1     | + 6' 26"2 | 1     | 6h 52m 50°49   | +0'177   | 65 55 14"5      | -4"26  | а        |
|         | 12 33 43,4    | -1 29,09 | 7     | + 3 17,5  | 7     | 6 52 50,56     | +0,194   | 65 55 17,3      | -4,31  | ь        |
| Febr. 1 | 11 7 37,5     | +1 19,66 | 5     | + 2 2,9   | 5     | 6 48 19,44     | +0,111   | 65 50 51,1      | -4,09  | а        |
| 6       | 12 16 58,5-   | 1 15,69  | 8     | + 0 10,8  | 8     | 6 45 44,07     | +0,246   | 65 48 58,8      | -4,50  | $\alpha$ |
| 9       | 10 58 16,4    | -2 27,82 | 8     | - 0 26,9  | 8     | 6 44 31,92     | +0,152   | 65 48 21,1      | -4,17  | а        |
| 26      | 9 49 49,6     | +0 39,00 | 12    | + 9 49,8  | 12    | 6 42 16,79     | +0,153   | 65 50 45,3      | -4,18  | c        |
| 27      | 10 21 33,4    | +0 46,49 | 10    | +10 16,2  | 10    | 6 42 24,27     | +0,206   | 65 51 11,6      | -4,34  | c        |
| March6  | 11 50 52,6    | -1 17,75 | 4     | + 0 48,5  | 4     | 6 43 59,80     | +0,337   | 65 54 50,9      | -5,13  | d        |
| 8       | 10 18 0,3     | -0 38,06 | 12    | + 2 5,0   | 12    | 6 44 39,46     | +0,246   | 65 56 7,3       | -4,51  | ď        |
| 26      | 12 0 31,3     | +3 6,13  | 6     | - 7 59,6  | 6     | 6 55 11,05     | +0,378   | 66 13 48,7      | -5,83  | e        |
| 29      | 10 19 30,2    | -158,18  | 6     | +10 21 1  | 6     | 5 57 33,16     | +0,324   | 66 17 55,5      | 5,05   | f        |
| April 1 | 10 22 13,9    | +0 37,79 | 8     | +14 49,6  | 5     | 7 0 9,08       | +0,333   | 66 22 24,0      | -5,18  | f        |
| 10      | 10 47 3,2     | +2 32,41 | 6     | - 0 47,0  | 6     | 7 8 52,46      | +0,367   | 66 38 4,2       | -5,60  | g        |
| 13      | 12 8 26,1     | -1 49,98 | 4     | + 0 51,9  | 4     | 7 12 6,79      | +0,380   | 66 44 15,8      | 6,42   | h        |
| May 3   | 9 34 42,1     | +3 5,27  | 6     | + 3 40,7  | 5     | 7 36 13,79     | +0,359   | 67 36 56,6      | -5,67  | i        |
| 10      | 10 28 9,2     | -1 1,77  | 8     | + 3 35,5  | 7     | 7 45 44,26     | +0,378   | 68 1 10,6       | -6,24  | k        |
| 15      | 10 5 0,3      | +2 9,22  | 5     | - 7 48,7  | 6     | 7 52 43,18     | +0,377   | 68 20 6,1       | -6,22  |          |

### Assumed mean places of the stars for 1858,0:

|   | AH         | NPD          |                     | AK                                                 | NPD          |                     |
|---|------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| a |            | 65" 48' 55"1 |                     | g 7 <sup>h</sup> 6 <sup>m</sup> 18 <sup>s</sup> 89 | 66° 38' 58"7 | B. Z. 339, 7h 4m 3' |
|   |            |              | B. Z. 348, 6h51"46° |                                                    |              | = 339, 7 11 40      |
|   |            |              | = = 6 39 4          |                                                    | 67 33 22,4   | s 279, 7 31 5       |
| d |            |              | = = 6 42 44         | k 7 46 45,05                                       |              |                     |
| e |            | 66 21 56,2   |                     | l 7 50 33,01                                       | 68 28 0,3    | H. C. 11528         |
| f | 6 59 30,02 | 66 7 42,2    | s 13765             |                                                    |              |                     |

Bessel's time for the star c has been increased 1th. The time for the star next following in the Zone requires the same correction.

| Comet | I. 1858 |
|-------|---------|
|-------|---------|

| Febr. 1 | 1 | 7h 40" 48'0 | -0°19`46 | 14 | + 3' 58"4 | 14 |            | +0'233 |              | 5"86  | a |
|---------|---|-------------|----------|----|-----------|----|------------|--------|--------------|-------|---|
| 4       | 4 | 7 41 10,2   | +3 54,02 | 5  | + 1 26.0  | 5  | 1 50 47'03 | +0,239 | 81" 56' 35"9 | -6,14 | ь |
|         |   | 8 38 44,3   | +2 2,78  | 4  | -12 14,4  | 4  | 1 50 54,86 | +0,296 | 81 58 43,2   | -6,28 | c |
| (       | 6 | 8 26 4,1    | -0 24,03 | 16 | - 0 49,6  | 16 | 1 58 4,25  | +0,283 | 83 59 18,5   | -6,39 | d |
| 9       | 9 | 9 1 29,9    | +0 53,81 | 5  | + 8 34,1  | 5  | 2 8 39,58  | +0,313 | 86 57 1,8    | -6,61 | e |
| 18      | В | 8 27 23,8   | -3 47,69 | 6  | +14 26,0  | 6  | 2 38 8,78  | +0,292 | 95 3 29,6    | -6,98 | f |
| 19      | 9 | 7 16 19,6   | -0 44,21 | 12 | + 5 25,2  | 12 | 2 41 7,45  | +0,219 | 95 50 55,5   | -7,13 | 9 |
| 20      | 0 | 7 44 54,0   | #2 51,57 | 4  | - 5 34,4  | 4  | 2 44 17,75 | +0,253 | 96 41 17,1   | -7,13 | h |
|         |   | 8 15 57,5   | +2 55,22 | 3  | - 4 28,6  | 3  | 2 44 21,40 | +0,284 | 96 42 23,0   | -7,07 | h |
| March 8 | 8 | 7 28 42.8   | +0 52,69 | 10 | + 7 56,6  | 9  | 3 30 42,15 | +0,265 | 108 4 22,4   | -7,55 | í |

### Assumed mean places of the stars for 1858,0;

|          | AK         | APD        |            | 1 | AR         | NPD         |                            |
|----------|------------|------------|------------|---|------------|-------------|----------------------------|
| $\alpha$ | 1h 40m 3h  | 78° 47'    |            | ſ | 2h41"56'15 | 94" 49' 4"4 | B. H. 716                  |
| b        | 1 46 52,89 | 81 55 14"0 | B. I. 837  | 9 | 2 41 51,35 | 95 45 30,8  | B. II. 715                 |
| c        | 1 48 52,95 | 82 11 1,8  | B. I. 870  | h | 2 41 25,88 | 96 46 51,7  | B. II. 711                 |
| d        | 1 58 28,10 | 84 0 11,8  | B. I. 1033 | i | 3 29 49,17 | 107 56 23,7 | 20 Eridani = B. A. C. 115. |
| c        | 2 7 45,56  | 86 48 30,6 | B. II. 104 | 1 |            |             |                            |

The approximate place of the star a was deduced from Mr. Cooper's Ecliptic stars, Vol. I. p. 44.

Not in Catalogues.

108

The star a of comparison is B. X.650. Mean AR 1858,0 = 10h 36"47"15, Mean NPD 1858,0 = 76° 15' 31"0.

66 41 Observations of Europa and Flora were also taken on the meridian, but were not yet reduced.

8 17 21

In nearly all the foregoing observations the differences of NPD are micrometer-measures, taken with a micrometer furnished with an eve-piece moveable in declination, which I have mentioned in M 1151 of the Astr. Nachr. The only exceptions are the second sets of observations of Bellona on Febr. 4, 20 and 24 and of Comet I. 1858 on Febr. 4 and 20, in which instances the differences both of AR and NPD were measured by oblique transits in the manner stated in JE 1151. These transits were taken partly by myself and partly by Mr. Breen.

107

In general the differences of AR and NPD were measured simultaneously and without any movement of the Telescope. But in most of the cases in which the comparisons in AR

and NPD are not the same in number; the instrument was carried by clock-movement and at the same time was moved in hour-angle by the tangent-screw to take the micrometermeasures of differences of NPD. In these cases refraction has been fully eliminated, and corrections calculated from approximate Ephemerides have been applied to the apparent NPD to reduce them to the times of observation of AR. The value of  $\Delta$  may without sensible error be always calculated for the given Greenwich mean times.

It is intended to obtain as early as practicable by meridian-observations the exact places of those stars of which the places here given are only approximate.

Cambridge Observatory 1858 Sept. 6. J. Challis.

### Auffindung des Faue'schen Cometen und Enhemeride für seine jetzige Erscheinung. von Herrn Dr. Bruhns.

Nach der Sweeping - Ephemeride des Herrn Hind wurde am 7ter Septhr. der Faue'sche Comet mit dem Refractor von mir aufgefunden; wegen eintretender Trübung gelang an diesem Abend keine Beob,; vorgestern und gestern ist er jedoch von Dr. Förster und mir folgendermaassen beobachtet:

Er ist ein ungemein schwaches Object und nur bei sehr durchsichtiger Luft sicher mit dem blesigen Refractor zu erkennen.

Um eine genauere Ephemeride, als die Sweeping-Ephemeride, zu erhalten, habe ich mit den Elementen, welche Herr Leverrier in den Astr. Nachr. 36 541 für 1851 gültig glebt, nachdem ich sie wegen Praecesslon auf die Epoche 1858 Septhr, 13.0 reducirt, versucht, den ersten Ort oben dadurch darzustellen, dass Ich das Perihel als veränderlich annahm. Wenn man die 5 übrigen Elemente als richtig voraussetzt. ist es bekanntlich nicht möglich, durch die Variation des 6ten Elements, 2 von einander unabhängigen Daten vollständig zu genügen. Ich kann daher nur entweder der Rectascension oder der Declination allein genügen und wenn ich der ersten Coordinate dadurch genüge, dass ich

T = Sept. 12,63485 mittl. Berl. Zt.

setze, wird die Declination bis auf 1'47" dargestellt.

Will man der Declination genügen, so wird der Fehler der Rectascension t4'30".

Es giebt aber, wenn man eins der andern Elemente π, e oder a auch noch variiren will, einen andern Weg und zwar einen direkten, um das Perihel und das andere variable Element zu bestimmen, wobei man zugleich einer gegebenen Länge und Breite Genüge leisten kann. Olbers führt ihn in seiner Abhandlung\*) über die bequemste Methode die Bahn eines Cometen zu bestimmen au. Man kann nämlich, wenn man den Kuoten und die Neigung nebst einer Läuge u. Breite und die Beobachtungszeit kennt, durch die Formeln:

wo x u.  $\beta$  die geocent. Länge und Breite des Wandelstens, L u. R die Länge der Erde und den Radinsvector zur Beobachungszeit,  $S_0$ , i, u und r die Länge des Knoten, die Nelgung, das Argument der Breite und den Radiusvector des Wandelstems, H, G, a und b aber Hülfisgrössen bezeichnen, das Argument der Breite u und den Radiusvector hestimmen, und durch die allgemeine Gleichung der Kegelschnitte

$$r = \frac{a(t-e^2)}{1+e^{\cos(u-(\pi-\Omega))}} \cdots (5)$$

lässt sich, wenn nan r und  $\kappa$  hat, durch noch 2 Elemente das 3te z. B. aus a und  $\pi$  die Excentricität a finden. Nachdem u, r n. c gefunden, lässt sich mit den vorausgesetzten Elementen  $\Omega$ , i, a,  $\pi$  nach den bekannten Formeln auch T ableitee.

lelı schlug diesen Weg ein, fand aher für  $\phi$  eine Grösse, die um mehr als 24' grösser war, als das von Leverrier abgeleitete, dies schien mir zu unwahrscheinlich; chenso fand ich, wenn ich e u.  $\pi$  annahm, für  $\alpha$  einen Werth, der mir auch zu stark alwich. Wegen der kleinen Neigung kann durch die Störungen der Knoten auch nicht unbeträchtlich geändert werden; von 1843—1851 waren für ihn die Störungen am beträchtlichsten und eine Variation des Knoten seheint mit daher oicht unerlaubt.

Dadurch dass ich a, c heibehielt und weil  $u - (\tau - \Omega)$  grade sehr klein war, der cos dieses Winkels durch eine Aenderung von  $\Omega$  sich daher weing änderte, fand ich leicht den richtigen Werth von  $\tau$ , und da H, a vom Knoten unabhängig sind, ergiebt sich aus der Formel (4) die Grösse G und mit t, a und G, wetche 2 Winkel und eine Seite des sphärischen Dreiecks. in welchem  $\Omega - L$  und u die andern beiden Seiten, b der 3te Winkel ist, fand ich u und  $\Omega - L$  und da L bekannt auch den  $\Omega$ .

Durch eine Aenderung im Ω von +8'40"1 lässt sich die am 8" Septht, beobachtete Position mit der Annahme des Periheldurchgangs Sept. 12,64204 darstellen und mit folgenden Elementen

$$T=$$
 1858 Septlir, 12,64204 m.B.Z.  
 $\pi=$  49° 49′ 44° [4°6]  
 $\Omega=$  209 45 23,4 m. Aeq. 1858,0  
 $i=$  tt 21 36,7  
 $\varphi=$  33 42 43,4  
 $\psi=$  475°1849  
 $log a=$  0,5820959

ist für 12h mittl. Berl. Zeit die nachstehende Ephemeride

|         |                    | berechnet.   |            |        |
|---------|--------------------|--------------|------------|--------|
| t858    | _a6                | 36           | log Δ      | log r  |
| Sept. 5 | 80° 57′ 4          | +19° 42'9    | 0,1834     | 0,2308 |
| · 6     | 81 35,4            | 36,7<br>30,3 | ,          |        |
| 7       | 82 13,1            | 30,3         |            |        |
| 8       | 82 50,5            | 23,8         |            |        |
| 9       | 83 27,7            | 17,1         | 0.1749     | 0,2305 |
| 10      | 84 4,7             | 10,2         |            |        |
| 1 t     | 84 41,3            | t9 3,2       |            |        |
| 12      | 85 17,7            | t8 55,9      |            |        |
| 13      | 85 53,9            | 48+5         | 0, t 66 1  | 0,2304 |
| 14      | 86 29,8            | 40,9         |            |        |
| 15      | 87 514             | 33,0         |            |        |
| 16      | 87 40,8            | 24,9         |            |        |
|         | 88 15,8            | t6,6         | 0,t574     | 0,2306 |
| 18      | 88 50,5            | 18 8,t       |            |        |
| 19      | 89 25.0            | 17 59,4      |            |        |
| 20      | 89 59,2            | 50,5         |            |        |
| 21      | 90 33,0            | 41,5         | 0,1487     | 0,2310 |
| 22      | 91 6,5             | 32,3         |            |        |
| 23      | 91 39,7<br>92 12,6 | 22,8         |            |        |
| 24      | 92 12,6            | 13,2         |            |        |
| 25      | 92 45,2            | 17 3,4       | 0, t 400   | 0,2316 |
| 26      | 93 17,4            | 16 \$3,4     |            |        |
| 27      | 93 49,2            | 43,3         |            |        |
| 28      | 94 20,8            | 33,0         |            |        |
| 29      | 94 52 t            | 22,6         | 0, t 3 t 3 | 0,2325 |
| 30      | 95 23,2            | 12.0         |            |        |
| Octb. 1 | 93 3312            | 16 1,2       |            |        |
| 2       | 96 23,1            | t5 50,3      |            |        |
| . 3     | 96 52,7            | 39,2         | 0, t 228   | 0,2336 |
| 4       | 97 21,9            | 28,0         |            |        |
| 5       | 97 50,6            | 16,7         |            |        |
| 6       | 98 19,0            | 15 5,2       |            |        |
|         | 98 47, t           | 14 53,5      | 0, t 142   | 0,2349 |
| 8       | 99 14,6            | 41.7         |            |        |
| 9       | 99 4t,6            | 29,9         |            |        |
| 10      | 100 8.3            | t8.0         |            |        |
|         | 100 34.6           | t4 5,9       | 0,1057     | 0,2364 |
| 12      | 10t 0,4            | 13 53,7      |            |        |
| 13      | 101 25,7           | 41,5         |            |        |
| 14      | 101 50,6           | 29,2         |            |        |
| 15      | 102 15,0           | 16,7         | 0,0972     | 0,2381 |
|         |                    |              |            |        |

<sup>\*)</sup> Ausgabe von 1847 § 70.

| 1858    | 26       | 38        | log A  | log r  | 1858    | all.         | 36        | log Δ  | log r   |
|---------|----------|-----------|--------|--------|---------|--------------|-----------|--------|---------|
| Oct. 16 | t02°38′9 | +13° 4' 1 |        |        | Oct. 25 | 105° 51' 8   | +11° 8' 5 |        |         |
| t7      | 103 2,3  | 12 51 5   |        |        | 26      | 106 10,7     | 10 55,4   |        |         |
| t8      | 103 25,2 | 12 38,8   |        |        | 27      | 106 29,0     | 10 42,3   | 0,0726 | 0,2444  |
| 19      | 103 47,7 | 12 26,0   | 0,0889 | 0,2400 | 28      | 106 46,8     | 10 29,2   |        | .,.     |
| 20      | t04 9,7  | 12 13,2   | ,      |        | 29      | 107 4,1      | 10 16:1   |        |         |
| 21      | 104 31 1 | 12 0,3    |        |        | 30      | 107 20,8     | t0 3,0    |        |         |
| 22      | 104 52,0 | 11 47,4   |        |        | 31      | 107 36,9     | +9 49,9   | 0,0647 | 0,2469  |
| 23      | 105 12,5 | 11 34,5   | 0,0807 | 0,2421 | Paulin  | 1858 Sept. 1 |           |        | Bruhns. |
| 24      | 105 32,5 | 11 21,5   |        |        | Derita  | toso sept.   | . 0.      | c.     | prunns. |

# New Variable Star (R Libræ), by Norman Pogson, Esq. (Communicated by J. Gurney Barclay, Esq. Leyton, Essex.)

A small, but remarkable star, probably similar in its nature to UGcmlnorum, was on Mai 19 proved to be variable, with the excellent ten feet equatorial of the Leyton Observatory, constructed for J. Gurney Barclay Esq., by Mr. Cooke, of York. - The new star, which is 30' n. n. 11' of @Librae. was first seen on May 3 with Dr. Lee's Smythian Telescope, while looking over my manuscript-chart of Hour 15 at home. It was then of the 9,5 mag., and on the supposition of its being a new planet was compared with the star A.Z. 205,58 = 297.55 by means of a ring-micrometer and half-seconds sidereal chronometer for the loan of which I am indebted to the Royal Geographical Society. Clouds interfered with the observation, but the few comparisons obtained were sufficient to prove its fixity and it was accordingly entered upon the chart without further remark, but on May 19, when next sweeping over this part, with the Leyton refractor, its variability was immediately recognized, as it was then scarcely so bright as a star of the 11 magnitude. On June t no trace of it remained with the Smythian telescone when neighbouring 12 magnitudes were well seen. As the same chart was

111

examined with considerable care ou April 18 I feel assured that it must then have been under the 11,5 magnitude. The whole duration of visibility occupied therefore less than a month and it has not since reappeared. I may state with certainty that on 1855 April 18 when this part of my chart was completed, also on 1857 April 20, when I sweft over it with the fine equatorial of Dr. Lee's observatory, that nothing so bright as the 12 magnitude was visible in the position of the Variable. Agreeably to Prof. Argelander's notation this star must be called R Librac, as it is the first Variable detected in that constellation. The approximate place reduced to 1860 is AR 13445'40' and South Decl. 15'49'. —

I may here state that UGeminorum failed to reappear at the due times of the last two maxima. It is therefore decidedly irregular and almost suggests the idea that its few observed maxima were indeed the last flickerings of an expiring star.

2 South Parade. Oxford. 1858 July 21.

Norman Pogson.

### Inhalt.

- (Zn Nr. 157.) Conseten Beobachtungen auf der Sternwarte zu Krenamünster, von Herrn Director Resiliaber 65. Planteten Beobachtungen auf der G\u00fcnitgen Sternwarte, von Herrn Stud. A. duwere 67. — Planteten Beobachtungen auf der Hamburger Sternwarte, von Herrn Geroge R\u00fcmker 71. — Schreiben des Herrn Professor Seecht, Directors der Sternwarte des Coll. Rom, an den Herrnuggeber 73. —
  - Schreiben des Herrn d'Abbadie an den Herausgeber 75. Schreiben des Herrn Dr. Förster an den Herausgeber 75. —
  - Schreiben des Herrn Prof. Resthuber an den Herausgeher 79. Beobachtungen auf der Bilker Sternwarte, von Herrn Dr. R. Luther 79. —
- (Zu Nr. 1158-1159.) Stellar-Photography, by G. P. Bond, Esq. 81. -
  - Ueber die Bahn des Donati'schen Cometen, von Herrn Professor Stampfer 101. —
    Observations of Bellona, Themis, Europa, Flora and Comet I. 1858, made by Mr. Breen 103.
    - Auffindung des Fuye'schen Cometen und Ephemeride für seine jetzige Erscheinung, von Herrn Dr. Bruhns 107. New Variable Star (R Librae), by Norman Pogson, Esq. 111. -

## ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

*№* 1160.

# Observations of the Comet V. 1858 (Donati), made with the filar-micrometer of the Equatorial at the Washington Observatory by James Ferguson.

|        |          |          |               |           |        | -          |          |             |              |
|--------|----------|----------|---------------|-----------|--------|------------|----------|-------------|--------------|
| 1858   | M. T. Wa | sh. Comp | . Comp. star  | 6- * Da   | Δαρ    | 6- * ∆8    | Δδρ      | app. a of   | app. d of &  |
| July 9 | 9h 17m48 | 8 2      | B. Z. 349. 71 | -2"44"45  | -0'14  | - 6' 44"39 | -1"92    | 943544041   | +27 27 52"94 |
| 10     | 8 56 59  | .9 6     | = = 70        | -1 16,14  | -0,11  | - 8 42,18  | -1,48    | 9 36 27,22  | 27 33 12,13  |
|        |          |          | < < 71        | -2 7:61   | -0,02  | - 1 22,09  | -0,24    | 9 36 27,57  | 27 33 14,91  |
| 11     | 9 0 21   | .2 10    | = = 70        | -0 37,67  | -0.05  | - 3 7,35   | -0,67    | 9 37 5,75   | 27 38 47,70  |
| 14     | 8 45 20  |          | = = 70        | +1 23,61  | +0.19  | +13 36,66  | +2,56    | 9 39 7,28   | 27 55 34,74  |
| 15     | 8 49 13  |          | = = 72        | +1 5,78   | +0,22  | +12 27,10  | +2,91    | 9 39 49,81  | 28 1 15,22   |
| 16     | 8 38 3   |          | = = 72        | +1 48,91  | +0,24  | +18 9,25   | +3,29    | 9 40 32,96  | 28 6 57,68   |
| 17     | 8 39 36  |          | s a 77        | -4 33,00  | -0,12  | - 8 48,81  | -1,62    | 9 41 17,45  | 28 12 52,37  |
| 21     | 8 37 54  |          | . = = 77      | -1 26,40  | +0,29  | +14 18,13  | +3,95    | 9 44 24,46  | 28 36 4,51   |
| 24     | 8 42 52  |          | s s 81        | -1 51,22  | +0,29  | + 8 3,04   | +3,84    | 9 46 55,41  | 28 54 22,93  |
| 25     | 8 35 0   |          | = = 81        | -0 59,28  | +0,40  | +14 13,18  | +5+33    | 9 47 47,46  | 29 0 34,48   |
| 27     |          | .7 6     | = 406.52      | +0 30,22  | -0,03  | - 0 52,13  | -0,44    | 9 49 35,00  | 29 13 9,83   |
| 28     | 8 29 57  |          | s s 33        | +0 18,33  | +0,14  | + 4 11:34  | +1,80    | 9 50 29,89  | 29 19 41,07  |
| 29*)   |          |          | * 1           | -0 23,41  | -0,04  | - 1 9,86   | -0,55    | 9 51,4      | 29 26,2      |
| ,      | 8 36 58  |          | * 2           | -1 42,15  | 0,09   | 1 56,02    | -1,23    | 9 51,4      | 29 26,2      |
| Aug. 4 | 8 23 15  |          | = 406,63      | 1 29,93   | -0,26  | - 5 6,86   | - 3 - 42 | 9 57 30,36  | 30 7 6,33    |
| 7      | 8 16 58  |          | s s 63        | +1 46,68  | +0,95  | +16 27,67  | +12,53   | 10 0 48,29  | 30 28 56,46  |
| 8      | 8 8 54   |          | = = 68        | -1 40,14  | -0,55  | 14 8,90    | -7:39    | 10 1 57,20  | 30 36 34,81  |
| 10     | 8 10 34  |          | = = 68        | +0 40,94  | +0,08  | + 1 12:12  | +1:04    | 10 4 18,92  | 30 52 4,00   |
|        | 8 14 58  |          | * 3           | -1 50,60  | +0,73  | + 7 47,86  | +9,78    | 10 8,0      | 31 16,4      |
| 15     | 8 4 3    |          | e 501.35      | -4 15,45  | -0,01  | - 0 10,95  | -0.15    | 10 10 43,40 | 31 32 58,73  |
| 16     | 7 54 34  |          | = = 35        | -2 54,59  | +0,38  | + 8 23,91  | +4,99    | 10 12 4.66  | 31 41 38,59  |
| 17     | 7 41 44  |          | s s 35        | -1 31,46  | +0,47  | +17 3,07   | +6,30    | 10 13 27,89 | 31 50 18,91  |
| 19     | 7 47 11  |          | 3490 B.A.C.   | +9 24,18  | -0,09  | - 1 39,92  | -1,20    | 10 16 21,26 | 32 -8 34,53  |
| 22     | 7 39 20  |          | B. Z. 501, 51 | -6 30,56  | +0,27  | + 6 5,99   | +2,86    | 10 28 58,66 | +32 36 39,66 |
| •••    | . 55 20  | ,- 2     | 2.2.301.31    | - 0 30,30 | 7 3,21 | 7 0 0100   | 1.2,00   | .0 20 00,00 | 102 00 00100 |

<sup>\*)</sup> The stars \*1 and \*2 were supposed at the times of comparison to be B.Z. 406.55 and 501.29.

On the night of August 17 four comparisons were lost by fault of the Chronograph.

The differential refraction, being in most instances large, has been given in the columnes  $\Delta \alpha \rho = \Delta \delta \rho$ . —

### Mean places for 1860,0 of Comparison-stars:

| Star          | Mag. | æ             | ð              | Star          | Mag. | α           | ð              |
|---------------|------|---------------|----------------|---------------|------|-------------|----------------|
|               |      | $\overline{}$ |                |               |      |             |                |
| B. Z. 349. 70 | 8    | 9537"49°16    | +27° 41' 20"89 | B. Z. 460, 68 | 8    | 10h 3"43'40 | +30° 50′ 16"86 |
| s = 71        | 9    | 9 38 40,69    | 27 34 4,27     | = 501.35      | 7    | 10 15 4,27  | 31 32 35,88    |
| = = 72        | 9    | 9 38 49,50    | 27 48 10,57    | * 1           | 9    | 9 51 52,    | 29 26 47       |
| s s 77        | 8    | 9 45 56,21    | 28 21 7,71     | * 2           | 7    | 9 53 11,    | 29 27 34       |
| s s 81        | 8    | 9 48 51,95    | 28 45 41,31    | * 3           | 9    | 10 9 57,    | 31 8 01        |
| £ 406, 52     | 7    | 9 49 10,44    | 29 13 27,86    | 3490 B. A. C. | 7    | 10 7 2,60   | 32 9 42,77     |
| s s 53        | 9    | 9 50 17,03    | 29 14 53,41    | B. Z. 501. 51 | 7    | 10 27 34,26 | +32 29 57,45   |
| = = 63        | 8    | 9 57 6,19     | +30 11 42,21   | 1             |      |             |                |

The places of the stars are from Bessel's Zones and the Catalogue of British Association.

Washington 1858 August 23.

Communicated by Comd. M. F. Maury.

#### 116

46 = =

### Schreiben des Herrn Plantamour an den Herausgeber.

Permettez-moi de Vous adresser quelques observations de la comète de Donati; ce n'est que ces derniers jours que i'ai commencé à l'observer.

115

| 1858     | t. m. Genève | AR app. de  | Béel, app. & | Cômp. * |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|
| Août 28  | 755" 3°      | 10"31" 7'09 | +33"34'41"1  | 3 a     |
| 28       | 7 59 36      | 10 31 8,00  | 33 34 44,1   | 2 6     |
| Septh. 2 | 8 6 42       | 10 41 36,02 | 34 27 43,2   | 2 c     |
| . 3      | 7 59 48      | 10 43 55,72 | 34 38 12,4   | 5 d     |
| 4        | 7 40 8       | 10 46 20,22 | 34 48 48,9   | 4 d     |
| 4        | 7 51 37      |             | +34 48 49,2  | 4 c     |
| 4        | 7 58 46      | 10 46 21,50 |              | 3 e     |
|          |              |             |              |         |

Les observations sont corrigées de l'effet de la réfraction, mais non de la parallaxe.

Positions moyennes des étoiles de comp. pour 1858,0 : 10h 36m27\*27 +33°21'48"9 B. Z. 495 et 357

B. Z. 357 10 37 50.22 +33 20 32,3 10 47 52.11 +34 15 48.3 B. A. Z. 3741 10 47 4,15 +34 47 27,9 47 petit lion

10 45 21,68 +34 58 45.3

Genève 1858 Sent. 6. E. Plantamour.

### Schreiben des Herrn E. Schubert an den Herausgeber.

Ich habe die Ehre, Sie von einer sehr interessanten Entdeckung, die ich in diesen Tagen gemacht habe, in Kenntnlss zu setzen. Von Seiten des Amerikanischen Nautical-Almanacs mit der Weiterhearbeitung des Planeten Daphne beauftragt, gieng ich zuerst daran, aus der zweiten Erscheinung eine neue Bahn abzuleiten. Ich fand nnn, dass sich mit diesen neuen Elementen (welche übrigens eine grosse Aehnlichkeit mit denen von Herrn Pape für die erste Erscheinung abgeleiteten haben) die erste Erscheinung nicht darstellen lässt, sie geben die AR um 16° zu gross und die Decl. um 7° zu klein, und dies nun schon liess nich vermuthen, dass ich auf diese Weise einen neuen Planeten gefunden habe und dass Daphne voriges Jahr nicht aufgefunden und beobachtet ist. Zur weiteren Beweissührung bin ich jetzt damit beschäftigt eine Bahn ans den Beobachtungen von 1856 und 1857 zusammen abzuleiten. 1eh habe noch einige Annäherungen zu machen um alles in der grössten Schärfe bestimmen zu können, doch machte ich einen vorläufigen Schluss und erhielt Folgendes:

Aus 1856 Juni 2, 1857 Septbr. 16 und Septbr. 30 1856 Juni 2.4 mittl. Berl. Zt.

1856 Juni 2,4 mittl. Berl. 2L.  

$$M = 343^{\circ} 20'$$
  
 $\pi = 241^{\circ} 53$   
 $\Omega = 180^{\circ} 43$ } m. Aeq. 1858,0  
 $i = 22^{\circ} 36$   
 $\varphi = 31^{\circ} 46$   
 $\mu = 479^{\circ}1$   
 $log a = 0.5797$ 

Damit werden die zu Grunde gelegten Beobachtungen bis auf einige Secunden dargestellt, aber bei der unabhängigen Beobachtung von Sept. 23 zeigt sich in Länge und Breite

wodurch noch einige Zweisel an der Verschiedenheit beseitigt werden. -

Nach Vollendung meiner Arbeiten über diesen Gegenstand werde ich alle Resultate ausführlich in dem Berichte nach

Amerika, wo ich zu publiciren verpflichtet bin, angeben. Berlin 1858 Sept. 9.

E. Schuhert.

### Neue Elemente des Cometen II. 1858, von Herrn Dr. Winnecke.

Herr Professor Moesta hat die Beobachtungen des zweiten Cometen dieses Jahres am 26ster Mai, sogleich nach Ankunft eines ihn vom Laufe desselben benachrichtigenden Schreiben des Herrn Professor Argelander beginnen können, ohne durch das helle Mondlicht gehindert zu werden. Es lässt sich voraussetzen, dass unter diesen Umständen die Ortsbestimmung des Cometen dort noch während einiger Wochen möglich gewesen ist, was für die weiteren Untersuchungen von grosser Wichtigkeit sein wird. Vorläufig theilt Herr Professor Mocsta von den drei his zur Absendung seines Schreibens bestimmten Positionen nur die am 29sten Mal erhaltenen beiläufig reducirten Differenzen des Cometen in ger. Aufsteigung und Ahweichung von drei Bessel'schen Sternen mit. Da die Anordnung der Beobachtungen aber derart ist, dass im Mittel die vorläufig zurückbleibenden Unsicherheiten der einzelnen Coordinaten gering sind, so hahe ich kein Bedenken getragen, diese Daten zu einer neuen Bestimmung der Bahn anzuwenden, zumal meine letzten Elemente nach dem Perlhele nicht unbeträchtliche Abweichungen zeigen und die Beobachtungen einen mehr als dreifach grössern Zeitraum umfassen, als die, auf denen sie beruhen.

117

Die Reduction der Moesta'schen Messungen gab die Position des Cometen:

verbunden mit den Beobachtungen zu Cambridge und Bonn von April 19 und Bonn März 8, habe ich bieraus vor einigen Wochen folgende Elemente gefunden:

Epoche 1858 Mai 3,0 mitti. Zt. Berlin.

poecie tess anal 
$$_{3}$$
0 mtn. At Derin.   
 $M = 359^{\circ} 9^{\circ} 12^{\circ}75$   
 $\tau$ - $\Omega$  = 162 6 3,84 m. Aeq. 1858,0  
 $i = 10$  48 3,78  
 $\phi = 48$  59 47,78  
 $\mu = 639^{\circ}4465$   
 $log a = 0,4961350$   
 $log a = 9,8958844$ .

Sie schliessen sich den zu Grunde gelegten Daten genau au. Die Umlaufszeit beträgt ihnen zufolge 5,5489 Jahre, so dass also zwischen 1619 u. 1858 der Comet siebenmal unbemerkt zum Perlibel zurückgekehrt ist. Unter dieser Annahme beträgt die mittlere Dauer eines Umlaufes 5,3418 Jahre.

Herr Clausen hat schon früher die Vermuthung ausgesprochen, dass der Comet III. 1819 möglicherweise identisch mit dem leider so mangelhaft beohachteten zweiten Cometen von 1766 sei, eine Meinung, die Olbere nicht für unwahrscheinlich bielt. Das äussere Eracheinen dieses Cometen war allerdings wesentlich von dem Aussehen der Cometen von 1819 und 1858 verschieden, aber der Perihelabstand betrug in der Ellipse, die der Comet von 1766 nach Burckhardt beschrieb, nur etwa die Hälfte von dem des jetzigen Cometen, und wie wenig wir im Stande sind den Einflusseiner derartigen Veränderung auf die Helligkeit eines Cometen zu beurtheilen, braucht kaum erwähnt zu werden.

Jedenfalls wird es von bohem Interesse sein, die Stürungsrechnungen für die Zeit vor 1819 durchauführen, da der Comet dem Jupiter Anfang 1812 und Ende 1800 sehr nahe gekommen ist. Nach einer beiläufigen Rechnung unter Annahme der jetzigen Elemente der Bahn betrug die grösste Jupitersnähe 1812 u. 1800 resp. 0,8 und 0,4 des Abstandes der Erde von der Sonne. In wie weit werden nun die Störungen von 1812 den kleinsten Abstand 1800 und 1799 modificit haben? sicherlich fallen in jene Zeit beträchtliche Störungen.

Nach den gefundenen Elementen beträgt die kleinste Entferung der Bahnen von Jupiter u. Comen (1,33 Réhabahalbmesser; im Laufe dieses Jahrhunderts aber wird keine so heträchtliche Jupitersnähe eintreten, dass eine wesentliche Ungestaltung der Babn dadruch möglich wäre.

Pulcawa im August 1858. A. Winnecke.

### Verbesserte Elemente des Cometen IV. 1857, von Herrn Stud. Lind.

Nachdem ich in № 1133 der Astronom. Nachrichten eine eiliglisieche Bahn für den von Dr. Peterze in Alhany entdeckten Cometen IV. 1857 angegeben hatte, welche die damals bekannten Beobachtungen befriedigend darstellte, sind später einige amerikanische verüffentlicht worden, welche die Länge des durchlaufenden Bogens erheblich vergrüssern, und diese geben nicht unbeträchtliche Fehler. Aus drei Normalörtern für Aug. 2 u. 25 und Octob. 21 ergab sich dann durch eine neue Berechnung foisende Bahn:

| T = 1857 Aug. 24,02958 m.Z. Berlin                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |
| # = 21 4/ 10"54 m Apr 1857 Inn 0                                        |
| $\pi = 21^{\circ} 47' 10''54 \Omega = 200 50 10,35 m. Aeq. 1857 Jan. 0$ |
| i = 32 46 31,98                                                         |
| $\varphi = 78 45 41,18$                                                 |
| $lg \mu = 1,1643030$                                                    |
| lg a = 1,5904690                                                        |
| Umlaufarait 242 05 Jahre                                                |

zu welcher sämmtliche Normalörter sich nun so stellen:

|         | Rechn    |        |      |        |
|---------|----------|--------|------|--------|
|         | rox 8.da | Beobb. | de   | Beobb. |
|         |          | -      |      |        |
| Ang. 2  | +0"2     | 16     | -0"4 | 17     |
| 10      | +9,9     | 10     | -0,6 | 10     |
| 25      | +0,4     | 15     | +0,5 | 15     |
| Sept. 7 | +5.9     | 1      | +7,5 | 1      |
| 23      | +2,8     | 6      | -0,6 | 6      |
| Oct. 21 | +0,3     | 1      | +0.2 | 1      |

Ausser den früher benutzten habe ich hier überdiess auf mehrere von den in AnnArbor, Cambridge und Leiden angestellten Beobachtungen Rücksicht genommen. Die Einzelnbeiten habe ich indessen der Kürze weren bier ausselassen.

Ein früherer Versuch, die Febler nach der Methode der kieinsten Quadrate wegzuschaffen, war an dem in solchen Fällen gewöhnlichen Umstande gescheitert.

Die verschiedenen Berechnungen deuten also auf eine Umlaufszeit von ca. 250 Jahren, in welcher Angabe man wohl keinem Fehier von ± 15 Jahren ausgesetzt ist.

Kopenbagen 1858 Aug. 30. Hans Lind.

Schreiben des Herrn Watson, Astronomen an der Sternwarte zu Ann Arbor, an den Herausgeber.

I have the pleasure to send you elements and an ephemeris of the Comet V. 1858, discovered by *Donati* at Florence on June 2, computed from twenty-three observations.

By means of approximate elements I have constructed normal places for June 11, July 13 and August 14; the first from observations at Florence, Padua and Berlin; the second from observations at Washington and Cambridge (Mass.) and the third from the following observations:

|              | Ann Arbor M. T. | a de          | 36          |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|
| 1858 Aug. 12 | 8h 25m30 8      | 151° 42' 31"3 | +3t° 8' 7"7 |
| 13           |                 | 152 1 27,9    | 3t 16 9,1   |
| 14           | 7 59 28,4       | 152 20 55,2   | 31 24 29,7  |
| 15           | 8 8 41,6        | 152 41 13,7   | +3t 33 18,0 |

The normal-places are the following and are referred to the apparent equinox of the date:

| Washington M. T. | a de          | 86            | Observ. |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| 1858 June 11.0   | 141° 18' 30"9 | +24° 46' 25"4 | 10      |
| July 13,0        | 144 32 49,7   | 27 48' 0,8    | 9       |
| Aug. t4,0        | 152 14 12.0   | +31 21 47,9   | 4       |

From these normal places the following parabolic elements have been computed so that the sum of the squares of the residual errors in the middle place should be a minimum:

$$T = 1858 \text{ Sept. } 29,794381 \text{ Wash. M. T.}$$
  
 $\pi = 36^{\circ} 20' 11''5)$ 

$$\Omega = 165 15 49.7$$
 m. Equ. 1858,0  
 $i = 63 3 6.0$   
 $i = 9.763374$ 

Motion retrograde.

The comparison of the middle place with these elements gives the following residual error:

$$\Delta \alpha \cos \delta = -0^{\circ}9$$
  $\Delta \delta = -7^{\circ}4$ .

These remaining errors are so small, the comet also being very far from the perihelion, that, for the present at least, it will be unnecessary to abandon the parabolic hypothesis in the computation of elements. Moreover, the ellipticity of the orbit, in case it really exists, must be extremely small and the apparent similarity between the elements of this comet and those of the first comet of 1827 must therefore be regarded as merely accidental.

The above parabolic elements give the following

| Ephem     | eris for W | ashington Mean | Midnight. |
|-----------|------------|----------------|-----------|
| 1858      | a6         | 36             | log A     |
| August t4 | 10h 9m34   | +31°26′1       | 0,30894   |
| 18        | 10 t5 7    | 32 1,2         | 0,29164   |
| 22        | 10 21 15   | +32 38,8       | 0,27198   |

| 1858      | a de       | 86       | log Δ   |
|-----------|------------|----------|---------|
| August 26 | t0h 28m 6' | +33°18'6 | 0,24956 |
| 30        | 10 35 53   | 34 0,4   | 0,22395 |
| Septh. 3  | 10 44 52   | 34 43,2  | 0.19457 |
| . 7       | 10 55 27   | 35 25,0  | 0.16072 |
| 11        | 11 8 15    | 36 1.8   | 0.12152 |
| 15        | 11 24 7    | 36 26,3  | 0.07598 |
| 19        | 11 44 16   | 36 24,5  | 0.02309 |
| 23        | 12 10 14   | 35 31,4  | 9.96220 |
| 27        | 12 43 40   | 33 3,2   | 9.89408 |
| Octb. t   | 13 25 16   | 27 53,0  | 9.82332 |
| 5         | 14 13 25   | 18 49,7  | 9.76231 |
| 9         | t5 3 29    | + 5 59,5 | 9,73184 |
| 13        | 15 49 57   | - 7 56,7 | 9,74589 |
| 17        | 16 29 28   | -19 4514 | 9,79476 |

This epheneris is referred to the mean equinox 1858,0. The relative brilliancy of the comet computed on the supposition that the intensity of light varies inversely as the product  $r^2\Delta^2$ , will be as follows:

| 1858     | Brilliancy | 1858     | Brilliancy |  |
|----------|------------|----------|------------|--|
| Aug. 14  | 1,00       | Sept. 23 | 17,57      |  |
| 22       | 1,90       | . 27     | 25,27      |  |
| 30       | 2,45       | Oct. 1   | 35,14      |  |
| Septh. 7 | 4,34       | 5        | 44,55      |  |
| 15       | 8,46       | 9        | 47,12      |  |
| 19       | 12.14      | 17       | 27.58      |  |

The comet is now brighter than a star of the 4th magnitude and we may therefore reasonably expect that it will present a magnificent appearance, in the west after sunset, about the beginning of October.

Since I perceive that the comet III. 1888 discovered by Mr. Tuttle at Cambridge (Mass.) on May 2, was not seen in Europe, I add also elements of this comet computed from the observations at Cambridge Mai 3, 4, 12 and those made at Ann Arbor May 9 and 12. They are the following:

$$T = 1858$$
 Mai 2,107254 Wash. M.T.  
 $\pi = 195^{\circ}58'$  44"3  
 $\Omega = 170$  42 56,4 m. Equ. 1858,0

$$\Omega = 170 \ 42 \ 56,4) 
i = 22 \ 59 \ 48,6$$

The comparison of these elements with the middle place gives: C-O

$$\Delta \lambda = 0''0$$
  $\Delta \beta = +0''2$ 

The coniet was extremely faint and was observed for the last time on June 1 at Ann Arbor. It was not seen at Cambridge after Mal 12.

Ann Arbor 1858 Aug. 27. James C. Watson.

Planeten-Beobachtungen auf der Königsberger Sternwarte, mitgetheilt von Herrn Prof. E. Luther.

Die folgenden Beobb, sind von Herrn Kayser am Reichenbach'schen Meridiankreise angestellt und mit den Ephemeriden des Berliner Jahrbuchs verglichen.

| ier Jantuucus | vergitchen.   |             | Merk      | ur.                        |           | F       | н-В   |
|---------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------|---------|-------|
| 1858          | M. Z. Königsb | . а арр.    | Fåden     | d npp.                     | Parallaxe | in a    | in 3  |
| März 31       | 0h27"26'7     | 1h 1m33'98  | 5         | + 6° 13' 25"2              | +5"0      | +0'25   | +4"5  |
| April 15      | 1 10 15,8     | 2 43 38,44  | 5         | +18 16 47,5                | +5,2      | -0.08   | +4.0  |
| 24            | 1 11 33,9     | 3 20 25,73  | 4         | +21 19 52,4                | +6,1      | -0.80   | -0,7  |
|               | ,             | , -         | V e n     | •                          |           | ,       |       |
| Januar 2      | 23 5 56.2     | 17 56 51.85 | 4         | -23 20 23,7                | +5,1      | -0,41   | 3,8   |
| 6             | 12 6.2        | 18 18 47,95 | 5         | -23 26 17.3                | +5,1      | - 0,63  | -1,8  |
| 29            | 44 32,4       | 20 21 59,41 | 5         | -20 20 1,7                 | +4,9      | -0,29   | +3,1  |
| Februar 5     | 54 7,5        | 59 12,00    | 5         | -18 15 53,1                | +4,8      | -0,23   | +4,3  |
| 6             | 55 16,4       | 21 4 17,60  | 5         | -17 55 55,6                | +4.8      | -0,26   | +2,1  |
| 7             | 0 0 19,9      | 9 21,92     | 5         | -17 35 22,9                | +4.8      | -0,23   | -4,5  |
| 8             | 1 26,1        | 14 24,92    | 5         | -17 14 37,5                | +4.8      | -0,11   | +6,1  |
| 10            | 3 35,3        | 24 27,54    | 5         | -16 31 12,4                | +4,8      | -0,13   | 0,1   |
| 11            | 4 38,1        | 29 27,11    | 5         | -16 8 53,4                 | +4.7      | -0,21   | +2,3  |
| März 31       | 34 32,5       | 1 8 41,02   | 5         | +16 9 59,0                 | +3.8      | +0,17   | +7,9  |
| April 15      | 45 5,7        | 2 18 24,29  | 5         | +13 15 . 6 . 6             | +3,4      | +0,12   | +6,6  |
| 18            | 47 34,0       | 3 32 42,66  | 5         | +14 32 46.8                | +3,3      | +0.11   | +7,9  |
| 24            | 52 57,8       | 3 1 46,61   | 5         | +16 58 5,3                 | +3,2      | +0,04   | +9,1  |
|               | ,             |             | Jun       |                            | •         | • •     |       |
| Januar 28     | 12 17 54.1    | 8 49 31,83  | 4         | + 3 1 0,8                  | +4,8      | -15,22  | 9,1   |
| 29            | 13 5,5        | 48 38,97    | 5         | + 3 9 57,5                 | +4,8      | -15,14  | -10.5 |
| 30            | 8 17,5        | 47 46,74    | 5         | + 3 19 8,2                 | +4,8      | -15,59  | -16,9 |
| Februar 4     | 11 44 20,2    | 43 27,28    | 5         | + 4 6 23,3                 | +4,7      | -15,09  | -12,9 |
| 6             | 34 47,2       | 41 46,76    | 2         | + 4 26 4,0                 | +4.7      | - 15,20 | -13,4 |
| 7             | 30 1,9        | 40 57,32    | 5         | + 4 35 58,9                | +4,6      | -14,84  | -11,0 |
| 9             | 20 34,1       | 39 20,97    | 5         | + 4 56 10,5                | +4,6      | -14,83  | 16,1  |
| 10            | 15 51,5       | 38 34,20    | 5         | + 5 6 17,8                 | +416      | -14,86  | -15,6 |
| ii            | 11 9,9        | 37 48,33    | 5         | + 5 16 25,3                | +4,5      | -14,84  | -13,0 |
| 12            | 6 29,1        | 37 3,38     | 5         | + 5 26 37,0                | +4,5      | -14,89  | 12,9  |
|               | ,.            | 0. 0,00     | Ves       | •                          | 1         | ,       |       |
| April 15      | 12 48 27,2    | 14 23 26,49 | 5         | - 1 3 33,1                 | +5,9      | +9,22   | -27,5 |
| 19            | 28 50,8       | 19 51,14    | 5         | - 0 45 25,1                | +5,9      | +9,37   | -27,2 |
| 22            | 14 16,6       | 17 4,22     | 5         | - 0 33 7,9                 | +5,9      | +9,21   | -27,1 |
| Mai 6         | 11 6 18,3     | 4 6,54      | 5         | + 0 3 56,9                 | +518      | +9,27   | -22,1 |
|               |               | ,           | Flo       |                            | ,         | , -,    |       |
| Januar 2      | 12 53 43,2    | 7 42 56,23  | 5         | +20 58 40,2                | +4,4      | +0,25   | -4,2  |
| 4             | 43 37,6       | 40 42,04    | 5         | +21 11 59,9                | +4,3      | +0,54   | -3,9  |
| 7             | 28 25,0       | 37 16,68    | 4         | +21 31 46,1                | +4,3      | +0,23   | +9,1  |
| 8             | 23 19,5       | 36 6,93     | 4         | +21 38 27,8                | +4,3      | +0,56   | +4,8  |
| 14            | 11 52 47.8    | 29 9,52     | 5         | +22 17 20,8                | +4,2      | +0,46   | +0,4  |
| 22            | 12 35,6       | 20 23,16    | 5         | +23 4 39,2                 | +4,0      | +0,14   | +9,1  |
|               | 12 33,0       | 20 23,16    |           |                            | 7410      | T0,14   | 4311  |
| Februar 9     | 13 6 8,2      | 10 25 12,49 | Euno<br>4 | m 1 a .<br>— 2 1 36,0      | +3.7      | . 0,03  | +1,2  |
| 10            | 1 18,0        | 24 18,05    | 5         | - 2 0 33,0                 | +3,7      | 0,09    | +5,2  |
| 11            | 12 56 26,8    | 23 22,61    | 5         | - 1 59 1515                | +3,7      | +0,27   | +3,2  |
| 12            | 51 35,7       | 22 27,27    | 5         | - 1 57 46.4                | +3,7      | +0,27   | -0,3  |
| 21            | 7 32,0        | 13 55,31    | 4         | - 1 38 57,9                | +3,7      | -0,36   | -3,4  |
| 22            | 2 49,1        | 12 58,16    | 4         | - 1 36 3719<br>- 1 36 20,6 | +3,7      | -0,38   | -0,1  |
| 23            | 11 57 56,0    | 12 0.83     | 5         | - 1 33 36,1                | +3,7      | -0,04   | +2,0  |
| März 11       | 10 40 59,2    | 9 57 56,29  | 5         | - 1 39 11,9                | +3,6      | +0,03   | -4,3  |
|               |               | 0 01 00,20  | 3         | - 1 39 11,9                | T310      | 7.0,03  | -415  |

|           |                         |                         | Fort       | una.                       |                | R-B                        |
|-----------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1858      | m. Z. Königsb.          | α арр.                  | Fåden      | dapp.                      | Parallaxe      | inα inδ                    |
| März 11   | 11130"24'9              | 10° 47" 18'30           | 2          | + 5° 47' 17"5              | +3"8           | -0'98 +9"1                 |
|           |                         |                         | Mass       | alia.                      |                | •                          |
| April 14  | 12 30 57,5              | 14 2 15,43              | 5          | -12 23 12,2                | +5,3           | -0.91 + 6.1                |
| 15        | 26 5,1                  | 1 18,85                 | 3          | -12 17 53.5                | +5,3           | -0,80 +8,7                 |
| 19<br>22  | 6 34,2                  | 13 57 30,95<br>54 39,85 | 4          | -11 56 8,7<br>-11 39 35,6  | +5,3<br>+5,3   | -0.73 + 8.1<br>-0.47 + 1.9 |
| 22        | 11 51 55,9              | 54 59,65                |            |                            | +313           | -0,47 +1,9                 |
|           |                         |                         | Tha        |                            |                |                            |
| April 12  | 13 3 31,4<br>11 53 42,8 | 13 26 51,77<br>24 54,63 | 5          | +5042.9 $+5252.6$          | +4,8<br>+4,8   | -0.02 +4.4 +0.07 +0.3      |
| 15        | 48 49,0                 | 23 56,62                | 4          | + 5 3 39,2                 | +4,8           | +0.08 +0.4                 |
| 19        | 29 18,9                 | 20 9,47                 | 5          | + 5 4 50,6                 | +4.7           | +0,39 +2,9                 |
| 20        | 24 28,1                 | 19 14,43                | 3          | + 5 4 43,1                 | +4,7           | +0,39 +0,3                 |
|           |                         |                         | Then       | nis.                       |                |                            |
| Japuar 4  | 12 12 53,6              | 7 10 53,21              | 2          | +23 38 32,1                | +2,4           | -0,14 -16,5                |
| 8         | 11 54 32,4              | 7 15,03                 | 2          | +23 44 47,1                | +2,4           | -0,08 -10.5                |
|           |                         |                         | Eute       | rpe.                       |                |                            |
| Februar 6 | 12 35 1,6               | 9 42 11,04              | 4          | +16 8 7,3                  | +5,0           | +9,25 -35,8                |
| 9         | 20 14,3                 | 39 11,06                | 3          | +16 25 3016                | +4.9           | +9,69 -41,1                |
| 10        | 15 18,5                 | 38 11,00                | 5<br>5     | +16 31 12,2                | +1,9           | +9,73 -43,0                |
| 11<br>12  | 10 23,3<br>5 27,6       | 37 11,47<br>36 11,58    | 4          | +16 36 43.5<br>+16 42 16.9 | +4,9<br>+4,9   | +9,35 -38,6<br>+9,49 -40,8 |
| 21        | 11 21 34,3              | 27 40.04                | 3          | +17 27 12,9                | +4.7           | +9,81 -40,2                |
| 22        | 16 35,8                 | 26 47,29                | 5          | +17 31 31.0                | +4.6           | +9,16 - 37,4               |
| 23        | 11 59,1                 | 25 56,36                |            | +17 35 36,6                | +4.6           | +9,00 -31,4                |
| 25        | 2 29,1                  | 24 17,96                | 3          | +17 43 40,4                | +4,6           | +9,10 -39,4                |
|           |                         |                         | mphi       |                            |                |                            |
| April 9   | 10 57 46,2              | 12 9 6,06               | 5          | - 3 22 19.0                | +4,3           | +9,85 -78.2                |
| 10<br>12  | 53 0,7                  | 8 16,34                 | 5<br>5     | - 3 18 54.8<br>- 3 12 26.0 | +4,3           | +9,84 -80,5<br>+9,82 -77,2 |
| 12        | 43 32,5                 | 6 39,68                 |            |                            | +4,3           | +9,82 -77,2                |
|           |                         |                         | Jupi       | ter.                       |                |                            |
| Januar 3  | 7 24 2,4                | 2 16 17,86              | 2,2        | +12 26 57,3                | +1,3           | -0,75 +2,7                 |
| 4 7       | 20 9,1<br>8 34,5        | 16 20,41<br>16 33,65    | 3,2        | +12 27 32,1                | +1,3<br>+1,3 - | -0,32 +2,5<br>-0,70 +0,8   |
| 8         | 4 44,1                  | 16 39,13                | 3,2        | +12 30 27,3                | +1,3           | -0.08 +1.8                 |
|           | , .                     | ,                       | Satu       |                            | 1              | 0,00                       |
| Januar 2  | 13 2 23.8               | 7 51 38.27              | 3,2        |                            |                | +0,93                      |
| 4         | 12 55 51,8              | 50 58,32                | 3,2        | +21 6 45,3                 | +0.6           | +1,20 +12,2                |
| 7         | 41 3,9                  | 49 57,60                | 1,1        | +21 9 36,8                 | +0.6           | +1,18 +20,9                |
| . 8       | 36 47,6                 | 49 37,21                | 3,2        | +21 10 35,4                | +0,6           | +1,20 +21,9                |
| 14        | 11 8,8<br>11 36 56,6    | 47 33,59<br>44 48,19    | 3,2<br>3,2 | +21 16 45,1<br>+21 24 28,9 | +0,6<br>+0,6   | +0,92 +20,5<br>+1,16 +18,1 |
| 28        | 11 20,9                 | 42 47,79                | 3,2        | +21 30 8,6                 | +0,6           | +1,08 +20,2                |
| 29        | 7 5,4                   | 42 28,02                | 3,2        | +21 31 0,8                 | +0,6           | +1,31 +16,0                |
| 30        | 2 50,5                  | 42 8,92                 | 3,2        | +21 32 0,0                 | +0,6           | +0,91 +10,6                |
| Februar 8 | 10 24 41,8              | 39 22,99                | 3,2        | +21 39 24,4                | +0,6           | +1,14 +18,6                |
| 21<br>25  | 9 30 16,8               | 36 4,26<br>35 15,05     | 3,2        | +21 48 30,3<br>+21 50 38,9 | +0,6<br>+0,6   | +1,08 +10,3<br>+1,14 +15,4 |
| 25        | 13 47,1                 | 00 10,00                | 014        | 1.21 00 0019               | 70,0           | 1 2,11 7 1014              |

|           |                | Uranus.     |       |               |           | R-B    |       |  |
|-----------|----------------|-------------|-------|---------------|-----------|--------|-------|--|
| 1858      | m. Z. Königsb. | α app.      | Fäden | d app.        | Parallaxe | in a   | in d  |  |
| _         | -              |             |       | _             | -         | _      |       |  |
| Januar 4  | 8h36m41'9      | 3h 33m 5'83 | 5     | +18° 57' 26"2 | +0"3      | +14'53 | +56"4 |  |
| 7         | 24 37,9        | 32 49,56    | 5     | +18 56 35,5   | +0.3      | +14,17 | +52,7 |  |
| 8         | 20 36,7        | 32 44,25    | 5     | +18 56 18,6   | +0,3      | +14,36 | +52,9 |  |
| 28        | 7 0 57,5       | 31 43,33    | 4     | +18 53 9,1    | +0,3      | +14,05 | +52,8 |  |
| 29        | 6 57 1,0       | 31 42,52    | 5     | +18 53 15+1   | +0,3      | +14,03 | +45,0 |  |
| 30        | 53 4,5         | 31 41,87    | 5     | +18 53 5,9    | +0.8      | +13,99 | +53,0 |  |
| Februar 4 | 33 24,0        | 81 41,98    | 5     | +18 53 16,7   | +0,3      | +13,83 | +48,3 |  |
| 6         | 25 34,4        | 31 43,20    | 5     | +18 53 23,2   | +0,3      | +14,18 | +49,8 |  |
| 8         | 17 45,1        | 31 45,74    | 5     | +18 53 28,6   | +0,3      | +13,96 | +55,0 |  |
| 9         | 14 30 8        | 31 47 40    | 5     | J 18 53 42.1  | +0.3      | 113 86 | ±48-1 |  |

Königsberg 1858 Sept. 18.

E. Luther.

### Schreiben des Herrn Professor R. Wolf an den Herausgeber.

Ich erlaube mir, Ihnen für die Astronomischen Nachrichten eine kurze Uebersicht der soeben in die Druckerei gegebenen M.7 meiner Mittheilungen über die Sonnenflecken zu geben. Zunächst enthält diese neue Nummer eine ziemlich detaillirte Darlegung der Sonnenflecken-Beobachtungen des Domherrn Stark in Augsburg aus den Jahren 1813 - 1836 und die darauf folgende Verification der von mir auf 1823,2 +0,5 und 1833,6 ± 0,5 gesetzten Minimums-Epochen. "Weitere "Schlüsse aus den Stark'schen Beobachtungen auf später "verschlebend," sage ich am Ende dieser Darlegung, "darf "ich dagegen nicht unterlassen vorläufig anzuzeigen, dass "ich die bestimmteste Hoffnung habe in der nächsten Mit-"theilung zu zeigen, dass die verschiedenen Sonnenflecken-"Perioden, oder vielmehr die eine Sonnenflecken-Periode "mit ihren Anomallen, wie ich schon in M 5 ausgesprochen "habe, durchaus nichts anderes als Folge einer Rück-"wirkung der Planeten auf die Sonne lst. So weit

"wenigstens die von mit in der neuesten Zell an die Hand genommenen Untersuchungen bis jetzt durchgeführt werden "konnten, zeigen als, dass, unter einer ganz einfachen Hynothese über die Einwirkung der Planelen, für diese Wirkung eine Curve resulftrt, die nach Länge ihrer einzelnen "Wellen und nach Beschaffenbeit der in derselben auftretenden Untergelmässigkeiten mit der Sonnenflecken-Curve auf "das achfönste übereinstimmt. Ich würde diese vorläufigen "Resultate heute noch nicht erwähnen, wenn dieselben nit "nicht von ao ho her Bedeutung erscheinen würden, "dass ich es für eine Unterlassungssünde halten müsste, den "für diese Untersuchungen sich Interessirende nicht jetzt "schon eine kleine Andeutung zu geben." Zum Schlusse führe ich die Sonnenflecken-Litteratur von 36 96 bis auf 36 110 fort.

Zürich 1858 Sept. 13.

Prof. R. Wolf.

### Aus einem Schreiben des Herrn Prof. Gerling an den Herausgeber.

Ich hatte einmal gebört oder gelesen, cs sei wohl möglich, dass Chronometed unter Induction des Erdungnetismus in ihren Stabitheilen mögnetisch würden, so dass der Gang sich mit der Lage gegen die Weltgegenden änderen müssten-Dennoch glaubte ich den Umstand dass der sehöne Chronometer Kessels ¾ 1314 des hiesigen Instituts 22 Jahre lang regelmässig in derselhen Ruhelage, XII gegen Westen, gestanden hatte, henutzen zu können, um dies zu prüfen. Ich veraulassie also Herrn Metde denselben in einer Reihe von Tagen nach einander mit der Pendeluhr zu vergleichen, indem er abwechselnd in seiner regelmässigen Ruhelage 24 Stunden blieb und dann wieder 24 Stunden in umgekehrtet Lage, XII gegen Osten, stehen blich. — Das Ergebniss fiel negativ aus, so dass bei diesem Individuum kein solcher Einfluss bemerklich. Ich erhielt nämlich aus 4 Tagen in der gewöhnlichen Lage den Eiglichen Gang — —5'57 und in der ungewöhnlichen = —0'40 und lat der Unierschied 0'17 offenbar viel geringer als die zu verbürgende Genauigkeit der einzelnen Beobachtungen.

Gerling.

### Entdeckung eines Planeten.

### Schreiben des Herrn Goldschmidt an den Herausgeber.

Ich habe die Ehre Ibnen die Entdeckung des 54sten Planeten anzuzeigen, die ich am 10ten d. M. gemaeht habe. Am 11ten konnte ich ihn mit dem Stern Lalande M242512 vergleichen und fand die genäherto Position wie folgt:

Sept. 11 10h 55m m. P. Z. 64 AR = 21h 38"42' Decl. = Süd 6° 6'.

Die tägliche Bewegung in AR ist -40°; in Decl. land Ich sie unmerklich (aus Mangel einer festeu Aufstellung meines Fernrohrs). Der Planet gleicht einem Sterne 10-11 "Fößsse und erhielt den Namen "Alexandra".

Parls 1858 Sept. 13.

H. Goldschmidt.
Beobachtung des Planeten auf der Pariser Sternwarte im Merldian.

1858 Septbr. 13 α 64 = 21h 37 27'83 δ 64 = -6°3' 28"0.

### Bemerkungen über die Lichterscheinungen des Donati'schen Cometen, von Herrn Pape.

Erschelnung, die einige Aehnlichkeit mit derienigen hat, welche von Heinsius bei dem Cometen von 1744 und bei der letzten Wiederkehr des Halley'schen Cometen von Bessel beobachtet und beschrieben ist. Schon Sept. 17 glaubte ich bei hinreichend starker Vergrösserung am Kern des Cometen eine gegen den Scheitel der Coma gerichtete Verlängerung zu bemerken. Sept. 20 sahen Herr Professor Peters und Ich übereinstimmend eine vom Kern des Cometen ansgebende Ausströmung, die der Richtung des Schweifes entgegengesetzt war. Der Kern war nämlich, gegen den Schweif zu, scharf begränzt in einem Umfange von etwa 240°; dagegen in der Richtung zur Coma zeigte er sich in einer Ausdehnung von nahe 120° verwaschen, so dass es das Ausehen hatte, als ob in dieser Richtung die Materie, welche den Kern bildete, allmälig in die Coma und dann, rechts und links abbiegend, in den Schweif überströmte. Die Richtnog dleser Ausströmung bildete mit der verlängerten Richtung des Schweifes einen Winkel van etwa 30° nach rechts (im astronomischen Fernrohr). September 2t zeigte sich dieselbe Erscheinung, nur schien uns die Neigung nach rechts etwas stärker zu sein, so dass der Winkel zwischen der Richtung der Ausströmung und der verlängerten Schweifaxe etwa 45° betrug.

Seit einigen Tagen zeigt Donati's Comet eine Interessante

Sept. 22 war die Ausströmung noch deutlicher als an den beiden vorhergehenden Abeden. In heller Dämmerung, als vom Schweif keine Spur zu sehen war, zeigte sich die Ausströmung sehr deutlich, und etwas später, als ein Theil der Coma und des Sehweifes sichtbar wurde, hatte der Comet eine täuschende Aehulichkeit mit einer der Zeichnungen, welche Heintuu vom Cometen von 1744 gegeben hat. Die Richtung der Ausströmung schien an diesem Ahend sowohl Herrn Prof. Peters wie mir genau mit der verlängerten Axe des Schweifes zusammenz ut fallen; sie war also seit Sept. 21 um einen halten Quadranten nach links gerückt. Der Schweif war (im astr. Fernr.) an der rechten Seite so erheblich heller als links, dass in der Dämmerung zuerst nur die rechte Seite sichtbar war. Auch war an diesem Abend die Theilung des Schweifes in zwel parallele Äste hesonders auffällig.

Da bislang von keiner Seite eine Mittheilung über die Beob. einer Ausströmung am Cometen eingegangen lst, so habe lein geglaubt, durch vorstehende Bemerkung die Besitzer grösserer Fernröhre auf diese Erscheinung aufmerksam unschen zu dürfen, zumal die Besitätigung und genaue Untersuchung derselbes durch andere, mit kräftigeren Hilfsmitteln versehene, Besbachter ohne Zweifel grosses Interesse erregeu dürfte,

Altona 1858 Sept. 23.

C. F. Pape.

Inhalt.

<sup>(</sup>Zan Nr. 1160.) Observations of the Connet N. 1858, made by James Ferguson 113. —
Schribben des Herrn Handmanne an den Hertsugeher 115. —
Schribben des Herrn E. Schabbert an den Hertsugeher 115. —
Neue Elemente des Conceten II. 1858, von Herrn Dr. Wrinnecte 115. —
Verbesserte Elemente des Conneten IV. 1858, von Herrn Stud. Lind 117. —
Schribben des Herrn Witzen, Astronomen and ers Sterawarte zu Ann Arbor, an den Heraugeber 119. —
Planeten Brobschungen auf der Königsberger Sternwarte, mitgebielt von Herrn Professor E. Lather 121. —
Schribben der Herrn Professor E. Weiß en den Heraugeber 125. —
Endeckung einer Planeten. Schreiben des Herrn Woldschmidt an den Heraugeber 217. —
Beneckungen über die Lichterschelnungen des Denatitschen Conneten, von Herrn Pope 127. —

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

.№ 1161.

### Nahe Zusammenkunst der Venus und des Jupiter 1859 Juli 20, von Herrn Prof. Wolfers.

Bei der genäherten Berechnung der Constellationen im Jahre 1859 hatte sich für die Conjunction in AR von Venaus und Joptier am 20. Juli 1859 ein so geringer Unterschied in Decl. ergeben, dass es mir interessant erschien, diese Conjunction genauer zu berechnen. Zu diesem Ende wurden zunächst aus den Ephemeriden beider Planeteu, welche resp. nach von Lindenau's und Bouword's Tafeln für das Berliner astronomische Jahrluch berechnet sind, die folgenden für engere Zwischenräume geltenden Ephemeriden hergeleitet, bei denen der Einfluss der Aberration hereits berücksichtigt ist.

| Juli 20      | φ             |                 | 4             |                  |               | ₽            |      | 24              |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------|-----------------|
| m. Berl. Zt. | a             | $\Delta \alpha$ | a'            | $\Delta \alpha'$ | Sternzeit     | 3 .          | Δđ   | 9, 79,          |
|              | $\overline{}$ |                 | $\overline{}$ |                  |               |              |      |                 |
| 12h 0m       | 99" 51' 44"9  |                 | 100° 4′ 17"4  |                  | 298° 11′ 46″8 | +23° 4′ 14"8 |      | +23°4′25"9      |
| 30           | 99 53 24,2    |                 | 4 35,4        |                  |               | 4 11,8       |      | 4 24,9          |
| 13 0         | 99 55 3,6     |                 | 4 53,4        |                  | 313 14 14,6   | 4 8,8        |      | 4 23,9          |
| 30           | 99 56 43,0    |                 | 5 11+4        |                  |               | 4 5,8        |      | 4 22,9          |
| 14 0         | 99 58 22,3    | +2"6            | 5 29,4        | +0"7             | 328 16 42,5   | 4 2,7        | -4"7 | 4 21,9 -1"2     |
| 30           | 100 0 1,7     |                 | 5 47,4        |                  |               | 4 59,6       |      | * 4 20,9        |
| 15 0         | 100 1 41,0    | +3,1            | 6 5,4         | +0.8             | 343 19 10,4   | 3 56,5       | -4,4 | 4 19,9 1,2      |
| 30           | 100 3 20,4    |                 | 6 23,4        |                  |               | 3 53,4       |      | 4 18,9          |
| 16 0         | 100 4 59,7    | +3,4            | 6 41,3        | +0,9             | 358 21 38,1   | 3 50,2       | -4.1 | 4 17,9 -1,1     |
| 30           | 100 6 39,1    |                 | 6 59,3        |                  |               | 3 47,0       |      | 4 17,0          |
| 17 0         | 100 8 18,5    | +3,5            | 7 17,2        | +0,9             | 13 24 6,0     | 3 43,8       | -3,7 | 4 16:0 -1:0     |
| 30           | 100 9 57,8    |                 | 7 35,2        |                  |               | 3 40,6       |      | 4 15,0          |
| 18 0         | 100 11 37,2   | +3,3            | 7 53,1        | +0.9             | 28 26 33,9    | 3 37,4       | -3,4 | 4 14,0 -0,9     |
| 30           | 100 13 16,6   |                 | 8 11,1        |                  | /             | 3 34,2       |      | 4 13,0          |
| 19 0         | 100 14 55,9   | +2,9            | 8 29,0        | +0,8             | 43 29 1,6     | 3 30,9       | -3,1 | 4 12.0 -0.8     |
|              | 100 16 35,3   |                 | 8 47,0        |                  |               | 3 27,7       |      | 4 11,0          |
| 20 0         | 100 18 14,6   | +2,3            | 100 9 4,9     | +0,6             | 58 31 29,6    | +23 3 24,4   | -2,9 | +23 4 10.0 -0.8 |

Die in den Rubriken Δα, Δα', Δά und Δά' aufgeführten Werthe dienen dazu, die Oerter für Berlin wegen der Parallaxe zu verbessern und um für andere Orte die Berechnung dieser Verbesserung zu erleichtern, ist die Sternzeit hinzugefügt worden. Ferner ist an diesem Tage die Aequatoreal-Horizontal-Parallaxe

für 
$$\ p = 5^{\circ}3$$
  
 $\ s \ 2 + \ p' = 1,4$ 

so wie nach Hansen der scheinbare Halbmesser beider Planeten, und zwar für den Jupiter, weit die nächste Zusammenkunft sehr nahe an dessen südlichem Pole erfolgt, der Polarhalbmesser

für 
$$Q$$
  $\rho = 5^{\circ}3$   
 $\rho = 24$   $\rho' = 15.1$ 

Nach den Formeln

$$s.\sin\psi = (\alpha' - \alpha) \sqrt{\cos\delta\cos\delta'}$$
  

$$s.\cos\psi = \delta' - \delta.$$

deren Herleitung ich bei einer früheren Gelegenheit in dieser Zeitschrift gegeben habe, wurden die folgenden scheinbaren Abstände der Mittelpuncte beider Planeten berechnet, und zwar wie sie vom Mittelpunkte der Erde erscheinen würden, also ohne Berücksichtigung der Parallaxe.

| Juli 20  |          | Juli 20  |         | Juli 20                          |         |
|----------|----------|----------|---------|----------------------------------|---------|
| m. B. Z. | 8        | m. B. Z. | 8       | m. B. Z.                         | 8       |
|          | _        | _        |         |                                  |         |
| 12h 0m   | 11' 32"7 | 15h 50m  | 2' 0"9  | 16 <sup>th</sup> 39 <sup>m</sup> | 0' 30"9 |
| 30       | 10 17,5  | 16 0     | 1 37,1  | 40                               | 0 31,4  |
| 13 0     | 9 2,8    | 10       | 1 14,2  | 50                               | 0 44,5  |
| 30       | 7 48,1   | 20       | 0 52,4  | 17 0                             | 1 4,9   |
| 14 0     | 6 33,4   | 30       | 0 35,3  | 30                               | 2 15,6  |
| 30       | 5 18,8   | 35       | 0 31 10 | 18 0                             | 3 29,4  |
| 15 0     | 4 4,4    | 36       | 0 30,8  | 30                               | 4 43,7  |
| 30       | 2 50,3   | 37       | 0 30,6  | 19 0                             | 5 58,3  |
| 40       | 2 25,8   | 38       | 0 30,6  | 30                               | 7 13,0  |
| 50       | 2 0,9    | 39       | 0 30,9  | 20 0                             | 8 27,8  |

Hieraus ergiebt sich, dass der kleinste Abstand beider Mittelpunkte, nämlich 30%

um 16<sup>b</sup> 37<sup>m</sup>5 m. Berl. Z. stattfinden wird, da aber die Summe beider sebeinb. Halbmesser = 20<sup>st</sup> ist, so wird der Abstand der Ränder beider Planeten um diese Zeit

d. h. 1 des scheinb. Durchmessers des Jupiter betragen.

Für Berlin ist die Rechnung zum Theil unter Berücksichtigung der Parallaxe wiederholt worden und es hat sich biernach erzeben:

Für Berlin wird daher der kleinste Abstand, nämlich 33°3

um 16h 36 5 m.B.Z. eintreten, die Ränder werden um

von einander entfernt erscheinen.

Die in den letzten Bänden der Astronom. Nachrichten veröffentlichten Königsberger Beobachtungen beider Planeten machen es wahrscheinlich, dass die nach den Tafeln berechnete Decl. Q um etwa 9", die Decl. 4 um 4" vermindert werden muss. Hiernach dürste der kleinste Abstand nm 5" grösser ansfallen.

Dem nobewaffneten Auge werden zur Zeit der kleinsten Entfernong beide Planeten als ein Gestirn erscheinen, allein in Berlin wird dieses Zeitmoment erst nach Sonnen-Aufgang stattfinden, indem an diesem Tage

aufgehen. Der kleinste Abstand wird daher um 34° nach Sonnen-Aufgang in Beflin eintreten und man wird sich nach einem 8-10° gegen Westen von Betiln liegenden Orte begeben müssen, um diese Erscheinung vor Aufgang der Sonne zu sehen.

Beim Anfgange des Jupiter in Berlin wird der kleinste Abstand der Mittelpunkte 5'4"0, beim Aufgange der Sonne 1'30"2 betragen.

Berlin 1858 Sept. 19.

Wolfers.

### Elemente und Ephemeride der Pomona, von Herrn Lesser.

Bei der folgenden Bahnbestimmung konnte ich 3 Oppositionen benutzen. Die Beohachtungen derselben vereinigte ich zu 6 Normalörtern, nämlich:

|      | mittl. Bert. Zt. | _ α    | , d  |      |    | Beobb |    |
|------|------------------|--------|------|------|----|-------|----|
| I.   | 1854 Nov. 11,0   | 33° 9′ | 5240 | +13° | 26 | 59"7  | 19 |
| 11.  | Dec. 16,0        | 28 53  | 56,0 | 10   | 56 | 33,8  | 6  |
| 111. | 1855 Jan. 14,0   | 30 56  | 3,0  | 11   | 7  | 27,8  | 12 |
| IV.  | Febr. 9,0        | 36 19  | 51,8 | 12   | 38 | 15,9  | 2  |
| V.   | 1856 März 3,0    | 143 33 | 37,6 | + 5  | 30 | 58,6  | 14 |
| VI.  | t857 Juli 15,0   | 280 34 | 32,2 | -14  | 59 | 40,1  | 19 |
|      |                  |        |      |      |    |       |    |

Um nau die Beobachtungen genügend darzustellen, ging ich von Elementen aus, welche auf 3 Normalörtern der 1sten und 2 te Erscheinung beruben: diese Elemente sind:

1. 1855 Januar 5,0 mittl. Berl. Zt. L = 57°38′18″4

$$M = 223$$
 7 5,5  
 $\pi = 104$  3t 12,9  
 $\Omega = 220$  52 46,8  
 $i = 5$  29 3,6  
 $\mathcal{O} = 4$  43 27.6

Mit diesen Elementen berechnete ich die Störungen durch Jupiter und Saturu von Neuem und entwickelte für die Örter I. III. V. nnd VI. folgende Bedingungs-Gleichungen:

log a = 0,412705 $s \mu = 2,930950$ 

```
0 = + 0^{4}3 + t,2854 \times +2,0363 y -1,1502 z
                                             -0.8991 u -0.4238 v -0.00398 w
0 = + 2,0
             +0.8960 #
                        +1.3725 =
                                   -0.9879 s
                                             - 0,5284 =
                                                         -0.3129 =
                                                                   +0,06239 =
                                  -2,3672 =
                                             + 7,0172 =
                                                         -0.2416 =
0 = -2.1
            +1,7499 =
                        -1,9703 =
                                                                    -0.46621 s
                                                         +0,0077 =
0 = \pm 107.3
            +1,6340 =
                        -0.2207 =
                                  +3,2347 =
                                             +14,8300 =
                                                                   -0,17995 s
0 = -0.1
            +0.31898=
                        +0.5098 =
                                  -0.27609=
                                             - 0.24t8 s
                                                         +1.4106 =
                                                                   +0.01596 #
0 = +1,1
            +0.21648=
                        +0.3579 =
                                  -0,20723s
                                             -0,2042 =
                                                         +1,0t36 =
                                                                    -0.24084 =
0 = -0.6
            -0,57699=
                        +0,7004 =
                                   +0,69827=
                                              - 2.4688 -
                                                         -0.5086 =
                                                                    -1.46530 #
0 = +17,4 +0,20167=
                       +0.0518 =
                                  +0,41362= +1,9848 = -0,6737 = +1,45855 =
```

Hier ist  $x = \Delta L$ ,  $y = \frac{1}{16} \Delta \pi$ ,  $z = \Delta \phi$ ,  $u = 100 \Delta \mu$ ,  $v = \frac{1}{16} \Delta \Omega$ ,  $v = \Delta i$ .

Bei der weiteren Bearbeitung nahm ich für alle Gleichungen dasselbe Gewicht an, da den benutzten Normalörtern nahe gleich viele Beobachtungen zu Grunde liegen. Die Auflösung der Gleichungen ergab als wahrscheinlichste Werthe: 133

x = +38"853 oder  $\Delta L = +0"38"85$  y = -25.963  $\Delta \pi = -4.19,63$  z = +8.693  $\Delta \varphi = +0.8,69$  z = -0.13.803  $\Delta \varphi = -0.1380$  z = -0.371  $\Delta \Omega = -5.90$  $\Delta L = -0.371$ 

Die verbesserten Elemente werden demnach:

11

1855 Januar 5,0 mittl. Berl. Zt.

 $M = 223^{\circ}12' \ 3^{\circ}98$   $\pi = 194 \ 26 \ 53,27$   $\Omega = 220 \ 52 \ 40,99$  m. Aeq. 1860,6  $i = 5 \ 29 \ 3,23$   $\phi = 4 \ 43 \ 36,29$  $log \ a = 0,4127512$ 

Die Darstellung der Beobachtungen ist genügend; man erhält nämlich als Fehler:

= μ = 2,9308797

|      | Bedingungsgleich. | Directe Berechn. |  |  |  |  |
|------|-------------------|------------------|--|--|--|--|
|      | Azrosd Ad         | Darond Dd        |  |  |  |  |
| I.   | 0"0 —0"8          | 0"0 -0"9         |  |  |  |  |
| H.   |                   | +2,7 +1,5        |  |  |  |  |
| III. | 0,0 +1,0          | -0.2 + 1.0       |  |  |  |  |
| IV.  |                   | -2,7 -0,6        |  |  |  |  |
| V.   | -0.1 -0.2         | -0,1 -0,2        |  |  |  |  |
| VI.  | 0,0 -0,1          | 0,0 0,0          |  |  |  |  |

Die Gewichte der einzelnen Verbesserungen sind jedoch im Allgemeinen sehr klein und es kann daber eine Abweichung in der bevorstehenden Opposition nicht befremden. Ich halte es für überfüssig, die mittleren Fehler anzuführen, da diese bei der geringen Anzahl der Bedingungsgleichung nur wenig Werth haben können. Die Länge des Perihels bleibt besonders unseicher.

Aus den Elementen II. habe ich nun, unter Berücksichtigung der Störungen, nachstehende Ephemeride abgeleitet.

| 1858 m. B. Z. | a              | 8           | log Δ   |
|---------------|----------------|-------------|---------|
| Oct. 1,0      | 1 h 33 h 50 22 | +13° 1' 8"1 | 0,26274 |
| 2,0           | 33 4,19        | 12 55 21,7  | 0,26178 |
| 3,0           | 32 17,39       | 49 28,2     | 0,26087 |
| 4,0           | 31 29,90       | 43 27,9     | 0,26004 |
| 5,0           | 30 41,76       | 37 21,1     | 0,25927 |
| 6,0           | 29 53,05       | 31 8,2      | 0,25857 |
| 7,0           | 29 3,82        | 24 49,6     | 0,25793 |
| 8,0           | 28 14,14       | 18 25,6     | 0,25736 |
| 9,0           | 27 24,05       | 11 56,5     | 0,25685 |
| 10,0          | 26 33,63       | 12 5 22,7   | 0,25641 |
| 11,0          | 25 42,94       | 11 58 44,6  | 0,25604 |
| 12,0          | 24 52,03       | 52 2,6      | 0,25574 |
| 13,0          | 24 0,95        | 45 17,0     | 0,25551 |
| 14,0          | 23 9,78        | 38 28,3     | 0,25535 |
| 15,0          | 22 18,56       | 31 36,9     | 0,25527 |
| 16,0          | 21 27,37       | 24 43,2     | 0,25525 |
| 17,0          | 20 36,26       | 17 47,6     | 0,25530 |
| 18,0          | 19 45,30       | 10 50,5     | 0,25542 |
| 19,0          | 18 54,53       | 11 3 52,3   | 0,25561 |
| 20,0          | 18 4,02        | 10 56 53,5  | 0,25587 |
| 21,0          | 17 13,82       | 49 54,4     | 0,25620 |
| 22,0          | 16 24,01       | 42 55,5     | 0,25660 |
| 23,0          | 15 34,63       | 35 57,2     | 0,25707 |
| 24,0          | 14 45,72       | 28 59,9     | 0,25761 |
| 25,0          | 13 57,34       | 22 4,0      | 0,25821 |
| 26,0          | 13 9,54        | 15 9,8      | 0,25888 |
| 27,0          | 12 22,37       | 8 17,8      | 0,25962 |
| 28,0          | 11 35,88       | 10 1 28,8   | 0,26042 |
| 29,0          | 10 50,13       | 9 54 42,1   | 0,26129 |
| 30,0          | 10 5,19        | 47 59,3     | 0,26222 |
| 0,18          | 9 21,08        | 41 20,3     | 0,26322 |
| Nov. 1,0      | 8 37,85        | 34 45,6     | 0,26428 |
| 2,0           | 7 55,55        | 28 15,4     | 0,26540 |
| 3,0           | 3 14,21        | 21 50,2     | 0,26658 |
| 4,0           | 6 33,89        | 15 30,4     | 0,26782 |
| 5,0           | 5 54,62        | 9 16,3      | 0,26912 |
| 6,0           | 1 5 16,46      | +9 3 8,5    | 0,27047 |

Opposition 1858 Octb. 16 5h 21 5. Lichtstärke = 0,665.

Grösse = 11.4.

Berlin 1858 Sept. 13.

O. Lesser.

### Elemente und Ephemeride des Donati'schen Cometen, von Herrn Löwy.

Das folgende neue Elementensystem des Bonati'schen Cometen habe ich aus 10 Beohachtungen vom 13<sup>10</sup> Juni hls 14<sup>10</sup> September abgeleitet. Die Bahn geht durch die äussersten Orte u. die übrigbleibenden Fehler der heiden Zwischenorte, welche einen etwas grösseren Betrag haben, als dies onst gewühnlich bei guten Beohachtungen vorkommt, erlauben duch noch keinen bestimmten Sehluss über die eigentliebe Natur der Bewegung. Ich werde sohald die Umstände sieh günstiger gestalten, eine genauere Rechnung folgen lassen. Die hüchst eigenthämliche Bewegung dieses Cometen veranlasste mich schon früher zu einer wiederholten Rechnung. Ich benutzte dazu 19 Beobachtungen vom <sup>90-3</sup>Juni bis 17<sup>20-8</sup>August. Das Erscheinen der Bruhm sehen Elemente und Ephemeride, die übereinstimmend nit den meinigen waren,

machte die Mitthellung nicht nothwendig. Es erhellt jedoch aus den beiden von mir ganz unabhängig geführten Rechnungen, dass die Perihelszeit, dies bis jetzt so schwer zu bestimmende Element, sich endlich mit Sicherheit herausstellt. -

Die beigefügte Ephemeride ist direct für jeden zweiten Tag aus den Elementen abgeleitet.

Parabolische Elemente.

Perihelzeit 1858 September 30,06324.

$$\Omega = 165^{\circ} 15' 10''3$$
  
 $\omega = 36 16 53,6$   
 $i = 63 3 17,8$ 
Aeq. 1858 Jan. 0

log q = 9,7629290Bewegung retrograd.

mit den übrig bleibenden Fehlern:

Wien 1858 Sept. 21.

Ephemeride für 0h mittl. Berl. Zt. Lichtstärke vom 14ten Sept. == 1.

|   | 1858    |     | α  |      |      | 8    | log ∆   | log ∆   | Lichtst. |
|---|---------|-----|----|------|------|------|---------|---------|----------|
|   | Sept.21 |     |    | "42" |      | 13'3 | 0,00504 | 9,78827 | 1,3      |
|   | 22      |     | 58 | 4    |      | 1,4  |         |         |          |
|   | 23      | 12  | 4  | 52   | 35   | 45,1 | 9,97433 | 9,77873 | 1,7      |
|   | 24      |     | 12 | 8    | 35   |      |         |         |          |
|   | 25      |     | 19 | 51   | 34   |      | 9,94169 | 9,77121 | 2,0      |
|   | 26      |     | 28 | 3    | 34   |      |         |         |          |
|   | 27      |     | 36 | 46   | 33   |      | 9,90740 | 9,76601 | 2,4      |
|   | 28      |     | 46 | 0    | 32   | 47,1 |         |         |          |
|   | 29      | 12  |    |      | 31   | 44,9 | 9,87199 | 9,76331 | 2,9      |
|   | 30      | 13  | 6  | 4    | 30   | 31,4 |         |         |          |
| П | Oct. 1  | 13  | 16 | 51   | 29   | 4,4  | 9,83648 | 9,76323 | 3,4      |
|   | 2       | 13  |    | 5    | 27   | 23,7 |         |         |          |
|   | 3       | t 3 |    | 44 , | . 25 |      | 9,80248 | 9,76575 | 3,9      |
|   | 4       | 13  |    | 43   | 23   | 16,1 |         |         |          |
|   | 5       | 14  | 4  | 0    | 20   | 47,6 | 9,77225 | 9,77081 | 4,4      |
|   | 6       | 14  |    | 29   | 18   | 4,2  |         |         |          |
|   | 7       |     | 29 | 3    | 15   | 5,1  | 9,74867 | 9,77819 | 4,7      |
|   | 8       | 14  | 41 | 38   | 11   | 54,0 |         |         |          |
|   | . 9     | t 4 | 54 | 7    | 8    |      | 9,73453 | 9,78761 | 4,9      |
|   | t 0     | 15  | 6  |      | 5    | 3,2  |         |         |          |
|   | t 1     | 15  | 18 | 29   | 1    | 30,5 | 9,73170 | 9,79877 | 4,7      |
|   |         |     |    |      |      |      |         | M. Löw  | y.       |
|   |         |     |    |      |      |      |         |         |          |

Elliptische Elemente und Ephemeride des Cometen V. 1858 (Donati), von Herrn Dr. Bruhns.

Die von mir in M 1156 der A.N. gegebenen Elemente und Ephemeride zeigen seit 14 Tagen eine Ahweichung, die täglich grösser wird und die mir eine neue Bahnuntersuchung nöthig erscheinen liess. Da noch nicht hinreichende Bcobachtungen zur Bildung von Normalörtern reducirt u. publicirt sind, wählle ich die Berlincr Beobb, von Juni t4, Aug. 8 und Septb. 21, denen ich eine Parabel anzuschliessen versuchte. Die Parabel ist aber nicht möglich, denn stelle ich die erste und letzte Beobachtung vollständig und die mittl. Länge dar, weicht die mittlere Breite

Stelle ich ausser der ersten und letzten Beobachtung die mittlere Breite dar, weicht die mittlere Länge

R-B --6'26" ab.

Ich ging daher zur Ellinse üher und rechnete nach der von Encke im Jahrbuch für 1854 gegebenen Methode. Die Encke'sche Bahnbestimmung ist bekanntlich eine neue Bearbeitung der von Gauss in der "Theoria motus" gegebenen Methode und obwold ich früher einige Bahnen nach der Gaussischen Methode gerechnet, lst mir wegen der vielfachen Uchung und wegen der Berechnung von mehr als 150 Bahnen nach der Encke'schen Methode diese geläufiger und beguemer geworden. Bei keiner der vielfachen Bahnbestimmungen ist mir aber der Fall vorgekommen, der bei dieser Cometenbahn eintrat, dass nämlich der Hülfswinkel g die von Encke bezeichnete Grenze von 36°52'2 überschritt. Dessen ungeachtet war eine positive reelle Wurzel für die Gleichung

$$m \sin z^4 = \sin (z - q)$$

möglich, aber nur eine positive reelle und diese eine positive Wurzel gehörte nicht der Erdbahn, sondern der Cometenbahn an. Der Fall, wo 3 nositive Wurzeln obiger Gleichung angehörten, von denen eine der Erdbahn zukommt, die 2 aber der elliptischen Bahn augehören können, welchen Fall Herr Professor Encke auch als Ausnahmefall behandelt hat, ist mir öfter vorgekommen; doch dieser Fall, in welchem nur die einzige Wurzel möglich war, befrendete mich anfangs. Doch die Ursache fand sich leicht; es findet nämlich nur für die Erdbahn dann eine Wurzel statt, wenn man strenge genommen

$$P = \frac{RR \sin(L-L)}{R'R \sin(L-L)}$$

$$Q = 2 \left\{ \frac{RR \sin(L-L) + RR^a \sin(L^a-L')}{RR^a \sin(L^a-L)} - 1 \right\} R^{3-a}$$

<sup>\*)</sup> Siehe Encke's Jahrbuch für 1854 pag. 334.

hätte, und geuähert findet sie statt, wenn man

$$P = \frac{(t'-t)}{(t''-t')}$$

$$Q = 2\left\{\frac{(t'-t)+(t''-t')}{t''-t}-1\right\}$$

setat. Weil ich aber nicht allzu viele Hypothesen machen wollte, berechnete ich P und Q aus den parabolischen vahren Anomalien und den parabolischen Natiener Anomalien und den parabolischen Radienvectoren  $^{9}$  und die für P u. Q gefundenen Werthe wurden vou den obigen, welche man gewöhnlich hei der ersten Hypnthese annimmt, so versehieden, dass dadurch für die Erdbahn keine Wurzel mehr möglich wurde und die einzige positive Wurzel der Cometenbahn angehörte. Leh führe hier diesen Fall nur an, weil es einem andern Rechner auch passiren und er sieh dadurch, dass q die von Encko angegebene Grenze übersehreitet, abschrecken lasseu künnte.

Bei dieser Bahnhestimmung ist die Excentricität 0,996474 schr gross, die mittlere tägliche Bewegnug 1º6 schr klein; bestimnt man nun aus den wahren Anomalien die excentrische und die wahre nach den bekannten Formeln

sa lässt sich bei M, selbst wenn man mit 7 Decimalen rechnet, die Hundertstel Seenude wicht verbürgen und  $+_{10}^{10}$  im M audert die Durchgangszeit durchs Ferihel um 0,006 Tage und bei der Zurückrechnung von M auf v kann, wenn man sich M um 0°01 geändert denkt, in v eine Differenz von mich als i vorkommen. In solchen Fällen halte ich es für rathsam, wenn man nicht nach den strengen Formeln von Gauss's "Theoria mottus" §§42—45 rechnen will, sich der Tafel V. in Olbers' Conneten-Abhandlung zu bedienen, nach der man von der elliptischen Anomalie auf die parabolische reducit.—

Die 3 zn Grunde gelegten Beobachtungen sind:

 Juni 14
 10b35°37' m.Berl. Z.
 141°24'56"5
 +25" 5' 49"2

 Aug. 7
 9 25 38
 s
 150 8 41,6 +30 27 27,0

 Sept.21
 8 47 13
 s
 178 30 3,1 +36 7 28,9

Elemente:

T = 1858 September 29,99050 mittl. Berl. Zt.

 $\pi = 36^{\circ} 13' 3''4$   $\Omega = 165 19 24,2$  i = 63 1 42.0m. Aeq. 1858,0

 $\varphi = 85 \ 11 \ 14,56$   $\mu = 1^{\circ}68834$ 

log a = 2,215032s q = 9,683269

Bewegung retrograd.

Umlaufszeit 2101,63 Jahre.

| 1858    | a f        | 86       | $\log \Delta$ | log r  |
|---------|------------|----------|---------------|--------|
| Sept.29 | 193° 59′ 5 | +31°37′5 | 9,8703        | 9,7626 |
| 30      | 196 34,6   | 30 22,7  |               |        |
| Octb. 1 | 199 16,2   | 28 54,3  | 9,8347        | 9,7626 |
| 2       | 202 5,0    | 27 11,8  |               |        |
| 3       | 204 59,7   | 25 14,4  | 9,8007        | 9,7652 |
| 4       | 207 59,7   | 23 0,9   |               |        |
| 5       | 211 3,7    | 20 31,5  | 9,7706        | 9,7704 |
| 6       | 214 10,7   | 17 45,8  |               |        |
| 7       | 217 19,0   | 14 45,8  | 9,7473        | 9,7778 |
| 8       | 220 27,4   | 11 32,5  |               |        |
| 9       | 223 34,4   | 8 9,6    | 9,7335        | 9,7853 |
| 10      | 226 38,6   | 4 39,7   |               |        |
| 11      | 229 38,9   | + 1 6,8  | 9,7312        | 9,7986 |
| 12      | 232 34,2   | - 2 26,0 |               |        |
| 13      | 235 23,9   | 5 54,8   | 9,7383        | 9,8112 |
| 14      | 238 7,1    | 9 14,4   |               |        |
| 15      | 240 43,5   | 12 24,7  | 9,7592        | 9,8249 |
| 16      | 243 12,8   | 15 23,7  |               |        |
| 17      | 245 35,0   | 18 11,4  | 9,7853        | 9,8394 |
| 18      | 247 49,7   | 20 47,0  |               |        |
| 19      | 249 57:3   | 23 10,5  | 9,8150        | 9,8544 |
| 20      | 251 58,2   | 25 21,7  |               |        |
| 21      | 253 52,8   | 27 21,8  | 9,8471        | 9,8698 |
| 22      | 255 41,0   | 29 11,6  |               |        |
| 23      | 257 23,4   | 30 51,8  | 9,8796        | 9,8854 |
| 24      | 259 0,4    | 32 23,3  |               |        |
| 25      | 260 32,2   | 33 47,0  | 9,9115        | 9,9009 |
| 26      | 261 59,2   | 35 3,6   |               |        |
| 27      | 263 21,9   | -36 14,4 | 9.9424        | 9,9164 |

Die von Herrn Pape angedeutete Unbestimmtheit des Cometenkerns nach der der Sonne zugekehrten Seite, wo sich eine Art Ausstrahlung zeigt, wurde hier von Dr. Förster und mir sehon am 13te Sept. hemerkt. Ein Mehreres darüber später. Berlin 1858 Sept. 27.

Carl Bruhns.

Beobachtungen auf der Bilker Sternwarte, von Herrn Dr. R. Luther.

1858 Septhr. 13 13h31"10'0 mittl. Zt. Bilk 4° 20' 0"3 -3" 41' 37"4 10 Vergl.

Sch. Ort des Vergl. St. Sept. 13 (7) 3°27'49"8 —3°41'22"5. — Mittl. Ort des Vergl. St. 1858,0 3°26'52"8 —3°41'47"9 Lal. 390.

<sup>\*)</sup> Nach den Formeln in der Theoria motus pag. 191.

# Alexandra 84. 10. Grösse.

1858 Sept. 16 12<sup>b</sup> 6<sup>n</sup> 9<sup>1</sup>7 m. Z. Bilk 323<sup>o</sup> 55<sup>'</sup>51<sup>s</sup>8 — 6<sup>o</sup> 0<sup>'</sup>15<sup>s</sup>0 6 Vergl. mit a
23 9 31 44,1 = 3 323 12 13,8 — 5 52 32,3 4 = b

Sch. Oerter der Vergl. Sterne

Mittl. Oerter der Vergl. St. 1858,0

a (6.7) Sept. 16 325°24′51″2 —6° 3′13″9 325°23′54″2 b (8) 23 322 36 40.5 —5 51 52.0 322 35 44.6 —

325°23′54"2 —6° 3′29"8 Lalande 42512 322 35 44,6 —5 52 8,0 B.Z.100 u.122

Für Sept. 25,5 war die tägliche Bewegung 34, -15° +1'.

Bilk bei Düsseldorf 1858 Sept. 28.

R. Luther.

# Elemente u. Ephemeride des im Jahre 1857 für Dapline gehaltenen Asteroiden, von Herrn E. Schubert.

|              |              | r Beobachtu    | ngen von     | Septh. 16, 23 | 0 h m. B. Z. | _α_        | 8_          | log r          | log Δ  |
|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------|
| und 30 wurde |              |                |              |               | 1858 Nov. 10 | 7h 18m6    | +12° 48'    | 0.4682         | 0.3696 |
| 1            | 857 Sept. 1  | 6,5356 mitt    | I. Berl. Zt. |               | 18           | 17,5       | 12 24       | 0.4696         | 0,3534 |
|              | M =          | 32°31′24       | *4           |               | 26           | 14,7       | 12 4        | 0,4708         | 0,3385 |
|              | -            | 303 17 41      | .6           |               | Dec. 4       | 10,3       | 11 48       | 0.4720         | 0,3257 |
|              |              | 195 29 52      | ,            |               | 12           | 7 4,5      | 11 39       | 0,4732         | 0,3155 |
|              |              |                | ,-           |               | - 20         | 6 57 16    | 11 35       | 0,4743         | 0,3086 |
|              | i =          | 7 38 19        | ,1           |               | 28           | 50,0       | 11 38       | 0,4753         | 0,3056 |
|              | $\varphi =$  | 11 42 3        | ,8           |               | 1859 Jan. 5  | 42,1       | 11 46       | 0,4763         | 0,3066 |
|              | μ =          | 880*010        |              |               | 13           | 34,5       | 11 59       | 0,4772         | 0,3118 |
|              |              | 0,403679       |              |               | 21           | 27,7       | 12 17       | 0,4781         | 0,3207 |
|              | 109 4 —      |                |              |               | 29           | 22,1       | 12 38       | 0,4789         | 0,3329 |
| 0h m. B. Z.  | æ            | ð              | log r        | log A         | Fehr. 6      | 17,9       | 13 1        | 0,4796         | 0,3477 |
|              |              |                |              |               | 14           | 15,2       | 13 26       | 0,4803         | 0,3644 |
| 1858 Oct. 1  | 7h 1"8       | +15°22'        | 0,4606       | 0,4524        | 22           | 14,2       | 13 51       | 0,4809         | 0,3823 |
| 9            | 7,8          | 14 50          | 0,4623       | 0,4367        | März 2       | 6 14,8     | +14 15      | 0,4815         | 0,4008 |
| 17<br>25     | 12,6<br>16,1 | 14 18<br>13 46 | 0,4638       | 0,4203        | 8            | 1859 Janua | r 1 17h 19m | mittl. Berl. 2 | čt.    |
| Nov. 2       | 7 18,1       | +13 16         | 0,4668       | 0,3864        |              |            | stärke = 0, |                |        |

Vergleichung einiger Beobachtungen im Jahre 1858 von meinen 5 definitiv bestimmten Asteroiden mit der Theorie.

Ceres. 1ris. Eunomia. Melpomene. Thalia.

7 Berl. Mer.-Beohb. 5 Berl, Mer.-Beohb. 9 Berl. Mer.-Beobb. 7 Wash, Befr. - und 4 Berl, Refr. Reohh. 2 Berl. Refr.-Beohh. -0'37 +6"2 +0'17 -2"7 +0'38 -3"2 +0'29 +0"6 +3'17 +15"0 8 Königsb, Merid.-Beobb. 5 Königsb. Mer.-Beobb. (Astr. Nachr. M 1160.) +0'18 +1"7. -0'07 +0"5

# Entdeckung eines Planeten.

Schreiben des Herrn Dr. Gould, Directors des Dudley-Observatory, an den Herausgeber.

Ich sende Ihnen diese wenigen Zeilen, um die Entdeckung eines neuen telescopischen Planeten anzumelden.

Er wurde am 10<sup>ten</sup> September zuerst entdeckt von Herrn George Searle, einen meiner Gehälfen, und durch Vergleiehung mit Chacornac's trefflicher Charte in dem Atlas der Annales de l'observatoire impérial de Paris wurde sein planetarischer Character höchst wahrscheinlich. Eine Schätzung durch Alignement gab die Stellung:

durch Alignement gab die Stellung: Sept. 10 10½ h Albany m. Z. 0h49"2 +3°22'.

Der Wind war zu stark um Beobachtungen mit dem Sucher zu erlauben, und der Kreis ist noch nicht in völliger Berichtung, — obgleich schon provisorisch aufgestellt. Am 11ten, 12ten u. diesen Abend sind angenäherte Beobh. mit dem Ringmierometer des Cometen-Suchers wie folgt angestellt worden:

Diese Positionen wurden sämmtlich durch Vergieichung mit dem Stern Piazzi 0.216 erhalten.

Der Planet ist 11. Grüsse und ein sehr schwieriges Object mit dem kleinen Cometensucher.

B. A. Gould.

# Entdeckung eines Cometen.

Schreiben des Herrn W. C. Bond an den Herausgeber.

We have obtained the following positions for a Comet, discovered at this Ohservatory by Mr. Horace Tuttle, on the evening of the 5th instant.

| 1858    | Cambr. m. s. t. | app. AR     | app. Decl.  |
|---------|-----------------|-------------|-------------|
|         | $\overline{}$   | _           | _           |
| Sept. 5 | 16h 5"24'7      | 4h 41" 0'24 | +44°46'57"4 |
| 7       | 13 31 18,5      | 4 34 20,41  | 45 18 45,7  |
| 9       | 14 50 55,7      | 4 25 46,02  | +45 54 52,6 |

From these places Mr. Charles Tuttle has derived the following elements:

T=1858 Octob 17,038128 Greenw. m. t.  $\pi=1^{\circ}30'23''$   $\Omega=1585800$  i=21547 $\log q=0,15267$ 

Motion retrograde.

Mr. Hall has also computed an orhit from the same data
which agrees essentially whith that obtained by Mr. Tuttle.

Harvard College Observatory

Cambridge U.S. 1858 Sept. 14. W. C. Bond.

Beobachtung und Ephemeride des Cometen, von Herrn Pape.

Mit den von Herrn Tuttle aligeleiteten Elementen hahe ieh zum bequemeren Außsuchen des Cometen nachstehende Ephemeride für 0<sup>h</sup> m. Z. Berl. berechnet:

| 1858   | <u>~</u> | 36      | log A      | log r   |
|--------|----------|---------|------------|---------|
| Oct. 3 | 357° 1'  | +37° 8' | 9.705 t    | 0,157 t |
| 4      | 352 34   | 34 46   |            | .,      |
| 5      | 348 25   | 32 20   |            |         |
| 6      | 344 36   | 29 40   |            |         |
| 7      | 34t 3    | 26 47   | 9,6973     | 0.1549  |
| 8      | 337 47   | 23 47   | ,          | -,      |
| 9      | 334 46   | 20 52   |            |         |
| 10     | 332 1    | 18 4    |            |         |
| 11     | 329 29   | 15 22   | 9,7331     | 0,1535  |
| 12     | 327 12   | 12 46   | .,         | 0,10    |
| t3     | 325 6    | 10 47   |            |         |
| 14     | 323 9    | 7 59    |            |         |
| 15     | 321 21   | 5 48    | 9,7909     | 0.1528  |
| t6     | 3t9 47   | 3 45    | ., , , , , | .,      |
| 17     | 318 18   | 1 51    |            |         |
| 18     | 316 58   | + 0 7   |            |         |
| 19     | 315 41   | - 1 26  | 9,8558     | 0,1528  |

Mit Hülfe derselben hahe ich gestern Abend den Cometen als einen hellen, ziemlich grossen Nebel mit kernartiger Verdiehtung aufgefunden und wie falst bestechtet.

dichtung aufgefunden und wie folgt beobachtet:

1858 m. Z. Altons ab bb Vergl.

Oeth. 3 11<sup>h</sup> 12<sup>o</sup>43<sup>st</sup> 352<sup>o</sup>54<sup>st</sup> 16<sup>st</sup> t +34<sup>o</sup>39<sup>s</sup>58<sup>st</sup>8 4 mit a

Seheinb. Oerter der Vergleichsterne

Bessel's Zone 384 a 9<sup>th</sup> 23<sup>th</sup> 31<sup>th</sup> 29<sup>th</sup> 26 +34<sup>th</sup> 45' 12<sup>th</sup> 9 b 9<sup>th</sup> 23 3t 40,89 +34 45 21,4

352 54 18,9 +34 39 59,4 4 = 6

Bei der starken Bewegung des Cometen wird die Correction der Ephemeride, welche die gestrige Beobachtung ergiebt, sieh sehr raseh und erheblieh ändern können.

Altona 1858 Oct. 4.

3 11 12 43

C. F. Pape.

Beobachtungen der Alexandra (54), von Herrn Dr. Förster.

#### Literarische Anzeige.

Ueber ein in der Königl. Bibliothek zu Berlin befindliches Arabisches Astrolabium von F. Woepeke. Aus den Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschafteu zu Berlin 1858.

#### (In Commission bei F. Dümmler.)

Der berühnte Kenner der mathematiseben und astronomischen Literatur der Araber gieht bler eine detaillitte Bosehreibung und Erklärung dieses interessanten Instrumentes und zwar eines bestimmten in der königl. Bihliothek zu Berlin befindlichen Astrolabiums, das um das Jahr 1030 zu Toledo verfertigt ist. Er giebt zugleich am Ende der Abhandlung einen Ueberblick über die Literatur des Gegenstandes, der höebst willkommen sein muss.

Das Astrolahinm, das hier gesehihlert wird, ist ein sogenanntes planisphaerisches Astrolabium (Astrolabium bedeuted bekanntlieb ganz allgemein soviel wie "astronomisches lustrument"), während das Astrolabium des Hipparch u. Ptolemacus elgentlich eine Eeliptical-Armille mit Acquatorial Bewegung ist. Das arabiselte Astrolabium entspricht der Idee des Ptolemaeischen Planisphaeriums. Es ist ein tragbares Instrument von kleinen Dimensionen, das mit Hülfe der stereographischen Projection der sphärischen Conrdinaten-Systeme zu einer bequemen, wenn auch rohen, Auflösung der gewöhnlichen sphärischen Aufgaben führt. Als Beobachtungs-Instrument diente es zunäebst dazu, aus heobachteten Stern- und Sonnen-Höhen die Zeitstunde direct zu finden. Zu diesem Zweek ist einer seiner Bestandtheile ein aus Metall gearbeitetes Verzeichniss der bellsten Sterne. nämlich eine durchbrochene Scheibe, welche sich über den die Projection der Coordinaten-Systeme enthaltenden festen Scheiben bewegt und selbst in kleinen messlogenen Spitzen die Projectionen der Positionen der hellsten Sterne uml zugleich der Ecliptik enthält. Natürlich war die Lösung jeuer Aufgaben für jede Polhöhe eine andere, und so enthält das in Rede stebende Astrolabium die Aussührung jener Projectionen der sphärischen Systeme für 16 verschiedene Polhöhen auf seinem Messlngsebeibehen vom Acquator bls 45° nördl. Breite incl. eines für 66°. Ausser der Bestimmung der Zeitstunde aus beohachteten Höhen ergah das kleine Instrument auch die Sternzeit und diente, wie schon angedeutet, zur Lösung aller Fragen der Auf- und Untergänge. Auch konnten die Schatten der Abseher auf der Alhidade zur Bestimmung der gleiehmässigen Sonnen- oder Aequinoetial-Zeit führen, wofür die Länge der Alhidade eingetbeilt ist. Endlich enthält das kleine Instrument einen vollständigen Kalender und eine graphische Tangenten-Tafel, direct für jede gemessene Höbe altzulesen. —

Das Ohlge wird zur Deutliebkeit nicht hinreichen, aber vielleicht zur Erregung des Interesses genug sein, dessen die Geschichte der Astronomie noch so sehr bedarf.

### A. Quetelet. Annales de l'observatoire royal de Bruxelles. Tome XII.

Der vorliegende Band zerfällt in zwei Abtheilungen; den ersten kleineren bilden zwei Aufsätze über die Bestimmung der geographischen Länge n. Breite der Brüsseler Sternwarte. Der erste Anfsatz ist eine Uebersetzung des Beriehtes von Airy über die telegraphische Längen-Bestimmung zwischen Brüssel und Greenwich im November und December 1853, der den Astronomen ans Bd. XXIV der Memoirs of the Roy. Astr. Soc. bekannt ist. Es möge bler nur erwähnt werden, dass der Längenuterschied sich zu 172-579 o ergalt.

Der zweite Aufsatz von Herru Quetelet gieht eine Übersieht der ältern Bestimmung für die Position von Brüssel nehst einer Zussammenstellung aller neuern Unterswehungen über diesen Gegenstaml. Herr Quetelet gieht im Mittel aus den neuern Beobb. für die Breite deur folgenden Werth:

50° 4.1 (1972.

Die zweite Abtheilung enthält die Beobachtungen am Passagen-Instrument und am Mauer-Kreise aus den Jahren 1840—1849. Die Einleilung zu den Beobachtungen enthält Angaben über die Correctionen der Instrumente und am Schlusse jedes Jahres ist die Zusammenstellung der Oerter der beobachteten Gestirne auf das mittl. Aequinox zu Anfang des Jahres in Form eines Catalogs hinzugefügt. Ein Anhang euthält die Sonnenbeohachtungen am Passagen-Instrument in den Jahren 1848 und 1849 und verschiedene andere Beobh, Sternbedeckungen und dgl. aus den Jahren 1847—1848.

### A. Quetelet. Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles. 1858, 25° appée.

Die Schrift enthält neben den Ephemeriden eine bedeutende Zahl kleiner Aufsätze über Statistik, Meteorologie, Erdmagnelismus; sowie eine Ühersieht der astronomisehen Entdeckungen im verflossenen Jahre.

| _ | Observations | des  | passages | de | la | Lune | et | des | étoiles |
|---|--------------|------|----------|----|----|------|----|-----|---------|
|   | do mamo      | culm | instina  |    |    |      |    |     |         |

|  | Snr | les | étoiles | filantes | et | le | magnétisme | terrestre. |
|--|-----|-----|---------|----------|----|----|------------|------------|
|--|-----|-----|---------|----------|----|----|------------|------------|

- Perturbations magnétiques. Aurore boréale. etc.
- Variations annuaires et horaires des instruments météorologiques à Bruxelles.

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

# **№** 1162.

# Berliner Refractor-Beobachtungen, von Herrn Dr. Förster, unter gelegentlicher Mitwirkung des Herrn Dr. Bruhns.

|              |                   | Plan                  | H<br>et—* | estia (46)            |                  |                          |                  |           |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------|
|              | m. Z. Berlin      | Δα                    | 79        | ж арр.                | f. Parail.       | <i>д</i> арр.            | t. Parali.       | Vergl.St. |
| 1857 Aug. 25 | 12h 4"55"         | -36' 21"7             | -4' 58"3  | 3030 42' 50"5         | 0,4594           | -16° 54' 28"8            | 0.8876           | a         |
| 28           | 11 54 50          | + 8 38,1              | +4 17,2   | 303 22 27,6           | 0,4683           | -17 4 17,8               | 0,8893           | b         |
| 29           | 13 4 10           | + 2 34,1              | +1 7,2    | 303 16 23,4           | 0,6274           | -17 7 27,3               | 0,8716           | b         |
| 30           | 9 58 10           | - 2 13,4              | -1 28,5   | 303 11 36,0           | 9,7160           | -17 10 6,5               | 0,9026           | ь         |
| Sept. 8      | 9 50 52           | 0 11+0                | -0 3,3    | 302 44 27,8           | 0,0792           | 17 32 31,8               | 0,9020           | c         |
| 15           | 11 26 50          | -88 29,1              | +2 35,0   | 302 51 15,5           | 0,4472           | -17 44 17,0              | 0,8797           | ď         |
| 30           | 8 13 17           | -10 52,2              | -0 20,8   | 304 25 38,5           | 9,9191           | 17 50 44,0               | 0,9036           | c         |
| Oct. 13      | 8 17 52           | -19 22,6              | +1 48,0   | 307 7 3,3             | 0,2718           | -17 35 9,7               | 0,8987           | f         |
| 15           | 8 1 52            | -25 19,5              | -0 48,0   | 307 37 25,7           | 0,2068           | -17 30 59,2              | 0,8998           | . g       |
| 21           | 7 28 52           | +18 50,1              | +0 40,0   | 309 16 39,2           | 0,0969           | 17 15 56,5               | 0,9015           | h         |
| Nov. 6       | 7 23 19           | +23 32,2              | -1 30,5   | 314 32 38,9           | 0,3096           | -16 13 26,3              | 0,8938           | i         |
| 11           | 6 17 12           | -35 17.1              | -2 22,6   | 316 22 51,0           | 9,9191           | -15 48 3,3               | 0,8982           | k         |
| 15           | 7 41 40           | +45 33,3              | -0 19,1   | 317 56 46,1           | 0,4624           | -15 25 13,3              | 0,8854           | 1         |
| 16           | 7 57 13           | -29 37,1              | +6 32,5   | 318 20 40,0           | 0,5092           | -15 19 17,6              | 0,8825           | 773       |
| 18           | 8 4 23            | -29 59,8              | 0 16,1    | 319 8 28,5            | 0,5391           | -15 6 55,5               | 0,8791           | n         |
|              |                   |                       | A         | glaja 🐠               |                  |                          |                  |           |
| 1857 Sept.17 | 9 56 10           | - 3 23,7              | -5 54,6   | 0 25 57,3             | 0,4842n          | -0 48 38,7               | 0,8341           | a         |
| 19           | 11 32 22          | +84 44,4              | +0 14,2   | 359 59 35,4           | 9,8750a          | -0 55 26,5               | 0,8353           | b         |
| 23           | 11 38 56          | +54 29,8              | +0 33,8   | 359 8 14,3            | 9,1461n          | -1 8 27,1                | 0,8364           | c         |
| 24           | 11 29 37          | +11 13,7              | +4 51,1   | 358 55 38,5           | 9,5050%          | -1 11 40,3               | 0,8380           | d         |
| Oct. 6       | 13 13 21          | -46 41,9              | -3 11,6   | 356 31 10,3           | 0,4773           | -1 46 30,2               | 0,8382           | e         |
| 12           | 13 53 16          | -68 20,5              | +4 41,4   | 355 30 0,7            | 0,6281           | 1 59 42,3                | 0,8370           | f.        |
| 13           | 9 44 58           | 75 58,6               | +3 12,1   | 355 22 22,6           | 9,7853n          | -2 1 11,6                | 0,8411           | ſ         |
| 19           | 9 4 32            | +75 28,9              | -0 45,8   | 354 33 57,8           | 9,9680*          | -2 9 35,0                | 0,8410           | g         |
| 20           | 10 38 11          | +68 0,3               | -1 46,5   | 354 26 29,3           | 0,1074           | -2 10 35,6               | 0,8424           | 9         |
| 23           | 11 57 55          | +21 19,4              | +4 22,6   | 354 7 32,4            | 0,4625           | -2 12 55,2               | 0,8417           | h         |
| 25           | 11 34 16          | +10 51,0              | +3 40,4   | 353 57 3.8            | 0,5062           | -2 13 37,4               | 0,8405           | h         |
| Nov. 2       | 11 42 7           | +11 0,6               | -2 2,5    | 353 29 28,3           | 0,5610           | -2 10 52 1               | 0,8396           | g         |
| 15           | 9 56 32           | - 3 58,1              | +4 52,9   | 353 35 43,3           | 0,4233           | -1 48 9,0                | 0,8394           | k         |
| 16           | 9 39 2            | - 0 58,1              | +7 32,9   | 353 38 43,4           | 0,3776           | -1 45 29,0               | 0,8394           | k         |
| 20           | 10 39 42          | - 6 4,1               | -3 31,0   | 353 54 26,5           | 0,5760           | -1 33 14,6               | 0,8375           | ı         |
| Dec.12       | 9 54 24 7 19 7    | - 1 8,3               | +7 45,8   | 356 49 43,8           | 0,6224           | +0 6 42,2                | 0,8310           | m         |
| 1858 Jan. 4  |                   | + 7 50,1              | +4 36,5   | 1 59 3,1              | 0,4393           | +2 39 7,2                | 0,8162           | 12        |
| 11<br>17     | 9 9 56<br>7 54 40 | -100 40,4<br>-35 44,0 | -3 40.0   | 3 54 6,0<br>5 36 29,9 | 0,6748           | +3 33 30,6               | 0,8205           | 0         |
| Febr. 10     | 8 23 51           | - 6 52,2              | -7 54.8   | 13 13 2,5             | 0,6050<br>0,7037 | +4 21 26,7<br>+7 48 12,9 | 0,8121<br>0,8131 | p         |
| 11           | 8 18 18           | + 7 55,4              | -3 15,8   | 13 33 11,0            | 0,7020           | +7 57 9,6                | 0,8119           | q<br>r    |
| 11           | 0 10 10           | + / 5514              |           |                       | 0,7020           | 41 31 310                | 0,6119           | ,         |
|              |                   |                       |           | oris 48               |                  |                          |                  |           |
| 1857 Sept.28 | 13 13 33          | +27 54,4              | -0 22,1   | 335 36 44,6           | 0,6096           | -6 40 3,1                | 0,8519           | a         |
| 29           | 11 12 51          | +21 52,2              | -4 52,1   | 335 30 42,4           | 0,6064           | 6 44 33,2                | 0,8519           | a         |
| Octb. 4      | 12 27 1           | +37 45,9              | -2 53,5   | 335 1 30,8            | 0,5740           | -7 8 23,0                | 0,8549           | 6         |
| 6            | 10 29 23          | -65 43.0              | +0 15,5   | 334 52 10,6           | 0,2095           | -7 16 26 1               | 0,8637           | c<br>d    |
| 13           | 8 21 3            | +64 39,0              | -1 54,4   | 334 28 21,6           | 9,8062n          | -7 42 38,0               | 0,8645           | a         |
| 49r Bd.      |                   |                       |           |                       |                  | _                        | 10               |           |

148

|      |          |              |           |            | Doris         |            |              |            |                  |
|------|----------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------|
|      |          |              |           | et — *     |               |            |              |            |                  |
|      |          | m. Z. Berlin | Δα        | ∆ <i>δ</i> | а врр.        | f. Parall. | d app.       | f. Parall. | Verglst.         |
| 1857 | Oct. 18  | 9 48 48 32°  | +18' 58"8 | -3' 11"4   | 334° 20′ 24"2 | 0,2553     | -7° 57′ 55"5 | 0,8639     |                  |
|      | 24       | 10 59 20     | +35 53,3  | -1 25,9    | 334 21 28,5   | 0,5623     | -8 11 46,6   | 0,8591     | f                |
|      | Nov. 2   | 9 39 41      | -61 36,7  | +3 40,5    | 334 44 48,3   | 0,4503     | -8 23 12,5   | 0,8651     | g                |
|      | 15       | 8 24 36      | +14 22,2  | +5 36,3    | 336 0 44,8    | 0,3464     | -8 21 17,5   | 0,8681     | g                |
|      | 19       | 9 25 5       | -49 24,0  | +1 28,1    | 336 33 47,6   | 0,5599     | -8 16 17,0   | 0,8597     | h                |
|      | Dec. 12  | 8 51 19      | -72 36,8  | +1 42.9    | 340 54 56,4   | 0,6263     | -7 13 8,3    | 0,8494     | i                |
| 1858 | Febr. 2  | 7 14 56      | -49 27,6  | -0 46,5    | 355 48 40,1   | 0,6774     | -2 5 16,0    | 0,8352     | k                |
|      | 7        | 6 47 32      | - 0 34,8  | -1 21,2    | 357 27 58,4   | 0,6643     | -1 27 45,4   | 0,8391     | Z                |
|      | 10       | 7 7 48       | +21 29,0  | -0 24,8    | 358 28 57,3   | 0,6885     | -1 4 39,2    | 0,8375     | m                |
|      |          |              |           | 1          | Pales 49      |            |              |            |                  |
| 1857 | Sept.25  | 12 43 39     | - 4 5,9   | -7 32,6    | 336 32 16,2   | 0,5198     | -5 19 20,0   | 0,8513     | a                |
|      | 29       | 11 27 58     | +16 27,8  | +1 10,8    | 336 2 28,9    | 0,3386     | -5 31 31,9   | 0,8561     | ь                |
|      | 30       | 10 33 55     | +10 16,3  | -1 29,4    | 335 56 17,5   | 9,8062     | -5 34 12,1   | 0,8609     | ь                |
|      | Octb. 4  | 13 6 52      | + 9 51,1  | +7 43,0    | 335 32 10,4   | 0,6325     | -5 44 55,6   | 0,8470     | c                |
|      | 6        | 11 40 53     | + 0 47,9  | +3 20,7    | 335 23 6,8    | 0,4829     | -5 49 17,9   | 0,8555     | c                |
|      | 13       | 8 43 7       | +43 11,9  | -4 18,0    | 335 2 42,4    | 9,2553n    | -6 0 57,3    | 0,8615     | d                |
|      | 15       | 9 38 33      | +40 43,8  | -6 35,5    | 335 0 14,3    | 0,1038     | -6 3 14,8    | 0,8603     | ď                |
|      | Nov. 2   | 10 37 30     | +69 53,0  | -4 6,8     | 335 53 12,2   | 0,5740     | -5 58 17,3   | 0,8513     | e                |
|      | 3        | 10 48 9      | +76 36,6  | -2 23,6    | 335 59 55,8   | 0,5988     | -5 56 34,2   | 0,8500     | e                |
|      | 15       | 9 9 5        | -26 10,0  | +2 55,7    | 337 47 16,6   | 0,4713     | -5 26 9,2    | 0,8537     | f                |
|      | 19       | 10 19 46     | +118 16,2 | +0 19,5    | 338 34 31,2   | 0,6355     | -5 11 29,5   | 0,8457     | g                |
|      | 21       | 10 21 20     | -68 3,1   | -5 23,5    | 338 59 40,0   | 0,6513     | -5 3 18,6    | 0,8445     | h                |
|      | Dec. 19  | 7 45 26      | -41 1,5   | +0 39,8    | 346 37 49,4   | 0,5211     | 2 27 5,0     | 0,8401     | i                |
| 1858 | Jan. 3   | 8 48 25      | +23 48,4  | -1 44,1    | 351 49 30,8   | 0,6712     | -0 21 3,6    | 0,8312     | k                |
|      | 4        | 6 7 18       | +43 18,0  | +6 1,5     | 352 9 0,4     | 0,3054     | -0 13 18,0   | 0,8319     | k                |
|      | 11       | 7 59 13      | + 9 53,0  | -3 14,6    | 354 47 43,8   | 0,6365     | +0 49 50,4   | 0,8280     | l                |
|      | Febr. 11 | 7 12 24      | -153 32,6 | -0 20,4    | 7 27 10,4     | 0,6665     | +5 57 32,9   | 0,8122     | m                |
|      | 17       | 7 34 20      | +29 47,8  | -3 7,2     | 10 4 37,3     | 0,6973     | +7 0 55,6    | 0,8138     | 85               |
|      |          |              |           |            | rginia 👵      |            |              |            |                  |
| 1857 | Oct. 21  | 8 55 51      | -74 4,9   | -432,9     | 11 47 38,2    | 0,3856n    | +2 14 33,9   | 0,8182     | a                |
|      | 23       | 9 9 54       | +60 35,9  | -1 28,9    | 11 32 50,2    | 0,2923     | +2 4 37,4    | 0,8181     | ь                |
|      | 24       | 12 51 41     | +70 48,9  | +2 0,0     | 11 24 53,5    | 0,4728     | +1 59 18,6   | 0,8202     | c                |
|      | 26       | 10 44 41     | +16 0,1   | -7 19,8    | 11 12 47,5    | 9,6628     | +1 51 6,6    | 0,8189     | c                |
|      | 31       | 10 1 13      | +55 47,5  | -1 20,0    | 10 48 8,4     | 8,6990n    | +1 33 33,2   | 0,8202     | ď                |
|      | Nov. 6   | 11 14 56     | -124 0,0  | +0 37,1    | 10 32 8,0     | 0,3324     | +1 20 10,6   | 0,8235     | e                |
|      | 16       | 10 23 35     | -113 36,6 | -1 41,1    | 10 42 30,9    | 0,2718     | +1 17 51,9   | 0,8228     | e                |
|      | 20       | 11 36 20     | -96 2.3   | +4 17,2    | 11 0 4,5      | 0,5502     | +1 23 50,0   | 0,8241     | e                |
|      | Dec. 18  | 11 45 48     | + 7 5,3   | -4 27,4    | 16 9 7,2      | 0,6849     | +3 36 0,0    | 0,8216     | f                |
| 1858 | Jan. 7   | 6 20 42      | - 22 27,2 | -5 38,5    | 22 19 37,3    | 8,3010n    | +6 14 21,0   | 0,7896     | $\boldsymbol{g}$ |
|      | 17       | 9 45 20      | + 1 57,5  | +2 52,0    | 26 3 16,9     | 0,6355     | +7 46 1,3    | 0,8007     | h                |
|      | Febr. 2  | 8 43 18      | -83 57,7  | +4 35,1    | 32 30 32,1    | 0,6149     | +10 15 55,4  | 0,7832     | į                |
|      | 10       | 10 4 14      | + 1 41,0  | -4 41,9    | 35 59 2 1     | 0,7131     | +11 31 18,6  | 0,8044     | k                |
|      |          |              |           |            | mausa 51      |            |              |            |                  |
| 1858 | März 2   | 14 21 49     | - 2 23,2  | 4 23,4     | 176 39 34,4   | 0,2350     | -0 19 35,9   | 0,8310     | α                |
|      | 3        | 12 28 18     | -12 6.0   | +5 20,2    | 176 29 51,7   | 9,8633×    | -0 9 52,3    | 0,8311     | a                |
|      | 11       | 10 45 17     | -99 58,6  | 1 54,8     | 174 59 8,5    | 0,3362n    | +1 18 23,2   | 0,8237     | ь                |
|      | 12       | 13 35 43     | +45 5,9   | -1 27,6    | 174 45 39,1   | 0,2356     | +1 31 17,7   | 0,8212     | c                |
|      | 19       | 13 26 5      | -100 59,9 | +3 58,0    | 173 31 45,3   | 0,3524     | +2 51 47,0   | 0,8140     | d                |
|      | 25       | 11 18 49     | - 0 27,5  | -7 3,3     | 172 14 25,8   | 8,7001     | +3 58 1,2    | 0,8065     | 0                |
|      | 27       | 9 53 50      | -39 6,2   | -5 13,9    | 171 53 36,6   | 0,2231n    | +4 18 54,7   | 0,8044     | f                |
|      | April 13 | 11 9 2       | +37 28,8  | -2 23,6    | 169 39 51,1   | 0,2430     | +6 52 6,0    | 0,7872     | g                |
|      | 14       | 10 3 36      | +33 13,9  | +4 5,5     | 169 35 36,3   | 9,5447     | +6 58 35,2   | 0,7843     | 9.               |
|      | 19       | 11 11 59     | +46 36,1  | +5 7,4     | 169 19 17.9   | 0.3732     | ±7 29 40.4   | 0.7856     | h                |

. .

Nemausa.

|                   |                     | Plane                | t — *                | nemausa.                   |                  |                           |                  |                |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                   | m. Z. Berlin        | Δα                   | Δδ                   | α арр.                     | f. Parall.       | д арр.                    | f. Parall.       | Vergla         |
| 1858 April 27     | 11h 30"34"          | +40' 59"7            | +5' 19"8             | 169° 16′ 29"6              | 0,5214           | + 8° 5′ 16"4              | 0,7883           | $\overline{i}$ |
| Mai 9             | 12 55 54            | - 0 41,2             | +3 35,9              | 170 2 55,7                 | 0,6995           | + 8 28 27,5               | 0,8094           | k              |
| 21                | 12 12 56            | +68 46,9             | -4 0,9               | 171 44 14,1                | 0,6980           | + 8 18 46,0               | 0,8096           | ï              |
| Juni 4            | 11 48 51            | -39 55,4             | -7 4,4               | 174 40 50,1                | 0,7081           | + 7 33 32,1               | 0,8154           | m              |
| 5                 | 11 16 57            | +75 7,5              | -6 42,9              | 174 55 8,7                 | 0,6900           | + 7 29 10,3               | 0,8102           | n              |
| 7                 | 11 16 4             | <b></b> ≱2 9,8       | +0 53,8              | 175 25 13,5                | 0,6935           | + 7 19 50,2               | 0,8117           | 0              |
| 1858 Febr. 17     | 13 24 29            | +59 56,1             | -6 21,2              | uropa 62<br>159 33 1,7     | 9,9392           | +13 30 59,1               | 0,7313           | a              |
| 17                | 13 46 14            | - 9 57,0             | +1 30,4              | 159 32 43,8                | 0,1403           | +13 31 5,0                | 0,7335           | b              |
| 18                | 14 15 58            | +48 32,0             | +0 52,1              | 159 21 37,6                | 0,3265           | +13 38 12,4               | 0,7325           | a              |
| 22                | 11 37 46            | -80 50,2             | -2 30,1              | 158 38 4,7                 | 0,0411=          | +14 4 52,9                | 0,7370           | e              |
| 23                | 12 0 0              | -12 8,9              | -0 53,7              | 158 26 40,2                | 9,6817n          | +14 11 42,7               | 0,7280           | d              |
| 25                | 13 0 31             | +72 17,2             | +4 42,3              | 158 3 35,0                 | 0,0684           | +14 25 22,4               | 0,7236           | e              |
| März 3            | 11 12 43            | +98 25,4             | -0 48,5              | 156 57 14,2                | 9,8513n          | +15 3 7,6                 | 0,7242           | f              |
| 11                | 9 49 47             | 26 36,4              | -6 40,2              | 155 33 55,9                | 0,2500m          | +15 48 6,5                | 0,7171           | g.             |
| 19<br>28          | 14 34 46<br>12 38 4 | -37 55,4<br>+ 9 36,5 | -4 28,9<br>+1 36,2   | 154 20 13,8<br>153 20 39,4 | 0,6795<br>0,5663 | +16 25 25,1<br>+16 54 3,7 | 0,7645           | 4              |
| April 15          | 9 29 21             | -59 18·1             | +2 16,9              | 152 38 44,5                | 0,1078           | +17 13 19,2               | 0,7235           | i<br>k         |
| 20                | 12 27 41            | -51 25,4             | -1 4,2               | 152 46 35,9                | 0,6872           | +17 9 58,5                | 0,7607           | ĥ.             |
| 21                | 10 33 7             | -49 4,2              | -2 4,5               | 152 48 57,1                | 0,4974           | +17 8 58,2                | 0,7182           | k              |
| 27                | 12 4 27             | - 0 1,2              | +7 4,7               | 153 10 56,7                | 0,6896           | +16 59 34,2               | 0,7631           | ï              |
| Mai 9             | 11 54 30            | -31 34,0             | -2 3,5               | 154 26 28,2                | 0,7134           | +16 27 53,7               | 0,7802           | Á              |
| 21                | 10 45 40            | -10 7,8              | +3 26,4              | 155 18 48,1                | 0,6931           | +15 41 58,6               | 0,7729           | n              |
| Juni 2            | 11 30 44            | + 7 52,4             | +0 5,4               | 158 42 49,6                | 0,7310           | +14 40 52,0               | 0,8084           | 0              |
| 3                 | 11 8 45             | +20 50,4             | -5 19,6              | 158 55 47,6                | 0,7264           | +14 35 27,0               | 0,8013           | 0              |
| 4                 | 10 35 9             | -45 56,5             | +5 22,6              | 159 8 42,4                 | 0,7115           | +14 29 56,5               | 0,7902           | p              |
| 1858 April 9      | 10 27 56            | +17 44,0             | 8 54,0               | 180 10 38,9                | 9,6812n          | +5 56 14,4                | 0,8048           | a              |
| 12                | 9 55 24             | + 2 48,3             | +1 2,2               | 179 41 59,0                | 9,9590n          | +6 9 43,7                 | 0,8075           | ő              |
| 13                | 12 19 20            | - 7 12,0             | +5 34,6              | 179 31 58,7                | 0,3784           | +6 14 16,1                | 0,8109           | ь              |
| 15 -              | 10 14 35            | + 7 45,9             | +0 49,1              | 179 15 44,2                | 9,2553n          | +6 21 43,8                | 0,8069           | c              |
| 19                | 11 49 58            | -70 34,2             | -0 59,0              | 178 44 28,4                | 0,3674           | +6 35 0,5                 | 0,8129           | d              |
| 20                | 11 0 20             | -77 5,5              | +1 41,9              | 178 37 57,1                | 0,1334           | +6 37 41,4                | 0,8109           | ď              |
| 22                | 11 34 33            | +27 14.9             | -5 15,8              | 178 25 21,6                | 0,3579           | +6 42 50,5                | 0,8129           | e              |
| 27                | 12 35 31            | + 2 8,0              | +3 37,3              | 178 0 14,3                 | 0,5832           | +6 51 43,9                | 0,8235           | e<br>f         |
| Mai 20<br>Juni 14 | 11 21 16<br>11 24 1 | +58 8,4<br>+ 5 5,3   | -3 16,6<br>-4 37,6   | 178 1 36,2<br>181 11 39,4  | 0,6107<br>0,6999 | +6 33 8,4<br>+4 45 56,5   | 0,8222<br>0,8207 | 9              |
| 17                | 11 9 59             | -28 39,4             | +7 48,3              | 181 44 59,0                | 0,6960           | +4 28 36,4                | 0,8208           | À              |
| ••                | 5 05                | 20 0374              |                      | hetis (17)                 | 0,0300           | T1 20 00,1                | 0,0200           | ~              |
| 1857 Sept.10      | 12 34 18            | -37 36,3             | +3 0,4               | 6 11 10,9                  | - 0,4            | -5 16 46,6                | + 4,8            | a              |
| 24                | 9 31 53             | +37 5,8              | T 1 28,1             | 3 15 30,1                  | - 2,1            | -6 57 57,2                | + 4,8            | ï              |
| Oct. 6            | 13 24 13            | -17 0,9              | -0 37,4              | 0 41 38,0                  | + 2,0            | -8 10 29,3                | + 4,7            | c              |
| 13                | 12 14 10            | +28 35,3             | -4 10,2              | 359 25 17,9                | + 1,5            | -84033,1                  | + 4,7            | d              |
|                   |                     |                      |                      | aphne 41                   |                  |                           |                  |                |
| 1857 Sept.16      | 13 0 44             | - 6 21,5             | -5 14,5              | 348 5 45,3                 | 0,3096           | +1 13 14,0                | 0,8235           | a              |
| 17                | 11 22 42            | -131 2,8             | -2 38,6              | 347 55 49,2                | 8,8451n          | +1 3 43,2                 | 0,8228           | 6              |
| 23<br>30          | 10 9 4<br>11 56 27  | +23 36,2             | -5 39,1              | 346 56 58,2                | 0,0453n          | +0 3 56,7                 | 0,8306           | c<br>d         |
| 30                | 11 30 27            | +51 31,9             | +0 27.3              | 345 58 52,5                | 0,3010           | -1 3 22,2                 | 0,8351           | a              |
| 1857 Oct. 19      | 12 38 39            | -24 26,3             | +5 15,9              | traea (5)<br>182927,1      | 0.2430           | +0 4 12,8                 | 0,8299           | a              |
| 20                | 11 31 36            | -36 43,6             | -0 13 <sub>1</sub> 5 | 18 17 9,8                  | 9,5315           | -0 1 16,7                 | 0,8306           | a              |
| Nov. 16           | 11 38 31            | +19 55,4             | +6 13,2              | 13 43 38,0                 | 0,4955           | -1 41 29,3                | 0,8376           | 6              |
| 17                | 10 56 47            | +14 10,5             | +5 9,1               | 13 37 53,1                 | 0,3838           | -1 42 7,1                 | 0,8888           | b              |
|                   |                     |                      |                      |                            | 10               | )*                        |                  |                |
|                   |                     |                      |                      |                            |                  |                           |                  |                |

|               |                      |                         |                   | ygica 🛈                   |                  |                            |                  |          |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|
|               | m. Z. Berlin         | Δα                      | -t-*<br>Δδ        | α app.                    | f. Parall.       | đapp.                      | f. Parall.       | Verglat. |
| 1857 Nov. 2   | 12h 33"30"           | +10' 25"0               | -4' 57"0          | 26° 14′ 10"7              | 0,3502           | +16° 17′ 40″0              | 0,7143           | a        |
| 3             | 12 4 19              | +55 59,5                | -145,7            | 26 3 25,7                 | 0,2253           | +16 13 11,3                | 0,7101           | 6        |
| 15            | 13 25 58             | +28 2,9                 | +6 43,7           | 24 6 10,2                 | 0,6325           | +15 18 36,0                | 0,7559           | c        |
| 16            | 12 54 25             | +19 47,7                | +2 34,0           | 23 57 54,9                | 0,6064           | +15 14 26,3                | 0,7497           | c        |
| Nov. 3        | 12 57 10             | 26 25,9                 | +7 48,3           | rene (14)<br>51 45 45,8   | + 0,3            | + 9 50 44,9                | + 3,1            | а        |
| 6             | 12 1 33              | -68 32,7                | +1 55,5           | 51 3 39,5                 | <del>-</del> 0,3 | + 9 44 52,1                | + 3,2            | a        |
| 14            | 14 3 38              | -15 7,8                 | +0 32,0           | 49 4 22,6                 | + 1,8            | + 9 31 2,7                 | + 3,3            | ь        |
| 15            | 13 53 57             | -29 56,7                | -0 51,6           | 48 49 33,9                | + 1,6            | + 9 29 39,0                | + 3,3            | 6        |
| 16            | 13 28 46             | -44 32,6                | -2 9,2            | 48 34 58,1                | + 1,5            | + 9 28 21,4                | + 3,3            | ь        |
| W             |                      | -74 37,5                | —3 53,4           | irce 34                   |                  |                            | + 3,4            | _        |
| Nov. 14<br>15 | 13 13 21<br>12 45 54 | -10 2,9                 | +3 39,5           | 24 41 13,7                | + 2,1<br>+ 1,8   | + 5 57 28,0<br>+ 5 53 9,4  | + 3,4            | a<br>b   |
| • 16          | 12 13 56             | -18 48.3                | -0 24,7           | 24 23 27,2                | + 1,6            | + 5 49 5,2                 | + 3,3            | 6        |
| 17            | 11 32 15             | -27 13.8                | -4 20,7           | 24 15 1,8                 | + 1,2            | + 5 49 5,2<br>+ 5 45 9,1   | + 3,3            | ь        |
|               |                      |                         | Leu               | cothea 3                  | 3                |                            |                  |          |
| Nov. 11       | 7 35 52              | + 1 11,6                | -3 27,6           | 3 59 56 5                 | 0,2380m          | + 5 42 45,0                | 0,8041           | a        |
| 15            | 11 36 38             | - 2 5,1                 | +1 12,2           | 3 39 53,4                 | 0,5740           | + 5 35 56,6                | 0,8122           | 6        |
| 16            | 8 58 33              | - 5 46,7                | -0 2,7            | 3 36 11.8                 | 9,7853           | + 5 34 41,7                | 0,8021           | ь        |
| 18<br>19      | 11 35 28<br>11 13 9  | +16 36,2                | +1 54,1           | 3 28 31,9<br>3 25 16,4    | 0,5944           | + 5 32 10,4<br>+ 5 31 6,0  | 0,8136<br>0,8116 | c        |
| 19            | 11 13 9              | +13 2010                |                   | 3 25 10,4<br>Isis 42      | 0,5567           | T 3 31 810                 | 0,0110           | ·        |
| Nov. 20       | 13 12 22             | +49 13,4                | -2 1,4            | 81 41 13,3                | 9,5328n          | +27 37 10,6                | 0,6541           | a        |
| Dec. 18       | 14 6 3               | +14 16,5                | +4 3,0            | 73 53 46,2                | 0,5894           | +21 27 12,3                | 0,6927           | b        |
| 27            | 14 19 8              | - 2 8,6                 | +4 8,6            | 71 40 1,2                 | 0,6790           | +21 41 22,3                | 0,7256           | c        |
|               |                      |                         |                   | llona 28                  |                  |                            |                  |          |
| Dec. 12       | 13 5 54<br>13 6 23   | - 4 38,7                | -1 41.4           | 86 10 30,6                | 0,0334           | + 9 46 15,9                | 0,7642<br>0,7649 | a<br>b   |
| 26            | 12 30 28             | $-47  3.3 \\ + 4  32.2$ | +5 26,2 $+4 10,0$ | 84 46 37,7<br>82 56 36,8  | 0,2405<br>0,2625 | + 9 54 58,2<br>+10 14 53,3 | 0,7642           | c        |
| 27            | 13 26 51             | - 9 11,0                | +7 25,4           | 82 42 53,6                | 0,4857           | +10 18 8,7                 | 0,7701           | ć        |
|               |                      |                         | TI                | emis 24                   |                  |                            |                  |          |
| 1858 Jan. 3   | 13 11 43             | +125 34,1               | -2 7,6            | 107 56 1,0                | + 0,7            | +23 36 42,9                | + 2,3            | a        |
| 17            | 12 42 40             | - 5 3,7                 | +4 30,0           | 104 47 57.2               | + 1,2            | +23 56 50,3                | + 2,3            | ь        |
| 17<br>17      | 13 22 1<br>14 2 12   | -23 5,7<br>+38 10,3     | +5 10,2 $+2 8,9$  | 104 47 37,2               | + 1,6<br>+ 2,1   | +23 56 56,0<br>+23 56 57,8 | + 2,4            | c<br>d   |
| "             | 14 2 12              | +30 1013                |                   | tetia (21)                | ∓ 2,1            | T20 50 5776                | T 213            | и        |
| Febr. 10      | 13 26 25             | -113 19,5               | +2 15,3           | 172 49 11,4               | - 0,5            | + 7 59 57,3                | + 3,2            | а        |
| März. 11      | 13 19 30             | -61 36,8                | -4 55,6           | 166 44 45,6               | + 1,0            | +10 50 51,2                | + 3,2            | b        |
| 11            | 13 48 52             | -43 4,6                 | +4 18,2           | 166 44 30,5               | + 1,4            | +10 50 57,4                | + 3,2            | c        |
| 12            | 12 21 53             | -74 53,9                | +0 23,8           | 166 31 28,6               | + 0,4            | +10 56 10,8                | + 3,2            | ь        |
| 12            | 11 53 55             | +54 56,7                | +0 37,9           | 166 31 39.0               | + 0,2            | +10 56 6,6                 | + 3,2            | ď        |
| März 3        | 11 56 59             | 124 6 6                 | 7 45,6            | 163 38 12,7               | - 0,3            | + 4 58 55,0                | 1.2.0            | a        |
| marz 3        | 12 14 43             | +34 6,6<br>+20 3,8      | 7 45,6<br>1 34,9  | 163 38 12,7<br>163 24 9,9 | - 0,3<br>+ 0,2   | + 4 58 55,0                | + 3,8            | a        |
| 11            | 14 28 41             | +28 3,9                 | +2 56,5           | 161 47 45,5               | + 2,3            | + 5 48 13,7                | + 3,8            | 6        |
| 13            | 8 52 6               | -53 23,8                | -3 6,3            | 161 24 33,7               | - 1,6            | + 5 58 39,1                | + 3,7            | c        |
|               |                      |                         | Mel               | pomene (                  | <u>.</u>         |                            |                  |          |
| März 28       | 13 24 35             | -83 28,6                | -0 42,1           | 180 13 11,7               | + 1,3            | + 8 44 16,8                | + 3,2            | a        |
| 30            | 10 31 31             | -49 35,3                | +0 35,0           | 179 48 42,6               | — 0,7            | + 8 58 40,9                | + 3,2            | ь        |

Amphitrite 29

|          |                      | Disease                                 |                    | phitrite                   | (29)             |                            |                  |          |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|
| 1858     | m. Z. Berlin         | Plane                                   | Δδ.                | а арр.                     | f. Parali.       | d app.                     | f. Parall.       | Verglet. |
| März 28  | 14h 20m17*           | +17' 47"8                               | -0' 24"7           | 184° 56' 25"5              | + 1,8            | - 4 5 5"6                  | + 4,2            | a        |
| 30       | 11 34 57             | -40 12,2                                | -4 23,4            | 184 29 58,2                | - 0,2            | - 3 58 8,5                 | + 4,3            | ь        |
|          |                      |                                         | T                  | halia 23                   |                  |                            |                  |          |
| April 13 | 13 41 5              | +22 43,6                                | +1 5,5             | 201 26 48,3                | + 1,6            | + 5 1 59,2                 | + 4,6            | a        |
| 14       | 10 36 42             | +10 3,8                                 | +1 56,6            | 201 14 8,5                 | - 1,3            | + 5 2 50,3                 | + 4,6            | a<br>b   |
| 19<br>20 | 11 49 41             | +34 30,6                                | +6 9,4<br>+5 58,8  | 200 1 17,4<br>199 48 7,2   | + 1,4 + 0,4      | + 5 4 53,8                 | + 4,5            | å        |
|          |                      | 1-21 2011                               | -                  | _                          | 1 0,1            | 1 0 1 10/2                 | 1 .70            | •        |
| A 11     | 44 20 05             | 47.54.0                                 |                    | syche 16                   |                  | 44 24 20 5                 |                  | _        |
| April 14 | 11 30 26<br>11 16 9  | -4751,2<br>+ 939,2                      | +3 31,6<br>-5 18,1 | 220 36 22,0                | -1,0 $-0,9$      | -11 35 30,7<br>-11 6 17,7  | + 3,3<br>+ 3,3   | å        |
| 22       | 12 43 37             | - 2 30,8                                | -0 51,4            | 219 7 1515                 | - 0,1            | -11 1 51,0                 | + 3,4            | 8        |
|          |                      |                                         | Pol                | yhymnia                    | _                |                            |                  |          |
| Juni 3   | 12 1 22              | + 7 50,3                                | -4 34,8            | 226 26 6,3                 | + 1,3            | -19 47 49,0                | + 4,5            | a        |
| 5        | 11 56 42             | -16 21,4                                | +1 41,6            | 226 1 5510                 | + 1,3            | -19 41 32,5                | + 4,4            | a        |
| 8        | 12 21 27             | +32 9,3                                 | -1 39,8            | 225 27 34,1                | + 1,8            | -19 32 22,0                | + 4,3            | ь        |
| 9        | 10 57 44             | +21 59,3                                | +1 4,4             | 225 17 24,1                | + 0,9            | 19 29 38,7                 | + 4,5            | ь        |
|          |                      |                                         | ŀ                  | ides 37                    |                  |                            |                  |          |
| Juni 3   | 12 50 32             | +29 18,8                                | +3 42,7            | 239 31 29,9                | 0,3877           | -24 29 10:3                | 0,9090           | а        |
| 4        | 12 28 59             | +15 48,8                                | +6 11,9            | 239 17 59,9                | 0,3148           | -24 26 41,2                | 0,9121           | ą.       |
| 5<br>9   | 12 25 53<br>12 8 16  | +12 54,2<br>-39 38,0                    | -4 3,5<br>+6 2,6   | 239 4 33,5                 | 0,3231<br>0,3296 | -24 24 8,6<br>-24 14 2,5   | 0,9117           | b        |
| 14       | 12 14 11             | + 7 55,7                                | -5 51:1            | 237 10 54,7                | 0,4468           | -24 1 12,8                 | 0,9045           | c        |
|          |                      | •                                       |                    |                            |                  |                            |                  |          |
|          |                      |                                         |                    | serpina                    |                  |                            |                  |          |
| Juli 13  | 13 36 27<br>12 54 34 | +50 5,8<br>+37 26,1                     | +3 32,5<br>-0 24,9 | 308 50 25,0<br>308 37 45,5 | + 0,4<br>- 0,1   | -24 32 34,3<br>-24 36 31,6 | + 5,4            | a        |
| 15       | 11 50 38             | +24 47,3                                | -4 17,6            | 308 25 7,0                 | - 1,0            | -24 40 24 <sub>1</sub> 3   | + 5,4            | a        |
| 17       | 12 30 54             | +14 7,5                                 | +1 38,8            | 307 57 36,3                | - 0,3            | -24 48 34,0                | + 514            | ь        |
| 19       | 12 15 22             | -13 18,7                                | -6 3,1             | 307 30 10,5                | - 0,6            | -24 56 15,8                | + 514            | ь        |
| 21       | 12 5 31              | <b>⊸69</b> 9,8                          | -3 37,4            | 307 2 15,2                 | - 0,6            | 25 3 47,9                  | + 5,4            | c        |
|          |                      | C                                       | omet I. 18         | 58 von Tuttle              | und Bruhns.      |                            |                  |          |
| Jan. 11  | 10 9 47              | +63 22,2                                | +3 22,0            | 3 18 14,8                  | 0,7900           | +33 17 24,0                | 0,7139           | a        |
| 16<br>17 | 6 44 12              | +53 7,0                                 | -1 30,8            | 8 38 54,0                  | 0,4490           | +28 19 15,3                | 0,5785           | 6        |
| 21       | 6 23 47<br>8 39 50   | +16 33,0                                | +5 42,7 $-5$ 27,0  | 9 42 32,8                  | 0,3627<br>0,6765 | +27 17 0,7<br>+22 54 55,7  | 0,5826           | ď        |
| 22       | 7 52 2               | -57 32,2                                | -5 31,0            | 15 2 49,4                  | 0,5976           | +21 52 36,1                | 0,6906           | c        |
| 24       | 8 2 44               | + 2 37,4                                | -2 33,0            | 17 6 17,8                  | 0,6113           | +19 42 40,9                | 0,7148           | f        |
| 26       | 7 40 12              | +47 42,3                                | +6 13,3            | 19 5 46,3                  | 0,4603           | +17 34 25,2                | 0,7229           | 9        |
| 27<br>28 | 7 45 24<br>7 49 52   | $-25 \ 35 \cdot 1$<br>$+24 \ 3 \cdot 4$ | +7 49,0<br>-4 43,3 | 20 5 23,8                  | 0,5717           | +16 29 42,4                | 0,7332<br>0,7427 | Á        |
| 29       | 9 21 50              | +78 20,6                                | -0 23,5            | 22 6 26,0                  | 0,6965           | +14 17 2,6                 | 0,7824           | k        |
| 30       | 6 43 27              | +27 2,1                                 | -5 46,9            | 22 57 53,6                 | 0,3927           | +13 20 25,8                | 0,7559           | ı        |
| Febr. 2  | 9 27 55              | -13 56,7                                | -1 53,9            | 25 53 38,2                 | 0,6936           | +10 4 36,9                 | 0,7916           | 772      |
| 6<br>9   | 9 26 56<br>8 27 0    | 5 42,7<br>+10 14,1                      | +0 33,8<br>-5 0,1  | 29 31 21,3                 | 0,6895<br>0,6283 | + 6 0 26,6<br>+ 3 6 30,1   | 0,8151<br>0,8192 | n        |
| 10       | 9 6 51               | - 2 33,0                                | -2 30,4            | 32 59 28,7                 | 0,6735           | + 2 7 24,9                 | 018250           | p        |
| 12       | 8 21 44              | +61 5,1                                 | -2 20,8            | 34 38 58,6                 | 0,6335           | + 0 16 50,3                | 0,8299           | q        |
| 17       | 8 58 28              | +100 48,5                               | -1 42,6            | 38 44 10,3                 | 0,6709           | - 4 11 57,2                | 0,8402           | r        |
| 18<br>19 | 7 29 11<br>7 34 36   | +29 44,9                                | -6 38,0            | 39 28 23,0                 | 0,5403           | - 4 59 33,0                | 0,8506           | 8        |
| 19<br>22 | 7 30 9               | -12 13,0<br>+11 33,6                    | -4 10,1 $-0 56,0$  | 40 15 37,6                 | 0,5539<br>0,5502 | - 5 49 47,3<br>- 8 15 26,8 | 0,8525<br>0,8597 | t        |
| 24       | 8 8 27               | +46 29,9                                | -2 12,5            | 44 5 7,1                   | 0,6232           | - 9 49 41.0                | 0,8579           | v        |
|          |                      |                                         |                    |                            |                  |                            |                  |          |

Comet L 1858.

|          |            | 6                  | *                  |                |            |              |            |          |
|----------|------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|------------|----------|
| 1858     | m. Z Berli | n Δα               |                    | а арр.         | f. Parali, | d app.       | f. Parali. | Verglet. |
| Febr. 25 | 7h35m45    | +62' 41"2          | -2' 32"2           | 44° 48′ 41″7   | 0,5694     | -10°34' 0"5  | 0,8651     | 10       |
| März 2   |            | +45 58,5           | +0 41,4            | 48 26 49,3     | 0,6075     | -14 9 27,6   | 0,8692     | y        |
| 3        | 7 22 8     | - 3 37,8           | 5 35,8             | 49 8 41,1      | 0,5611     | -14 49 27,1  | 0,8762     | z        |
| 4        | 7 25 54    | +11 2,8            | +2 13,1            | 49 51 11,7     | 0,5740     | -15 29 40,0  | 0,8768     | α        |
| 11       | 7 35 24    | +70 32,5           | +1 48,8            | 54 42 58,9     | 0,6179     | -19 51 18,4  | 0,8775     | β        |
| 12       | 7 33 20    | -22 16,1           | -3 29,8            | 55 24 21,3     | 0,6180     | - 20 25 46,9 | 0,8782     | 'n       |
|          |            |                    | Cometl             | 1. 1858 von W  | innecke.   |              |            |          |
| März 10  | 16 48 37   | -45 4,5            | +6 56,6            | 262 27 19,4    | 0,2922n    | -1 57 41.8   | 0,8403     | a        |
| 11       | 15 32 34   | + 5 32,9           | -3 3,6             | 264 9 45,3     | 0,5399m    | -1 58 39,8   | 0,8388     | 6        |
| 12       | 15 3 15    | +113 31,6          | -4 26.8            | 265 57 44,7    | 0,6028×    | -2 0 3,1     | 0,8377     | 6        |
| 19       | 15 50 29   | + 1 25,4           | +1 40,9            | 279 37 1,3     | 0,5681n    | -2 5 36,8    | 0,8387     | C        |
| 20       | 15 27 32   | -38 49,8           | -6 44,9            | 281 36 22,3    | 0,6106n    | -2 5 45,9    | 0,8378     | d        |
| 28       | 15 42 25   | -23 32,3           | +0 14,0            | 297 55 45,9    | 0,5755m    | -2 2 9,1     | 0,8384     | e        |
| 30       |            | 17 56+0            | -3 26,1            | 301 58 27,0    | 0,6224n    | -1 59 31,2   | 0,8371     | f        |
| April 9  | 15 57 42   | +70 0,2            | -1 12,2            | 320 43 49,6    | 0.6694m    | -1 37 7,9    | 0,8346     | g        |
| 12       | 15 38 32   | -100 25.8          | +0 16,2            | 325 49 48,5    | 0,6923n    | -1 27 10,5   | 0,8332     | A        |
| 13       |            |                    | +3 41,4            | 327 27 58,0    | 0.6949n    | -1 23 42,0   | 0,8330     | A        |
| 13       |            | +11 58,3           | -2 31,5            | 327 28 59,5    | 0,6873*    | -1 23 43,9   | 0,8333     | i        |
| 19       |            | -36 33,6           | -2 37,6            | 336 39 7,0     | 0,7098n    | -0 57 5114   | 0,8315     | k        |
| 20       |            | -14 28,1           | -4 24,2            | 338 5 40,0     | 0,7102*    | -0 53 4,8    | 0,8314     | ï        |
|          |            |                    | Comet              | IV. 1858 von B | Bruhns.    |              |            |          |
| Mai 21   | 14 21 55   | +67 35,6           | +0 5,3             | 24 3 23,7      | 0.8089m    | +39 57 48,9  | 0,7985     | a        |
| 23       |            | - 3 6,0            | -1 27,6            | 29 6 54,8      | 0,8207m    | +43 7 34,2   | 0,8089     | b        |
| 26       | 12 44 2    | +58 56,7           | +1 33,3            | 38 5 53,8      | 0,6691n    | +47 18 10,5  | 0,8825     | c        |
| 31       |            | +24 34,6           | -0 50,9            | 57 37 6,1      | 0,6583n    | +51 53 1514  | 0,8821     | ď        |
| 31       |            | + 5 35,7           | +8 1,0             | 57 40 41,8     | 0,7101n    | +51 53 34,1  | 0,8711     | ď        |
| Juni 2   |            | +26 55,8           | -4 5,5             | 65 59 49,4     | 0.2686×    | +52 25 46,1  | 0,9109     | e        |
| 4        |            |                    | +1 35,4            | 74 31 20,3     | 0,4436n    | +52 12 2,2   | 0,9046     | f        |
| 7        |            | +10 28,2           | -5 17,6            | 85 51 32,3     | 9,7860*    | +50 36 35,3  | 0,9189     |          |
| 8        |            |                    | -2 3,3             | 89 0 37,4      | 0,4919     | +49 52 9,5   | 0,9048     | g<br>h   |
| 13       |            | +20 14,1           | -0 36,6            | 102 40 29:2    | 0,2663     | +44 42 12,2  | 0,9216     | ï        |
|          |            | on Herrn Karlinski |                    |                | -,5000     | ,            | 5.52.0     | •        |
| Juni 6   |            |                    | and a rang betonat | 82 18 55,7     | 0,2487m    | +51 16 41,5  | 0,9135     | k & l    |

### Mittlere Oerter der Vergleichsterne.

Die Örter der Vergleichsterne werden von Herrn Dr. Bruhns am Meridian-Kreise genauer bestimmt. Es hat sich jedoch als ganz unmöglich gezeigt, in der Meridian-Beobachtung der meist nahe zusammen liegenden Vergleichsterne mit den Beobachtungen und den für die baldige Benutzung nöthigen Reductionen der Planeten und Cometen gleichen Schritt zu halten. Ich habe deshalb zur vorläufigen Verbesserung meiner Positionen, die zum grossen Theil schon direct in die Hände der Herren Reehner gelangt sind, wieder zu dem, wenn ich nicht irre, zuerst von Dr. Qudemans eingeschlagenen und von mir bisher befolgten Verfahren meine Zuflucht genommen, die Vergleichsterne mittelst des Fadenmicrometers noch an benachbarte bekannte Sterne anzuschliessen. ein Verfahren, welches die Endresultate wohl sicherer macht, aber doeh nur ein Noth-Behelf ist. Sollen die mit uem Fadenmicrometer beobachteten Differenzen zwischen Planeten

155

und Vergleichsternen ihre volle Bedeutung zur Verringerung der Auzahl der Beobachtungen gewinnen, so mitssen die Positionen der Vergleiehsterne durch wiederholte directe Bestimmung ihnen gleichartig gemacht werden. Nur so können sie guten Augustrial-Beobachtungen gegeniher ihren Werth behaupten und für sehwachte Objeiete den directen Meridian-Beobachtungen überlegen bleiben. —

Die oben erwähnte vorläufige Verstärkung der Stern-Positionen ist fast nur da in Anwendung gekommen, wo aus den Beobachtungen unmittelbar nöthige Vorausberechnungen abzuleiten waren. Im Allgemeinen trägt also das hier mitzutheitende Vergleichstern-Material nur einen provisorischen Character, weleber mich zur möglichsten Ahkürzung berechtigt. Nur was zu einem Urtheil über die Stärke der einzelnen Positionen oder als Grundlage zu eventueller Verbesserung nöthig ist, wird deshalb seine Stelle finden.

Für Jan. 0 des Beobachtungs-Juhres

|          |         |       |         |       | Ī   | Нe             | sti   |     | 6                           |                            |
|----------|---------|-------|---------|-------|-----|----------------|-------|-----|-----------------------------|----------------------------|
| Vglet    |         | α m   | ed.     | ,     |     | me             |       |     | Autorit                     | it                         |
| a        | 304     | 18    | 18"0    |       | 16  | ° 49           | 35"   | ) 1 | A.Z. 252, vgl. 1            | nit <i>a'</i> u. <i>a"</i> |
| ь        | 303     | 12    | 55,5    |       | 17  | 8              | 39,6  | ) / | A.Z. 252, vgl. 1            | mit b'                     |
| 0        | 302     | 43    | 46,0    | _     | 17  | 32             | 32,6  |     | ergl. mit c' u.             | c#                         |
| d        | 304     | 18    | 52,3    | -     | 17  | 46             | 55,8  | 3 / | A. Z. 252                   |                            |
| c        | 304     | 25    | 41,1    | -:    | 17  | 50             | 26,6  |     | 1. Z. 244, 252,             |                            |
| f        |         |       | 38,5    |       |     | 37             |       |     | A.Z. 244, 252<br>Chall      | s 1851.                    |
| $^{1})g$ |         |       | 19,1    |       |     |                | 15,0  |     | 1.Z. 244, 252,              | vgl. mit g                 |
| h        |         |       | 3,2     |       |     |                |       |     | A. Z. 244                   |                            |
| i        |         |       | 22,9    |       |     | 12             |       |     | 1. Z. 249                   |                            |
| k        |         |       | 24,5    |       |     |                | 47,8  |     | 9.Capr. nach M              |                            |
|          |         |       | 30,0    |       |     | 25             |       |     | A. Z. 236, B. Z.            | 117                        |
| i m      |         |       | 34,0    |       |     |                |       |     | A. Z. 236                   |                            |
| n        | 319     | 37    | 45,5    |       | 15  | 6              | 46,   | 7 / | L.Z. 236                    |                            |
|          | a' A.Z  | 2. 24 | 4, 58   | a"    | Α.: | Z. 2           | 44, 5 | 7 8 | 8' A.Z. 244, 54             | 252, 100                   |
|          | c' A.Z  | . 25  | 2,113   | c" 1  | 1.2 | 2.25           | 2, 11 | 2 5 | g' A.Z. 244, 78             | 252, 136                   |
|          |         |       |         |       |     |                | laja  |     |                             |                            |
| а        |         |       | 28,5    |       |     | 43             |       |     | 3. Z. 112, verg             |                            |
| ь        |         |       | 58,1    |       |     |                |       |     | 3. Z. 112, verg             |                            |
| c        |         |       | 51,3    |       |     |                | 23,5  |     |                             | is 1849                    |
| d        |         |       | 31,5    |       |     |                |       |     | 3. Z. 112, verg             | d. mit d'                  |
| c        |         |       | 58,4    |       |     |                |       |     | 3. Z. 112                   |                            |
| f        |         |       | 27,4    |       |     |                | 45,7  |     | 3. Z. 112                   |                            |
| g        |         |       | 35,9    | -     | 2   | 9              | 10,9  |     | 3. Z. 112, Cha<br>1851, vgl | . mit g'                   |
| h        | 353     | 45    | 20,1    | -     | 2   | 17             | 39,5  | F   | R. 11485, vgl. n            | nit h' u. h"               |
| k        | 353     | 38    | 51,2    | -     | 1   | 53             | 22,8  | 3 E | 3. Z. 112, vgl. 1           | mit k' u. k"               |
| l        | 353     | 59    | 40,9    | _     | 1   | 30             | 4,4   |     | 3. Z. 112, vgl. :           | mit <i>l'</i>              |
| 772      |         |       | 5,1     | _     |     |                | 24,1  |     | 3. Z. 34                    |                            |
| n        | 1       | 51    | 13,9    | +     | 2   | 34             | 30,0  |     | 3. Z. 36, vgl. n            | iit n'                     |
| 0        |         |       | 47,2    |       |     |                | 38,€  |     | 3. Z. 116                   |                            |
| p        |         |       | 15,6    |       |     | 25             |       |     | 3.Z. 116, vgl.              |                            |
| q        |         |       | 58,2    |       |     | 56             |       |     | 3. Z. 111, vgl.             |                            |
| r        | 13      | 25    | 19,1    | +     | 8   | 0              | 23,6  | В   | 3.Z. 111, vgl.:             | mit r'                     |
|          | a' B.2  | Z. 1  | 12      | ( 0   | h   | 6 <sup>n</sup> | 0°    | 54  | )                           |                            |
|          | b' B.2  | Z. 1  | 12      | (23   | 4   | 9              | 1     | 6   | )                           |                            |
|          |         |       | 12,13   | 6 (23 | 3 5 | 6              | 1     | 28  | )                           |                            |
|          | h' B. 2 | Z. 1  | 12      | (23   | 3   | 37             | -2    | 30  | )                           |                            |
|          | 4" B.   | Z. 1  | 12      | (23   | 3   | 88             | -2    | 29  | )                           |                            |
|          | g' Mā   | dlet  | 3133    |       |     |                |       |     |                             |                            |
|          |         |       | B. Z. 1 | 12    |     |                |       |     |                             |                            |
|          | n' B.   |       |         | ( (   |     |                | +2    |     |                             |                            |
|          | q' B.2  |       |         | ( (   | ) : | 57             | +7    | 43  | )                           |                            |
| 1        | r' T.   | 315   |         |       |     |                |       |     |                             |                            |

# Får Jan. 0 des Beobachtungs-Jahres.

|        |         | Får Je   | sn. O d                        |           |         | itungs-Jahres.                      |
|--------|---------|----------|--------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| Vglst  | . α     | med,     |                                | D o<br>me | ris.    | Autorität                           |
|        | 9710    | 7' 57"6  | _                              | 9 9 9     | 1 . 700 | B. Z. 122, 123, R. 10248            |
| b      |         | 22 52,7  |                                |           |         |                                     |
| c      |         |          |                                |           |         | B. Z. 123, Challis 1849,            |
|        |         |          |                                |           |         | Airy 1850                           |
| đ      | 333 2   | 22 51,5  | - 7                            | 40        | 59,2    | B.Z.123, S. 434, Ch.1849            |
| 0      |         | 0 34,9   |                                |           |         |                                     |
| f      |         |          |                                |           |         | B. Z. 123, vgl. mit f'              |
|        |         | 5 36,3   |                                |           |         |                                     |
|        |         | 2 25,5   |                                |           |         |                                     |
|        |         |          |                                |           |         | vgl. mit i'. i", i"                 |
|        |         |          |                                |           |         | B. Z. 112                           |
| l      |         |          |                                |           |         | B.Z. 112, vgl. mit l'               |
| 772    | 358     | 7 34,0   | - 1                            | 4         | 11,5    | B.Z. 112, R.11841, S.436            |
| ,      | " B. Z. | 123 (23  | 2h 17"                         | 8         | °16′)   | å' R. 10403                         |
|        |         | 123 (22  |                                |           |         |                                     |
|        |         | 123 (22  |                                |           |         | ₹ R. 10641                          |
|        |         | 112 (23  |                                |           |         |                                     |
|        | 2220    |          |                                |           | les.    | P. 7. 400                           |
| 4      |         |          |                                |           |         | B. Z. 122                           |
| ь      |         |          |                                |           |         | B. Z. 122, R. 10283                 |
| c<br>d |         |          |                                |           |         | B.Z. 122, vgl. mit e'               |
|        |         |          |                                |           |         | B. Z. 122<br>B. Z. 122, vgl. mit e' |
| e      |         |          |                                |           |         |                                     |
| f      |         |          |                                |           |         | B. Z. 122<br>B. Z. 122              |
|        |         |          |                                |           |         |                                     |
|        |         |          |                                |           |         | Mädler 3011                         |
| 2) i   |         | 8 7,7    |                                |           |         | Str. 2806<br>B.Z. 34, S. 271        |
| ĩ      |         |          |                                |           |         | B.Z. 34, R. 11539, vgl.             |
| -      |         |          |                                |           |         | Mädler 80 mit I'                    |
| m      |         |          |                                |           |         | B. Z. 38, 111, vgl. mit n           |
| n      | 9 0     | 1 31,5   | T '                            | 7         | 2,2     | und n"                              |
|        | ' B.Z   | . 122 (2 | 2 <sup>h</sup> 23 <sup>m</sup> | -6        | 5° 4')  | ana n                               |
|        | ' B. Z  | 122 (2   | 2 17                           | -6        | 4)      | l' Mädler 3153 λ Pisc.              |
| ,      | ' B.Z   | . 111 (  | 0 35                           | +6        | 52)     |                                     |
| ,      | " B. Z  | . 111 (  | 0 35                           | +7        | (0)     |                                     |
|        |         |          |                                |           |         |                                     |
|        |         | at 4 m#= |                                |           | inia    |                                     |
| a      |         |          |                                |           |         | B. Z. 36                            |
| 6      |         |          |                                |           |         | B. Z. 36, vgl. mit b'               |
| c      | 10 1    | 3 9,6    | + 1                            | 56        | 53,7    | B. Z. 36                            |

c' 10 55 52,3 + 1 58 1,5 R. H. 840, Lal. 1403 d 9 51 25,9 + 1 34 28,5 B. Z. 36, Ch. 1849, 1850 e 12 35 12,7 + 1 19 8,8 B.Z. 36, S. 7

160

Für Jan. 0 des Beobachtungs-Jahres.

|        | Für Jan. 0 des Beobachtungs-Jahres. |               |                                             |         |       | Für Jan. 0 des Beobachtungs-Jahres. |      |      |                  |                                       |  |
|--------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------|------|------|------------------|---------------------------------------|--|
|        |                                     | Virginia      |                                             | Енгора. |       |                                     |      |      |                  |                                       |  |
| Vglst. | a med.                              | ð með.        | Autorität                                   | Vglat   |       | α med.                              |      | đ    | ned.             | Autorität                             |  |
| f      | 16° 1′ 9″1                          | + 3° 40′ 3″6  | B. Z. 116, R. H. 538, vgl.<br>mit f' u. f"  |         |       |                                     |      |      |                  | B. Z. 410, 456                        |  |
| g      | 22 41 58.9                          | + 6 19 54,8   | B. Z. 38, vgl. mit g'                       | 1       |       | 28 30,                              |      |      |                  | B.Z. 457, Lal. 20431                  |  |
| h      | ,                                   | + 7 43 4,4    | B. Z. 111, vgl. mil h' u. h"                | 0       | 158   | 34 29,                              | 3 +  | 14 4 | 0 50,2           | B.Z. 149, 457, R. 3292                |  |
| ï      | 33 54 25,3                          | +10 11 14,8   | B. Z. 31, R. H. 1215,                       | p       | 159   | 54 10,                              | 9 +  | 14 2 | 4 37,8           | vgl. mit o'                           |  |
| k      | 35 57 17,5                          | +11 35 54,6   | Challis 1850<br>B.Z. 126, R.H. 1215, vgl.   |         | o' B. | Z. 149,                             | 457, | T. 4 | 801, R.          | 3290                                  |  |
|        | 6' R 7 36 (0                        | 40" +2° 7')   | mit k'                                      |         |       |                                     |      | C a  | lypse            |                                       |  |
|        |                                     | 3 +3 45)      |                                             | a       | 179   | " 52' 21 <del>"</del>               | 0 +  | 6"   | 5' 21"8          | B.Z. 157, Lal. 22732                  |  |
|        |                                     | 5 +3 47)      |                                             |         |       |                                     |      |      |                  | B. Z. 157, Lal. 22711                 |  |
|        |                                     | 33 +6 22)     |                                             | c       | 179   | 7 25,                               | 9 +  | 6 2  | 1 7,8            | B. Z. 157, S. 141, Hend.              |  |
|        | 6 B.Z.111, R.                       |               | Z. 111, R. H. 928, S. 22                    |         |       |                                     |      |      |                  | 183                                   |  |
|        |                                     | 22 +11 37)    | ,                                           | d       |       | 54 28,                              |      |      |                  |                                       |  |
|        |                                     |               |                                             | e       |       | 57 33,                              |      |      |                  |                                       |  |
|        |                                     | Nemaus        | 9                                           | 1       |       |                                     |      |      |                  | Tw. Y. Catalogue                      |  |
|        |                                     |               |                                             | 9       | 181   | 6 5,                                | 8 +  | 4.5  | 0 44,4           | B.Z. 159, T. 6492, Challis            |  |
|        |                                     | — 0°15′ 0″4   |                                             |         | 182   | 13 10,                              | 2 4  | 4 5  | 0 58 5           | 1841, 1849<br>B. Z. 159, Challis 1849 |  |
| ь      |                                     | + 1 20 30,8   | B.Z.152, T. 6348, S. 136                    |         |       | ,                                   | - '  |      | ,.               | Dian 105, Chams 1015                  |  |
| c      |                                     | + 1 32 57,8   |                                             |         |       |                                     |      | T    | hetis            |                                       |  |
| ,      |                                     | + 2 48 1,9    |                                             | a       | 6     | 47 55,                              | 7 -  | 5 2  | 0 11,0           | B.Z. 105, Str. 34, T. 144             |  |
| e      |                                     |               | B. Z. 159, Lal. 22004                       | 6       | 2     | 37 29,                              | 9    | 6 5  | 6 52,5           | BZ. 105, S.3 S.9                      |  |
| f      |                                     |               | B.Z. 159, vgl. mit f' u. f"                 | c       | 0     | 57 43,                              | 5    | 8    | 10 14,8          | B. Z. 134                             |  |
|        |                                     |               | B.Z. 157, R. 3550                           | d       | 358   | 55 47,                              | 2 —  | 8 3  | 36 45,0          | B. Z. 134                             |  |
| 4) h   | 168 32 10,0                         | + 7 24 43,6   | B.Z.236, 237, T.6078,<br>R.3536             |         |       |                                     |      | _    |                  |                                       |  |
| i      | 168 34 58.9                         | +8 0 6,6      | B.Z. 236, 237                               |         |       |                                     |      |      | aphne            |                                       |  |
| k      |                                     | + 8 25 1,0    |                                             | a       | 348   | 11 14,                              | 9 +  | 1 1  | 8 7,9            | B. Z. 34, S. 269, vgl. mi             |  |
| ı      |                                     | + 8 22 55,7   |                                             | ь       | 350   | 5 58,                               | 6 +  | 1    | 6 0,1            | B. Z. 34, S. 279                      |  |
|        |                                     | . ,           | Hend. 1840, Challis 1849.                   | c       |       |                                     |      |      |                  | B. Z. 34, S. 268                      |  |
| m      | 175 20 77,5                         | + 7 40 45,6   | B. Z. 236, 237                              | d       |       |                                     |      |      |                  | B. Z. 112, S. 423                     |  |
| n      | 173 39 33,8                         | + 7 36 1,9    | B.Z. 236                                    |         | a' B. | Z. 34 (                             | 3412 | " +: | 1°14')           |                                       |  |
| 0      | 175 36 57,7                         | + 7 19 5,3    | B.Z. 236, 237                               | 1       |       |                                     |      |      | traes            |                                       |  |
|        | f' B.Z. 159 (1                      | 1629" +4°35') |                                             |         |       |                                     |      | -    |                  |                                       |  |
|        |                                     | 1 31 +4 37)   |                                             | a       |       |                                     |      |      |                  | B. Z. 40                              |  |
|        |                                     |               |                                             | 6       | 13    | 22 47,                              | 3    | 1 4  | 17 39,7          | R. 11. 463                            |  |
|        |                                     | Europa        |                                             |         |       |                                     |      | Н    | ygiea            |                                       |  |
| a      | 158° 32' 33,9                       | +13°37′28"7   | B. Z. 149, Challis 1849,                    | a       | 26    | 2 47,                               | 8 +  | 16   | 22 10,4          | B.Z. 394                              |  |
|        |                                     |               | 1850, 1851                                  | 6       | 25    | 6 28,                               | 3 +  | 16 1 | 4 30,3           | 4 Arietis Mädler 235                  |  |
|        |                                     | +13 29 43,1   | Ch. 1849, Airy 1854                         | c       | 23    | 37 9,                               | 5 +  | 15 1 | 1 25,2           | B. Z. 394                             |  |
|        |                                     | +14 7 31,9    | B. Z. 73, R. 3332                           |         |       |                                     |      |      | rene.            |                                       |  |
|        |                                     | +14 12 45,0   | B.Z. 73, 149, Lal. 20651                    |         |       |                                     | 0 1  |      |                  |                                       |  |
|        |                                     |               | B.Z. 149, Ch. 1851                          | a<br>b  |       |                                     |      |      |                  | B. Z. 33, R. H. 1816                  |  |
| ſ      | 155 18 15,1                         |               | B.Z.280, T.4682, R.3206,<br>Airy 1850, 1854 |         | 49    | 10 28,                              | ' +  |      | 50 7,4<br>Sirce. | B.Z. 33                               |  |
|        |                                     | +15 54 54,3   |                                             | 1       | 0.5   |                                     |      |      |                  | D 11 000                              |  |
| A      | 154 57 35,0                         | +16 50 0,8    | B. Z. 280, 457                              | a       | 25    | 54 53,                              | o +  | - 6  | U 55,8           | R. 11. 929                            |  |

|        | Für Ja                      | n. 0 des Beobach           | tungs-Jahres.               | 1      | F           | ür Ja | 1. 0 des            | Beobach  | tungs-Jahres.                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------------|-------|---------------------|----------|----------------------------------------|
|        |                             | Leucothe                   |                             | 1      |             |       |                     | y ch e.  |                                        |
| Vglet. | α med.                      | đ med.                     | Autorität                   | Vgist  | -           | _     | ð m                 | -        | Autorität                              |
| a      | 3° 57' 51"9                 | + 5° 45' 48"0              | vergl. mit a'               | a      | 221° 23' 3  | 39"1  | -11° 3              | 8' 45"3  | B. Z. 245, Challis 1849                |
| 6      |                             | + 5 34 19,9                |                             | 6      | 219 9       | 10,6  | -11 0               | 42,0     | B. Z. 243, Ch. 1849, vgl.              |
| c      | 3 11 4,1                    | + 5 29 52,0                | B. Z. 38, vgl. mit c' u. c" | 1      | b' B.Z.24   | 3 (14 | h 34 <sup>m</sup> — | 10°52"   | mlt <i>b'</i> u, <i>b"</i>             |
|        | ' Lal. 130, Ch              |                            |                             |        | b" B. Z. 24 |       |                     |          |                                        |
|        |                             | 6 (0b4" + 5" 13            | ) Challis 1850              | 1      |             | `     |                     |          |                                        |
| •      | " B. Z. 116 (0 <sup>t</sup> | · 4 <sup>m</sup> 十 5° 12′) |                             | 1      |             |       | Poly                |          |                                        |
|        |                             | Isis.                      |                             | 1      |             |       |                     | ,        | A.Z. 208                               |
| a      | 80° 50' 52#3                | +20° 38' 59"2              | R. 1456                     | b      | 224 54      | 42,4  | 19 30               | 24,6     | A. Z. 385                              |
| ь      | 73 38 15,5                  | +21 22 53,7                | Tauri nach Mådler's Red.    |        |             |       | F                   | ides.    |                                        |
| c      | 71 40 51,2                  | +21 36 57,0                | B. Z. 393.                  | a      | 239 1       | 24,6  | -24 33              | 2 36,6   | A.Z. 210                               |
|        |                             | Bellona                    |                             | 6      |             |       |                     |          | A.Z. 210                               |
| а      | 86 14 0.3                   | + 9 47 46,5                | B. Z. 60                    | c      | 237 2       | 12,1  | -23 5               | 5 4,5    | A. Z. 210                              |
| ь      |                             |                            | B. Z. 60, T. 2163, S. 76,   | l      |             |       | Pros                | erpi     | a.                                     |
|        |                             |                            | R. II. 2754, Airy 1854      | a      | 307 59 5    | 21,1  | -24 3               | 5 13,7   | A. Z. 311, vgl. mit a'                 |
| c      | 82 50 53,0                  | +10 10 32,5                | Str. 614                    | ь      | 307 42 5    | 29,4  | -24 5               | 19,8     | A. Z. 311, vgl. mit b'                 |
|        |                             | Themis                     |                             | c      | 308 10      | 24,7  | 25                  | 15,8     | A.Z. 240, 311                          |
| a      | 105 50 0,1                  | +23 38 45,1                | B. Z. 339                   |        | a' A. Z. 31 | 1,82  | 6' A                | . Z. 234 | , 2 u. 311, 81                         |
| b      | 104 52 31,9                 | +23 52 14,6                | B. Z. 348                   |        |             |       | Come                | EL 12    | 358                                    |
|        |                             |                            | B. Z. 339, 348, Ch. 1849,   | a      | 0.45        | 0.7   |                     |          | B. Z. 438, vgl. mit a'                 |
| d      | 104 8 39,1                  | +23 54 43,2                | B. Z. 348 1850              | 8      |             |       |                     |          | B. Z. 385, 447                         |
|        |                             | Lutetia                    |                             | 6      |             |       |                     |          | B. Z. 388, vgl. mit c'                 |
| a      | 174 42 4.5                  | + 7 57 53,0                | B. Z. 236, Lal. 22248       | d      |             |       |                     |          | B. Z. 445, vgl. mit d'                 |
|        |                             |                            | B. Z. 66, Challis 1849      | e      |             |       |                     |          | B.Z. 392, vgl. mit e'                  |
| c      | 167 26 46,8                 | +10 46 50,2                | B. Z. 154                   | ſ      | 17 3 4      | 41,9  | +19 4               | 6,4      | B. Z. 200, vgl. mit f'                 |
| d      | 165 36 8,9                  | +10 55 39,3                | B. Z. 154                   | 9      | 18 18       | 4,9   | +17 28              | 5 5,3    | B. Z. 332, 394, vgl. mi1 g'            |
|        |                             | Fortuna                    |                             | h      |             |       |                     |          | B.Z. 394, vgl. mit h' u. h"            |
| a      | 163 3 36.4                  |                            | B.Z. 64, Lal. 21112,        | i      |             |       |                     |          | Lal. 2730, vgl. mit i'                 |
|        | -                           |                            | Ch. 1850, 1851              | k      |             |       | +14 17              |          |                                        |
|        |                             |                            | B. Z. 64, Lal. 20925, 26    | 1      |             |       |                     |          | B. Z. 32, vgl. mit l'u. l"             |
| c      | 162 17 57,6                 | + 6 1 45,4                 | B. Z. 64, R. 3408           | . m    |             |       |                     |          | Sir. 163<br>B. Z. 44, 118, vgl. mii n' |
|        |                             | Melpomen                   | e.                          | "      |             |       |                     |          | B. Z. 43, 130, vgl. mit o              |
| a      | 181 36 6,0                  | + 8 45 12,6                | B. Z. 237, vgl. mit a'      | p      |             |       |                     |          | B. Z. 130, Lal. 4318                   |
| 6      | 180 37 43,6                 | + 8 58 19,5                | B. Z. 237                   | q      |             |       |                     |          | B. Z. 40                               |
| •      | a' B. Z. 237 (1             | 2 <sup>6</sup> 5" +8°57')  |                             | 7) r   | 37 3        | 17,8  | - 4 10              | 15,3     | B.Z. 128, T.863, S.54                  |
|        |                             | Amphitri                   | te.                         |        | 38 58 3     | 33,8  | - 4 52              | 55,7     | B. Z. 260                              |
| а      | 184 38 6.5                  |                            | B. Z. 67, Ch. 1850, 1851    | Ł      |             |       |                     |          | B. Z. 260                              |
|        |                             |                            | B. Z. 67, vgl. mit b'       | и      |             |       |                     |          | B. Z. 264                              |
|        |                             |                            | 839, Challis 1851           | v      |             |       |                     |          | B. Z. 204                              |
|        |                             | Thalia                     |                             | w      |             |       |                     |          | B. Z. 204, S. 50                       |
| _      | 001 2 00 5                  |                            |                             | y      |             |       |                     |          | B. Z. 262                              |
|        |                             | + 5 1 10,5                 | B. Z. 80, 83, Lal. 25005    | z<br>a |             |       |                     |          | B. Z. 262<br>A. Z. 341                 |
| 40-    |                             | T 4 39 0,1                 | D. a. 02                    |        | TO 40       | 7,2   | - 13 31             |          | 11                                     |

d" Gr. 757 nach Johns.

q' Johns, 371

#### Für Jan. 0 des Beobachtungs-Jahres 4 1 4050

|                  |      |         |         | Con             | m e t          | I. 18 | 358.                     |
|------------------|------|---------|---------|-----------------|----------------|-------|--------------------------|
| Vgls             | t.   | αm      | ed.     | d               | me             | d.    | Autorität                |
| β                | 5    | 3 32    | 22,6    | -19             | 53             | 4,7   | A. Z. 320                |
| γ                | 5    | 5 46    | 33,2    | -20             | 22             | 14,5  | A.Z. 320                 |
|                  | a' 1 | 3. Z. 4 | 138, 43 | 9 (Oh           | 3 <sup>m</sup> | +32   | °57′)                    |
|                  | c' I | 3. Z. : | 385     | (0              | 32             | +27   | 6)                       |
|                  | d' I | 3. Z.   | 145     | (0              | 51             | +22   | 45)                      |
|                  | e' l | 3. Z. 3 | 392     | (1              | 3              | +21   | 54)                      |
|                  | f' 1 | 3. Z.   | 200     | (1              | 6              | +19   | 30)                      |
|                  | g' 1 | 3. Z. : | 332, 39 | 4 (1            | 10             | +17   | 13)                      |
|                  |      | 3. Z.   |         | (1:             | 20             | +16   | 12)                      |
|                  |      | B. Z.   |         |                 | 2.2            | +16   |                          |
|                  |      |         | , B.Z   |                 |                |       | l' R. 11. 862, B. Z. 32  |
|                  |      | B. Z. : |         |                 |                | +13   |                          |
|                  |      | 3. Z.   |         |                 |                | + 5   |                          |
|                  | o' I | 3. Z.   | 130     | (2              | 7              | + 3   | 7)                       |
|                  |      |         |         | Cor             | met            | 11. 1 | 358.                     |
| a                | 26   | 3° 12   | 12"6    | - 2             | ° 4′           | 21"3  | Lal. 32203               |
| ь                | 26   | 4 4     | 1,1     | - 1             | 55             | 19,1  | L.32331, B.Z.173, R.5973 |
| $\boldsymbol{c}$ | 27   | 9 35    | 25,9    | <b>—</b> 2      | 7              | 2,2   | B. Z. 99                 |
| d                | 28   | 2 15    | 2,5     | - 1             | 58             | 45,7  | Tw. Y. Catal. Ch. 1840   |
| $\boldsymbol{c}$ | 29   | 8 19    | 10,6    | <b>—</b> 2      | 2              | 10,5  | B. Z. 99, vgl. mit e'    |
| f                | 30   | 2 16    | 15,2    | - 1             | 55             | 53,3  | B.Z. 16, 99, S. 371      |
|                  |      |         |         |                 |                |       | B.Z. 16                  |
|                  |      |         |         |                 |                |       | B. Z. 18                 |
| i                |      |         |         |                 |                |       | B. Z. 18, S. 404         |
| k                |      |         |         |                 |                |       | B.Z. 34                  |
| ı                | 33   | 8 20    | 2,4     | - 0             | 48             | 37,4  | B. Z. 34, S. 414         |
|                  | e' l | B. Z. 9 | 99 (19  | 51 <sup>m</sup> | -2°            | 5')   |                          |
|                  |      |         |         | C               |                | 111 . | 91.0                     |

|                  |     |    |      | Con | et  | IV. 1 | 858.                       |
|------------------|-----|----|------|-----|-----|-------|----------------------------|
| a                | 22  | 55 | 50,5 | +39 | 57  | 43,2  | Lal. 3023, 24, vgl. mit a' |
| ь                | 29  | 10 | 4,3  | +43 | 9   | 1,0   | B.Z. 444, 529              |
| $\boldsymbol{c}$ | 37  | 7  | 1,7  | +47 | 16  | 34,3  | A.Z. 145, 152              |
| d                | 57  | 12 | 35,4 | +51 | 53  | 59,8  | vgl. mit d"                |
| d'               | 57  | 34 | 41,0 | +51 | 45  | 26,5  | A. Z. 164, vgl. mit d"     |
| e                | 65  | 32 | 56,6 | +52 | 29  | 44,2  | A.Z. 164, vgl. mit e'      |
| f                | 74  | 15 | 38,5 | +52 | t O | 18,0  | A.Z. 163, vgl. mit f'      |
| g                | 85  | 40 | 59,9 | +50 | 41  | 44,1  | Johnson 372, vgl. mit q'   |
| h                | 88  | 55 | 43,7 | +49 | 54  | 3,0   | A. Z. 76, vgl. mit h'      |
| i                | 102 | 20 | 4,9  | +44 | 42  | 39,4  | A.Z. 172, B.Z. 511, vgl.   |
| k                | 81  | 47 | 25,3 |     |     | 49,0  |                            |

de Johns, 241

f' Gr. 929 nach J.

+51 14 45,9 A.Z. 76, 85, 163

i' B. Z. 511 (6 50" +44"41')

82 4 54.5

h' Gr. 1060 nach J.

a' Mädler 221

e' Johns, 294

#### Bemerkungen zu den Vergleichsternen.

- 1) Die Rectascension der Zone 252 verlangt für q eine Correction von +1°.
- 2) Von diesem Doppelstern hat Struve die Mitte beobachtet, meine Vergleichung bezieht sich auf den praec, austr. Daher nach Mensur, Mier, Correction Aa -1"0, Ad -1"6.
- 3) Zone 152 in a ausgeschlossen, weil Bessel selbst die Zeitsecunde bezweifelt. In Weisse's Catalog ist dennoch das Mittel aus heiden Zonen angesetzt.
- 4) Nach Piazzi, Taylor und Rümker ist eine Eigenbewegung angebracht:  $\Delta \alpha = 0^{\prime\prime}3$ .
- 5) Challis und Airy differiren stark in a. Airy mit 3 Beobb. ist bevorzugt worden.
- 6) Der Stern hat offenbar eine starke Eigenbewegung in α, welche die Position unsicher macht.
- 7) Der Stern hat in d eine starke Eigenbewegung. Sie ist nach Piazzi angenommen und in Rechnung gebracht. Die Position ist dadnrch unsicher.
- 8) Der Ort in der Zone erfordert eine Correction: Δα +10°.

Im Allgemeinen ist noch zu bemerken, dass alle Positionen wieder auf ein System bezogen sind, das in a mit Argelander übereinstimmt, in & die bekannte Relation B-A zu ihm hat. Als ein wichtiger Anhalt hierfür diente mir Mädler's grosses Tableau im XIVIen Bande der Dorpater Beobachtungen. - Auch habe ich alle Positionen Bradley'seher Sterne dem dort gegebenen Verzeichniss entlehnt, dessen consequente Discussion alles Vertrauen zu verdienen seheint und fast alles vorhandene Material über die Sterne enthält.

# Bemerkungen zu den Beobachtungen.

Dieselben bestehen bei den Planeten nur aus Grössen-

| Sehätzung | gen. Es wu                 | rde geschä           | itzt:                           |                   |
|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Pales 18  | 57 Septbr. 25<br>Novbr. 15 |                      | Doris 1857 Novb. 15             | 11°3              |
| Aglaja 18 | 357 Novbr. 15              | 11º6.                | Virginia t857 Oct. 21           | 10°.              |
| Hygiea 1  | 857 Novbr. 2               | 9°5.                 | frene 1857 Novbr. 2<br>Novb. 14 | 10 <sup>m</sup> 2 |
| Circe 18  | 57 Navhr. 1                | 4 11 <sup>m</sup> 7. | Leucothea Novb. 15              | 13 <sup>m</sup> 0 |
| Fortuna   | 1858 März                  | 3 9 <sup>m</sup> 7.  | Europa 1858 März 19             | 9"8               |
|           |                            |                      | März 28                         | 10,5              |
| Nemausa   | 1858 März                  | 19 9 <sup>m</sup> 4. | April 15                        | 11,0              |
|           | März                       | 27 9,6.              | April 21                        | 10.8              |
|           | April                      | 13 11,2.             | Mai 9                           | 10,4              |
|           | Juni                       | 4 10,8.              | Mai 29                          | 12,0              |
|           | 100                        |                      | Juni 2                          | 12,0              |

Circe.

 $\Delta x$ 

 $\Delta \delta$ 

| Melponiene | März 2  | 8 10 <sup>m</sup> 0. | Amphitrite | März 28                    | 9°5.               |
|------------|---------|----------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|            | März 3  | 10 10 2.             |            | März 30 etv<br>Vergist. 9™ |                    |
| Calypso    | April 2 | 0 11 <sup>m</sup> 5. | Polyhymnia | Juni 3                     | 11 <sup>m</sup> 3. |
|            | Juni 1  | 4 12,8.              |            | Juni 9                     | 12,0               |
| Fides 18   | 58 Juni | 3 11,2.              | Proserpina | Juli 13                    | 10,0               |
|            | Juni 9  | 9 11,0.              |            |                            |                    |

Ich müchte die Schwankungen, die in diesen Schätzungen vorkommen, im Allgemeinen der Unsicherheit der Beobachtung zuschreiben, doch bin ich bei der Europa von einer Veränderlichkeit des Lichtes ziemlich überzeugt.

Die Angahen des Herm Dr. Bruhns in den Jahrbüchern 1859 und 1860 haben sich mit alleiniger Ausnahme der Vorausberechnung für Polyhymnia setes innerhalb einer halben Grössenklasse bewährt.

Zu den 3 Cometen ist im Ganzen wenig bemerkt worden.

Sowohl Comet I. wie Comet II. waren ohne wesentliche Entwickelung. Bei Comet I. fiel die Helligkeit des Kerns in den Märztagen auf. Couuet II. wurde am 24<sup>ste</sup> April zuletzt gesehen, doch gelang wegen Wolken keine Beob. mehr.

Beim Comet IV. wurde der Positionswinkei des kurzen Schweises wiederholt gemessen. Folgeudes ergab sich:

|        | Beob.  | Ber.   | R-B         |
|--------|--------|--------|-------------|
|        |        |        |             |
| Juni 5 | 7° 53′ | 9° 11' | +1°18′      |
| 7      | 16 12  | 19 29  | +3 17       |
| 8      | 25 23  | 24 17  | <b>-1</b> 6 |
| 13     | 39 2   | 45 5   | +6 3        |

Es liegt in dem vorwaltend positiven Zeichen der Differenz R-B gemäßs der Bewegungs-Richtung des Cometen hier wieder eine Andeutung der Zurückhiegung des Schweifes, indessen scheinen die Messungen nicht sehr sicher. Die genaueste Messung wär die vom 8tm Juni, die eine negative Differenz glebt. Der Unterschied der beiden Richtungen ist jedenfalls klein gewesen.

Vergleichung der Beobachtungen mit genauen Ephemeriden.

|         | Thetis     |                 | R—B | Irene.          |      |
|---------|------------|-----------------|-----|-----------------|------|
|         | $\Delta x$ | $\Delta \delta$ |     | $\Delta \alpha$ | 79   |
| Sept.10 | -36"3      |                 |     | -8"2            |      |
|         | -38,4      |                 | 6   | -5,1            | -0.9 |
| Oct. 6  | -39,0      | -14,0           | 14  | -3,5            | -0,4 |
|         |            |                 | 15  | -2,4            | -1,0 |
|         |            |                 | 16  | -3,6            | -2,2 |

| Nov. 14 -14' 14"3 -3' 49"8 | Jan. 3 +2"1 -0"9          |
|----------------------------|---------------------------|
| 15 -14 13,7 -3 45,0        | 17 +3,7 +2,0              |
| 16 -14 10,1 - 3 44,5       | 17 +2,2 -1,8              |
| 17 -14 6,3 -3 42,9         | 17 -0.4 -1.8              |
|                            |                           |
| Luietia.                   | Fortuna.                  |
| März 11 + 7"1 +1"2         | März 3 - 8"5 +3"2         |
| 11 + 4,7 +1,9              | 4 - 9,9 +5,6              |
| 12 + 6,9 +1,9              | 11 -(22,5) +4,3           |
| 12 +12.9 -0.3              | 13 -12,9 +5,1             |
| •                          | , .                       |
| Melpomene.                 | Amphitrite.               |
| Marz 28 +4"5 -10"5         | März 28 +2' 32"5 -1' 14"7 |
| 30 +3.7 - 6.8              | 30 +2 31,7 -1 14,6        |
|                            |                           |
| Thalia.                    | Psyche. *                 |
| April 13 + 6"3 + 2"0       | April14 -2' 31"2 +0' 48"5 |
| 14 + 3,2 + 1,0             | 21 -2 49,4 +0 53,7        |
| 19 + 3,9 - 0,4             | 22 -2 52,5 +0 57,1        |
| 20 + 4,2 - 0,3             |                           |
| ·                          | . Proserpina.             |
| Polyhymnia.                | Juli 13 + 16"5 - 3"4      |
| Juni 3 -7' 32"4 +2' 17"5   | 14 +15.73.8               |
| 5 -7 26,2 +2 18,3          | 15 +15,2 -3,4             |
|                            |                           |
| 8 -7 19,5 +2 20,7          | 17 +20,2 +1,1             |
| 9 -7 16.2 +2 21.7          | 19 +17,1 -1,0             |
|                            | 21 +13,4 +0,6             |

R—B

Zu den Fortuna-Vergleichungen bemerke ich, dass die starke Abweichung März 11 der oben unter 6) erwähnten Unsieherheit des Vergleichsterns eutspricht.

Die Vergleichungen der Psyche-Beobachungen zeigen starke Versebiedenbeiten. Da ich unsicher war, ob dieselben dem Gange der Abweichung bei einem bereits so lange bekannten Planeten zugesehrieben werden konnten, verglich ich noch einige Washington-Beobachungen:

Var. der Abweich. in 8 Tagen — 21,7 +9,9 nach Wash. Beob.

Die Bestätigung ist vollkommen.

Für die genaue Vergleichung der Isis-Beobb. sehlte die Angahe von log  $\Delta$  bei der Ephemeride des Herro Seling.

Berlin 1858 Sept. 27. W. Förster.

Bestimmung der Längendifferenz zwischen der Königsberger Sternwarte und der Danziger Navigationsschule durch den electromagnetischen Telegraphen.\*) Von Herrn E. Kayser.

Am Ende des August 1858 reiste ich nach meiner Vaterstadt Danzig, um daselbst einige Woeben in meiner Familie zu verleben. Den von Herrn Dr. Wichmann mir ausgesprochenen Wunsch, bei dieser Gelegenheit mit ihm gemeinsam die Längendifferenz zwischen Königsberg uml Danzig durch den Telegraphen zu bestimmen, erfüllte ich um so lieber, als die früheren Bestimmungen derselben wesentlich von einander abweichen. Sogleich nach meiner Ankunst in Danzig hesuchte ich Herrn Director Albrecht, um ihn zu bitten, mir den Gebrauch der Instrumente der Navigationsschule zu gestatten. Derselbe hatte die Güte, meinem Wunsehe aufs Bereitwilligste zu willfahren und mich mit den Navigationslehrern Herren Domke und Reinbrecht hekanut zu machen. Auf den Antrag des Herrn Dr. Wichmann wurde die Benutzung der Telegraphendrähte von Seiten der Königl. Telegraphendirection für den 8ten und 10ten September Abenils und 121en September Morgens genehmlgt. Diese Zeit war vom heitersten Himmel begünstigt, so dass ich an fünf Abenden hintereinander Zeitbestimmungen maehen konnte. Damit die Garantle, welche das sehr kleine von Pistor gefertigte Passageninstrument mit durchbrochenen Fernrohr gewährt, ersiehtlich wird, führe ich die einzelnen Correctionen der Tiede'sehen Pendeluhr an, wie sie durch Beobachtung von Sternen des Nautieal Almanae gefunden sind.

| 1858 Se        | pt. 8.   | Septhr.                   | 10.     |
|----------------|----------|---------------------------|---------|
| αCygni -       | +1"19"51 | Z Aquilae +               | 1°20'08 |
| 3 -            | 18,86    | 8                         | t9,86   |
| β Aquarii      | 19,01    | γ —                       | 20,17   |
| s Pegasi       | 19,03    | α                         | 20,08   |
| α Aquarii      | 19,25    | α <sup>2</sup> Capricorni | 20,70   |
| 7 -            | 18,42    | α Cygni                   | 20,90   |
| α Piscis austr | . 19,00  | 3 -                       | 20,32   |
| α Andromedae   | 19,04    | β Aquarii                 | t9,97   |
| γ Pegasi       | 18,98    | s Pegasi                  | 20,02   |
| Septb          | . 9.     | α Aquarii                 | 19,74   |
| βLyrae +       | 1"20"42  | Septbr.                   | 1t.     |
| Aquilae        | 19,51    | B Lyrae +                 | 1 21 90 |
| å              | 20,48    | ₹ Aquilae                 | 21,60   |
| γ              | 20,14    | ð —                       | 21,62   |
| ₹ Cygni        | 19,26    | γ —                       | 21,07   |
| β Aquarii      | 19,48    | a                         | 21,16   |
| œ ·            | 19,55    | α Cygni                   | 21,1t   |

```
Septbr. 12.

\beta Lyrae + 1 = 22 * 53

\zeta Aquilae 22,25

\delta — 21,16

\gamma — 21,72

\beta — 21,72
```

Die Bestimmung der Correctionen des Instruments gewährte ein sehr befriedigendes Resuttat, indem der Collimationsfehler, den ieh durch Umlegung bestimmte, am 8. Sept. bei Beobachtung von  $\alpha$  Ursac min., am 11. und 12. Septbrbei Beobachtung von  $\delta$  Ursac min. jedesmal = 0°5 sich Iherausstellte.

Die erforderlichen Zeitbestimmungen in Königsberg sind von Herrn Dr. Wichmann am Repsold'sehen Kreise gemacht worden.

Die telegraphischen Beobaehtungen, an welchen in Danzig die Navigationslehrer Herr Domke und Reinbrecht und der Navigationslehreraspirant Herr Rätzke mit Eifer Theil nahmen, sind nach einem von Herrn Dr. Wichmann entworfenen Schema auf zwelerlei Art angestellt. Einmal wurden zwei Reihen von Signalen auf beiden Stationen beobachtet. Die eine Reihe gab Königsberg, die andere Danzig; jede enthielt 10 Signale, welche in Zeiträumen von etwa 20 Seeunden aut einander folgten. Zweitens wurden Coincidenzen beoliaebtet. Zu diesem Zwecke war die Uhr von Klindworth in den Draht eingeschaltet, welcher In die Königsberger Sternwarte hineingeht; die Uhr ging etwa 12 Minuten hindurch und gab nach jeder Doppelsecumle ein Signal. Die Coineideuzen dieser Uhrsignale mit den Chronometerschlägen wurden beobachtet. Nach den Coincidenzheobachtungen fand eine Wiederholung der Signalbeobachtungen statt.

Da, wie erwähnt, die Königsberger Sternwarte mit der Leitung in Verbindung war, so konnten die Beobachtungen am Telegraphen sowohl wie die Vergleichung der Uhren auf der Sternwarte selbst gemacht werden. In Danzig mussten kurz vor dem Gange aufs Telegraphenburean die Chronometer mit der Pendeluhr, an welcher die Zeitbestimungen gemacht wurden, verglichen werden; ebenso gleich nach der Rückkehr. Sämmtliche Chrunometer, die henntzt wurden, gieugen nach mittlerer Zeit und sehlugen halbe Secunden.

Herr Dr. Wichmann henutzte das Chronometer Muston M 255 am 8. nud 11. September, am 10. beobachtete er nach

<sup>\*)</sup> Da die bisherigen Werthe für die Länge von Dunzig um mehrere Zeitseeunden von einander abwiehen, so wird die in diesem Aufantze mitgetheilte Bestimmung immerhin ihren Werth haben, ubgrieh dieselbe von dem Einfluss der persönlichen Differenzen der Besubenher und anderer constanter Fehler nicht befreit ist.

P.

Ephéméride de (55), calculée par M. Watson.

|         | Pour minu | it moyen de | Washington. |         |
|---------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1858    | α         | ð           | log A       | log r   |
| Oct. 16 | 0 18" 9"  | +2°25'8     | 0.18509     | 0.39728 |
| 17      | 17 21     | 2 24,6      | 0.18605     |         |
| 18      | 16 34     | 2 23,6      | 0,18708     | 0,39691 |
| 19      | 15 47     | 2 22,7      | 0,18817     |         |
| 20      | 15 2      | 2 21,8      | 0,18933     | 0,39655 |
| 21      | 14 18     | 2 21,0      | 0,19056     |         |
| 22      | 13 35     | 2 20,3      | 0,19185     | 0,39619 |
| 23      | 12 54     | 2 19,8      | 0,19320     |         |
| 24      | 12 14     | 2 19,3      | 0,19461     | 0,39584 |
| 25      | 11 35     | 2 18,9      | 0,19608     |         |
| 26      | 10 57     | 2 18,6      | 0,19761     | 0,39549 |
| 27      | 10 21     | 2 18,5      | 0,19920     |         |
| 28      | 9 46      | 2 18,4      | 0,20084     | 0,39515 |
| 29      | 9 13      | 2 18,5      | 0,20254     |         |
| 30      | 8 41      | 2 18,6      | 0,20428     | 0,39481 |
| 31      | 0 8 11    | 2 18,9      | 0,20606     |         |

# Ephemeride für Comet VIII. 1858, von Herrn Pape.

|         | F          | ür 0h Beri | lin          |        |
|---------|------------|------------|--------------|--------|
| 1858    | x d        | 86         | log $\Delta$ | log r  |
| Oct. 16 | 319° 27′ 6 | + 2"20'0   | 9,8158       | 0,1548 |
| 17      | 318 4,7    | + 0 33,2   |              |        |
| 18      | 316 47,1   | - 1 5,9    |              |        |
| 19      | 315 35,1   | 2 37,4     |              |        |
| 20      | 314 28,7   | 4 2,5      | 9,8812       | 0,1558 |
| 21      | 313 28,3   | 5 21,4     |              |        |
| 22      | 312 33,1   | 6 34,3     |              |        |
| 23      | 311 42,2   | 7 41,5     |              |        |
| 24      | 310 55,4   | 8 44,0     | 9,9435       | 0,1574 |
| 25      | 310 12,1   | 9 42,2     |              |        |
| 26      | 309 32,1   | 10 36,3    |              |        |
| 27      | 308 55,1   | 11 26,6    |              |        |
| 28      | 308 20,9   | 12 13,5    | 0,0052       | 0,1597 |
| 29      | 307 49,2   | 12 57,4    |              |        |
| 30      | 307 19,9   | 13 38,5    |              |        |
| 31      | 306 52,9   | 14 17,0    |              |        |
| Nov. 1  | 306 27,8   | 14 53,4    | 0,0521       | 0,1627 |
| 2       | 306 4.5    | 16 27,9    |              |        |
| 3       | 305 42,8   | 16 0,6     | 1            |        |
| 4       | 305 22,8   | 16 31,4    |              |        |
| 5       | 305 4,4    | 17 0,5     | 0.0984       | 0,166  |
| 6       | 304 47,3   | 17 27,9    |              |        |
| 7       | 304 31,6   | 17 53,7    |              |        |
| 8       | 304 17,1   | 18 18,0    |              |        |
| 9       | 304 3,7    | 18 40,9    | 0,1401       | 0.170  |



der Kossels'schen Uhr, an welcher die Königsberger Zeitbestimmungen gemacht werden.

Herr Donke gebrauchte das Chronometer Kessels M1267 and en ersten beiden Tagen, am 11. Sept. vertrat ihn Herr Rätzke; Herr Reinbrecht heobachtete an Tiede N558; das von mir benutzte ist Kessels N 1299.

Die Zeitbestimmungen des Herrn Dr. Wichmann sind:

| Sept. 8 | 17 | 20" Stzt. | +1" 2"41 |
|---------|----|-----------|----------|
| 9       | 15 | 55        | 2,96     |
| 10      | 17 | 53        | 3,56     |
| 11      | 3  | 41        | 4 57     |

Die von mir gemachten ergeben:

Mit Hülfe dieser Uhreorrectionen ergiebt sich durch Vergleichungen der Chronometer mit der Pendeluhr:

| Be         | obachte                                        | W.                   | Beob. D. Sept. 8, 10, R'Sept.11.<br>mittl. Zt. Danzig = Kessels 1267 |                                                                          |                                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| mittl. Zt. | Königsb.                                       | = Muston.            |                                                                      |                                                                          |                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Sept. 8    | 4 <sup>b</sup> 52 <sup>m</sup><br>8 43<br>22 5 | +7"42'89 43,09 48,95 | Sept. 8                                                              | 6 <sup>h</sup> 55 <sup>m</sup><br>9 11<br>6 36<br>9 33<br>20 49<br>23 32 | +53 <sup>m</sup> 50 <sup>s</sup> 18<br>49,77<br>42,36<br>41,79<br>37,37<br>37,00 |  |  |  |  |  |

| В        | eolrachte | r R.     | Benbachter K. |          |               |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|----------|---------------|----------|---------------|--|--|--|--|--|
| mittl. 2 | I. Danzig | = Tiede. | mittl.Zt. l   | Danzig = | Kessels 1299. |  |  |  |  |  |
| Sept. 8  | 6h 49m    | +21°5'54 | Sept. 8       | 6h 46"   | -9"59'74      |  |  |  |  |  |
| •        | 9 8       | 5,67     | -             | 9 11     | 59,94         |  |  |  |  |  |
| 10       | 6 30      | 7,30     | 10            | 6 49     | 10 2,88       |  |  |  |  |  |
|          | 9 20      | 7,45     |               | 9 27     | 3,20          |  |  |  |  |  |
| 11       | 20 46     | 9,01     | 1.1           | 20 47    | 4,71          |  |  |  |  |  |
|          | 23 31     | 8.90     |               | 23 31    | 4 84          |  |  |  |  |  |

Da der mittlere fägliche Gang der benutzten Cronometer

gegen nittlere Zeit ist, so ist ersichtlich, dass die Chronometer während des Transports fast gar nicht im Gauge sich geändert haben.

Der Kürze wegen sollen W, D, R, K die Zeiten bezeichnen, wie sie an den entsprechenden Chronometern beabachtet sind.

Ich habe nun die Differenzen der Zeiten der entsprechenden Signale zwischen K und W. zwischen K und D und zwischen H und R ohne alle Correctionen gebildet und iede Reihe derselben, gewöhnlich 10 an der Zahl, zum Mittel vereinigt und dieses in den Columnen K-W, K-D, K-Rangeführt. In der mit "Zeit nach K" überschriehenen Rubrik hefinden sieh für jede Beobachtungsreihe die Mittel der Signalzeiten, wie sie an meinem Chronometer notirt sind,  $c_{i,j}$ c, c, c, sind die für diese Zeiten aus den obigen Angaben sich ergebenden Correctionen jedes Chronometers. In der folgenden Columne steht der Längenunterschied, aus den Beobh. von W u. K abgeleitet. =  $-(K-W) + c_w - c_v$ . Die Ahweichungen von diesem Resultat, aus den andern Beobb. gefolgert, befinden sich in den mit Ad u. Ar hezeichneten Reihen : dieselben ergeben sieh, wenn K-D+c,-c, and  $K - R + c_L - c_L$  gebildet wird. Endlich steht in der letzten Columne der Längenunterschied durch den Einfluss aus den Beobachtungen an D und R verbessert. Für den 10len September ist W die Kessels'sche Pendeluhr gewesen, die Zeit an derselben so wie die Correction c, ist in mittlerer Zeit ausgedrückt augegeben. Kg und Dg sind statt der Orte aufgeführt, von welchen abweehselnd die Signale gegeben wurden.

Resultate der Signale.

| 1858   | Zei<br>nach | K   | Ort | K-  | _#°   | K-   | -D    | K    | R      |      | $c_k$ |    | $c_w$  |     | $c_d$ | $c_{_{p}}$ | -   | Längen-<br>unter-<br>schied | $\Delta_d$ | Δr    | Mittel  |  |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|------|--------|------|-------|----|--------|-----|-------|------------|-----|-----------------------------|------------|-------|---------|--|
|        | -           | -   |     | -   |       | -    | _     | _    | ~      | -    | ~     | _  | ~      | _   |       |            | -   |                             | ~~         |       |         |  |
| Sept.8 | 7b 5        |     | Kg. | +10 | 22'94 | +153 | 49'74 | +31  | 105'56 | - 9° | 59'82 | +7 | m43'06 | +53 | 50'03 | +21"5      | 60  | 7"19'94                     | -0'11      | +0'14 | 7"19'95 |  |
|        | 8           | 1   | Dg. | •   | 23,23 |      | 50,02 |      | 5,79   | į.   | 59,82 |    | 43,07  |     | 50,01 | 5          | ,60 |                             |            | +0,37 |         |  |
| 1      | 2           | 6   | Kg  |     | 22,86 |      | 49,37 | 7 i  | 5,37   |      | 59,87 |    | 43.08  |     | 49,94 | 5          | ,62 | 20,09                       | -0.44      | -0.12 | 19,90   |  |
|        | 3           | 0   | Dg  |     | 23,51 |      | 50,00 |      | 5,84   |      | 59,88 |    | 43,08  |     | 49,92 |            | ,62 |                             |            | +0,34 |         |  |
| - 10   | 7 4         | 6   | Kg  | 3   | 46,43 |      | 45,06 | i    | 10,36  | 10   | 2,98  | ŧ  | 3,42   |     | 42,17 | 7          | ,35 | 19,97                       | -0,09      | +0,03 | 19,95   |  |
|        | 5           |     | Dg  |     | 46,59 |      | 45,28 | 3    | 10,46  |      | 2,99  |    | 3,42   |     | 42,15 | 7          | .35 | 19,82                       | +0.09      | +0,12 | 19,89   |  |
|        | 8 1         | 9   | Kg  |     | 46,36 |      | 44,68 |      | 10,14  |      | 3,04  |    | 3,44   |     | 42,07 |            | ,40 |                             |            | -0,30 | 19,88   |  |
|        | 2           | 3   | Dg  |     | 46,50 |      | 45,21 | t    | 10,43  |      | 3,04  |    | 3,44   |     | 42,05 |            | ,40 | 19,98                       | +0,12      | -0,01 | 20,02   |  |
| - 11   | 21 3        | 7 1 | Kε  | 10  | 33,79 |      | 41.59 | •    | 13,31  |      | 4,74  | 7  | 48,93  |     | 37,28 | 8          | .98 | 19,88                       | -0,43      | -0,41 | 19,60   |  |
|        | 4           | 0   | Dg  |     | 33,98 |      | 42,23 | 2    | 13,73  |      | 4,74  |    | 48,93  |     | 37,27 | 8          | 98  |                             |            | +0,01 | 19,76   |  |
|        | 22          | 1   | Kg  |     | 33,84 |      | 41,57 | 7    | 13,12  |      | 4,76  |    | 48,94  |     | 37,23 |            | 96  | 19,86                       |            | -0,60 | 19,52   |  |
|        |             | 5 1 | Do. |     | 33 08 |      | 49 10 | al . | 13 70  | l.   | 4 76  |    | 48 05  |     | 37 22 |            | 06  | 10 73                       | 40.21      | 40.07 | 19 82   |  |

Die Vergleichungen der einzelnen Signale zeigten eine recht genaue Uebereinstimmung, so dass die Ungleichheit der Resultate der verschiedeen Beobnehter nur auf Rechnung von constanten individuellen Fehlern zu setzen ist.

Die Signalbeobachtungen ergehen für die 3 Benbachtungstage folgende Längenunterschiede:

Was die Berechnung der CoincidenzzBeobachtungen betrifft, so ist für die einzelnen Coincidenzen zuerst die entsprechende Zeit der eingeschalteten Pendeluhr zu suchen nöhig. Da diese am ersten Beubachtungstige ziemlich Sternzeit ging, abso für 6 Minuten mittl. Zeit eine Secunde gewann, an den andern Tagen aher durch Verkürzung des Pendels dahin gefündert war, dass sie nnch 2 Minuten 25 Seennden ungefähr 1 Secunde gewann, ausserden durch die Differenzen der correspondireuden Signalzeiten das relative Verhalten der Chronometer ersichtlich ist, so lassen sich, wenn für die erste Coincidenz irgend eine Zeit der telegraphirenden Uhr etwo 0°0°0 gesetzt wird, ohne Bedenken die

| 1858    | telegr. Ubr | W           | telegr. Uhr |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Sept. 8 | 0h7m25*33   | 8h 5m11'58  | 0h 8m 7'60  |  |  |  |  |  |
| 10      | 0 9 25,60   | 8 3 26,61   | 0 9 30,07   |  |  |  |  |  |
| 11      | 0 6 50,67   | 21 41 18,33 | 0 5 56,20   |  |  |  |  |  |
| 8       | 0 7 25,33   | 8 5 11,58   | 0 7 23,20   |  |  |  |  |  |
| 10      | 0 9 25,60   | 8 3 26,61   | 0 11 8,64   |  |  |  |  |  |
| 11      | 0 6 50,67   | 21 41 18,33 | 0 6 10,00   |  |  |  |  |  |
| 8       | 0 7 25,33   | 8 5 11,58   | 0 7 24,80   |  |  |  |  |  |
| 10      | 0 9 25,60   | 8 3 26,61   | 0 9 10,37   |  |  |  |  |  |
| 11      | 0 6 50.67   | 21 41 18.33 | 0 6 27.55   |  |  |  |  |  |

Durch die Berechnung der Coincidenzbeobachtungen ergeben sich für die einzelnen Tage folgende Längenunterschiede: Sept. 8 7°19'71

Da eine Stronzeit zwischen Königaberg und Danzig nach den Signalbeobachtungen sich nicht deutlich herausstellt, Coineidenzbeobachtungen aler nur an der von Königaberg aus telegraphirenden Uhr genacht wurden, so habe ich den beiden Arten von Beobachtungen gleiches Gewicht beigelegt und den Läugenunterschied zwischen der Königaberger Sternwarte und der Danziger Navigationsschule, wie er als Mittel aus den Resultaten

mit den an den Chronometern beohachteten Cuincidenzzeiten harmonirenden Zeiten der telegraphirenden Uhr bilden, um so mehr, als Beobachtungen von Coincidenzen nur nach Doppelsecunden stattfinden können. So entspricht eine Reibe Zeiten der Pendeluhr einer Reihe Chronometerzeiten. In der folgenden Tafel sind die Mittel dieser Reihen zusammenge-Eine Zeit der telegranhirenden Uhr ist denu gleich einer Zeit an W. eine andere gleich einer Zeit an D u.s.w. Da die Uhr zu beiden Cuincidenzen diente, so reicht es aus, aus der ersten und letzten Coincidenz den relativen Gang der Uhr und des Chronometers zu bestimmen. Werden die Chronometerzeiten D, R und K durch Anbringung der nebenstehenden aus dem relativen Gange geschlossenen Differenzen P. P. verbessert, um auf die beistehenden Zeiten von W zu kommen und werden dann für diese Chronometerzeiten die entsprechenden Correctionen  $c_w$ ,  $c_d$ ,  $c_r$ ,  $c_k$  zugefügt, so sind  $W = D - p_d + c_w - c_d$ .  $W = R - p_r + c_w - c_r$  und  $W-K-p_k+c_m-c_k$  die Längenuuterschiede.  $\Delta_d$  und  $\Delta_r$ bezeichnen die Ahweichungen der Resultate der Beobachter D und R von dem ans Beobachtungen von W und K gefolgerten Längenunterschiede.

172

|    | D                     | P <sub>d</sub> L | ångenuntersel | ied           |              |
|----|-----------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 71 | 12 <sup>m</sup> 27'10 | -42'15           | 7°19'73       |               |              |
| 7  | 3 32,57               | - 4,44           | 19,81         |               |              |
| 8  | 47 16,45              | +54,10           | 19,49         |               |              |
|    | R                     | $p_r$            |               |               |              |
| 7  | 44 27,20              | + 2,12           | 19,73         |               |              |
| 7  | 37 45,14              | -102,33          | 19,85         |               |              |
| 21 | 19 58,50              | +40,40           | 19,40         |               |              |
|    | K                     | $p_k$            |               | $\Delta_{el}$ | $\Delta_{r}$ |
| 8  | 15 34,30              | + 0,53           | 19,67         | +0'06         | +0'06        |
| 8  | 6 58,12               | +15,13           | 19,81         | 0,00          | +0,04        |
| 21 | 51 29.55              | +22.96           | 19.51         | 0 02          | -0.11        |

Der mittlere Fehler des Mittels aller an einem Tage gemachten Signalbeobachtungen, sowie der Coincidenzheobachtungen jedes Tages ist dann = 0°162, und der mittlere Febler des Resultats = 0°066.

Bei Gelegenheit der totalen Sonnenfinsterniss des Jahres 1851 bemerkt *Busch*, dass er durch Beohachtung von Sternbedeckungen und Chronometerühertragungen die Länge von Danzig = 21" 1'87 östlich von Berlin findet.\*) Herr Prof. Galle erhält für dieselbe durch Uebertragung zweier Chronometer 21" 3'72

4,67 u. Ribrt noch ein aus der Sonnenfinsterniss des Jahres 1842

ahgelelteles Resultat des Herra Domke auf:

Da der Längenunterschied zwisehen Berlin und Königsberg = 28"24'0, der jetzt zwisehen Königsherg und Danzig gefundene = 7°19'7 ist, so folgt die Linge zwischen Berlin und Danzig = 21°4'3, welches Resultat dem von Herm Prof. Galle gewonnenen sehr nahe gleichkommt. Das Berl. Jahrbuch für 1860 dagegen giebt für diese Linge 21°9'5 an; mithin hestlet zwischen diesem und unserem Resultat der schr grosse Unterschied von 5'2. Wäre etwa ein anderer Punkt als die Navigationssehule von Danzig gemeint, so würde sich eine noch grössere Ahwelchung herausstellen, indem die Navigationsschule fast im äussersten Osten von Danzig legent.

Königsberg 1858 Oct. 1.

E. Kayser.

## Elliptische Elemente des Donati'schen Cometen, von Herrn Prof. Stampfer.

Bereits gegen Ende August fing der Komet von Donati an, von der Parabel merklich altauweichen und um die Mitte September stiegen diese Ahweiebungen auf 1 Minute. Ich suchte daher eine Ellipse au die Beobaehtungen anzuschliessen und fand mit Rücksicht auf alle kleinen Correctionen folgende:

T = Sept. 29,99488 m. Z. Berlin  $\pi = 36^{\circ} 13^{\circ} 10^{\circ} 0$   $\Omega = 165 19 15,4$  i = 63 1 38,8  $\phi = 85 12 52,8$  ly q = 9,7622977Bewegung retrograd.

Die henutzten Beobachtungen sind:

mittt. Ortszeit 26 36 Juni 14 10551"56° t41° 54' 57"5 25" 5' 55#0 Berlin Inli 10 9 5 3 144 6 51.3 27 33 18.3 Washingt. Aug. 7 9 25 38 30 27 27,6 Redin 150 8 41,6 11 8 55 32 151 19 7,4 30 58 12,7 Kremsin. Sept.13 7 59 1 168 3t t2.5 36 12 1.2 Wien 29 7 34 45 194 45 9,2 31 16 23,4 Wien

Die Positionen von Juni 14, Juli 10, Aug. 11 sind Normalorte, welche jedesmal mit Zuziehung der Beohachtungen am vorhergehenden und nachfolgenden Tage gehildet sind. Die Beohachtungen vom 13tm und 29mm Septhr. sind von mir, ihre Beobachtungszeit bezieht sieh auf den Meridian der Wiener Sternwarte und die henutzten Vergleiehsterne sind: mittl. Ort 1858,0

Die Bahu ist durch Juni 14 u. Sept. 13 gelegt und lässt bei den übrigen Beobachtungen folgende Fehler

| R-B     | δλ   | 8,8  |
|---------|------|------|
| Juli 10 | +1"3 | -4"1 |
| Aug. 7  | -3,1 | -3,5 |
| 11      | -0,4 | -5,6 |
| Sept.29 | +5,2 | -5,0 |

Eine weitere Verbesserung scheint mir für jetzt zweeklos. Die Umlaufszeit erglebt sich nach obigen Elementen zu 2138 Jahren und dürste nicht um 100 Jahr von der Wahrhelt altweichen.

Die Angalte in meinem Schrelben vom 14. August, dass der Komet die Helligkeit eines Sterus 3r Gr. erreichen werde, beruht auf der Voranssetzung, dass derselhe am 14. Juni mit einem Stern 10r Gr. gleich hell war, welche Aunahme wah bedeutend zu gering ist. Ich habe in den letzten Tagen den Kometen hinsiehtlich der Helligkeit mit yUrs. maj. verglichen und mit Rücksicht auf die Absorbtion der Atmosphäre gefunden

Sept. 25 
$$\frac{H_{6}}{H_{*}} = 1,25$$
  
Sept. 30  $= 0,93$ 

Diese Messungen beziehen sich nur auf den Kern des Kometen und dessen hellste Umgehung und können nicht zur Beurtheihung des Gesetzes dienen, nach welchem die Helligkelt des Kometen sich ändert, da sein Kern trotz der Annäherung an die Erde sich rasch verkleinert und der leuehtende Stoff in den Sehweif zerstreut wird.

Wien 1858 Octob. 1.

S. Stampfer.

<sup>\*)</sup> cfr. Abth. XXVI der Königsberger Beobachtungen.

<sup>\*\*)</sup> cfr. Astronom. Nachrichten .3# 790.

### Schreiben des Herrn Dr. Gould an den Herausgeber.

Ieh habe von Herren Ferguson und Watson folgende Beobb. des neueu Asteroiden 66 erhalten:

M. T. Washington 0h47m13'0 Sept. 13 8h 45m391 +3°18' 8"4 9 56 25,5 0 44 52,7 3 14 34,0 16 M. T. Ann Arbor 0 47 6,5 13 11 47 8,6 3 17 59.8 12 34 11,2 47 5,0 3 17 57,5 14 12 12 16,7 0 46 20,6 3 16 52,1

Am 17ten hat Searle folgenden angenäherten Ort mit dem Kreismierometer des Cometensuchers erhalten:

Sept. 17 14h 0m42 M. T. Albany α 0h 43m57'3 d 3° 13'3

Die Beobaehtungen von Sept. 11, 14, 17 liegen höchst ungünstig für die Bestimmung der Elemente, weswegen er nur provisorische Kreis-Elemente bereehnet hat.

B. A. Gould.

Elemente und Ephemeride für Alexandra (54), berechnet von Herrn Dr. Schultz in Berlin.

Die nachfolgenden Elemente sind aus einer Meridian-Beobachtung von der Pariser Sternwarte Sept. 13 (Astronom. Nachr. 160) und aus 2 Berliner Refractor-Beobachtungen von Sept. 20 und 25 (Astronom. Nachr. N 1161) abgeleitet.

Die beigefügte Ephemeride wird hoffenlich bis Ende November ausreiehen, alsdann hoffe ieh eine neue aus genaueren Elementen bergleitete übersenden zu können.

| Epo         | che 263,541 |              |         | rtin     | 1858m.Z.B. | α         | ð       | log ∆     | log r   |
|-------------|-------------|--------------|---------|----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
|             | $M_o =$     | = 30° 22′ 48 | 344     |          | Oet. 22,5  | 21b36m12' | -4°51'1 |           | ~~      |
|             | $L_{-} =$   | = 324 1 25   | 5.6 )   |          | 23,5       | 21-30 12  | 47.9    | 0.24043   | 0,36767 |
|             |             | = 293 38 3   | 2       |          | 24,5       | 37 17     | 44,6    | 0,24043   | 0,30707 |
|             |             | = 313 49 5   |         | . Jan. 0 | 25,5       | 52        | 41,2    |           |         |
|             | 36 =        |              | ·,• \   |          | 26,5       | 38 28     | 37,7    |           |         |
|             | : =         | = 11 47 29   |         |          | 27,5       | 39 5      | 34,2    | 0,2532t   | 0,36897 |
|             | φ =         | = 11 30 9    | 9,2     |          | 28,5       | 44        | 30,6    | .,        | -,000.  |
|             | log a =     | = 0,432586   |         |          | 29,5       | 40 24     | 26,9    |           |         |
|             | log n =     | = 2,901128   |         |          | 30,5       | 41 5      | 23,1    |           |         |
|             |             | = 796"3940   |         |          | 31,5       | 48        | 19,2    | 0,26590   | 0,37029 |
|             |             |              |         |          | Nov. 1,5   | 42 32     | 15,2    |           |         |
|             | e =         | = 0,199412   |         |          | 2,5        | 43 17     | 11,1    |           |         |
|             |             |              |         |          | 3,5        | 44 3      | 7,0     |           |         |
| 1858 m.Z.B. | α           | ð            | log A   | log r    | 4,5        | 51        | 2,8     | 0,27847   | 0,37162 |
|             |             |              |         |          | 5,5        | 45 40     | -3 58,5 |           |         |
| Oet. 7,5    | 21 4 31 122 | -5°29′8      | 0,18947 | 0,36262  | 6,5        | 46 30     | 54,1    |           |         |
| 8,5         | 30          | 27,8         |         |          | 7,5        | 47 21     | 49,6    |           |         |
| 9,5         | 39          | 25,7         |         |          | 8,5        | 48 13     | 45,1    | 0,29089   | 0,37296 |
| 10,5        | 50          | 23,5         |         |          | 9,5        | 49 7      | 40,4    |           |         |
| 11,5        | 32 3        | 21,2         | 0,20206 | 0,36386  | 10,5       | 50 1      | 35,7    |           |         |
| 12,5        | 18          | 18,8         |         |          | 11,5       | 57        | 30,9    |           |         |
| 13,5        | 34          | 16,4         |         |          | 12,5       | 51 53     | 26,0    | 0,30310   | 0,37431 |
| 14,5        | 52          | 13,9         |         |          | 13,5       | 52 51     | 21,0    |           |         |
| 15,5        | 33 11       | 11,3         | 0,21480 | 0,36511  | 14,5       | 53 49     | 15,9    |           |         |
| 16,5        | 32          | 8,6          |         |          | 15,5       | 54 49     | 10,7    |           |         |
| 17,5        | 55          | 5,9          |         |          | 16,5       | 55 49     | 5,5     | 0,31509   | 0,37568 |
| 18,5        | 34 19       | 3,1          |         |          | 17,5       | 56 50     | 0,1     |           |         |
| 19,5        | 45          | 0,2          | 0,22761 | 0,36638  | 18,5       | 57 52     | -254,7  |           |         |
| 20,5        | 35 12       | -4 57,2      |         |          | 19,5       | 58 55     | 49,2    |           |         |
| 21,5        | 41          | 54,2         |         |          | 20,5       | 59 59     | 43,6    | 0,32685   | 0,37706 |
| Be          | rlin 1858 C | cibr. 9.     |         |          |            |           |         | H. S. Sch | ultz.   |

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

*№* 1164.

### Elliptische Elemente und Ephemeride des Cometen V. 1858, von Herrn Löwy.

Zwischenorte:

Ich habe, da meine aus paraholischen Elementen abgeleitete Ephemeride des Donatischen Cometen bald eine grössere Abweichung zeigte, als dies unter gewöhnlichen Verhältnissen zu erwarten war, eine neue Rechnung unternommen. Obwohl ich die Abweichungen durch die elliptische Bewegung des Cometen verursacht glanbte, so konnte ich dies doch nicht mit Bestimmtheit voranssetzen. Ich versuchte daher vorerst aus 8 siehern geprüften Beobachtungen vom 14ten Juni his 29sten Septhr. parabolische Elemente abzuleiten; allein es zeigte sich bald, dass die Fehler der geocentrischen Länge und Breite gleichzeitig nicht weggebracht werden konnten, nachdem die Ahweichungen der Läuge auf ein Minimum gebracht waren, zeigten sich noch Differenzen von 66" in der Breite. - Ich ging daher mit Benutzung der heiden vorausgegangenen parabolischen Hypothesen unmittelhar von der Parahel zur Berechnung einer elliptischen Bahn über, indem ich nach der, vom Herrn Dr. Hornstein im Märzheste des Jahrganges 1854 der Sitzungsberichte der Kais. Academie der Wissenschaften bei Gelegenkeit der Bahnbestimmung des Cometen I. 1847 veröffentlichten Methode, mit einem kleinen angenommenen Werthe des Bruehes  $\frac{1}{a}$  (wenn a die Halbaxe der Ellipse bedeutet), bei ungeändertem Werthe des Verhältnisses  $\frac{d^n}{d}$  der kurtirten Distanzen der ersten Hypothese, bloss noch eine dritte Hypothese rechnete. Die Correctionszahlen x und y der Verhältnisse  $\frac{d^n}{d}$  u.  $\frac{1}{n}$  wurden dann analog, wie dies bei Verbesserung elliptischer Bahnen nach der Methode der kurtirten Distanzen geschicht, ermittelt uud ich erhielt mit ihrer Hilfe aus der ersten zu Grunde gelegten Hypothese die neuen elliptischen Elemente.

Ich erlaube mir nur noch zu bemerken, dass diese Methode sich für solche Fälle mit besonderem Vortheile anwenden lässt, indem man bloss durch eine kleine Rechnung, mit einer neuen Hypothese, die an und für sich kürzer als die heiden vorausgegangenen, ohne Verwerfung der frühern Arheit, die elliptischen Elemente mit aller möglichen Schärfe erlangt. Sie gewährt noch den speciellen Nutzen, dass beliebig viele Zwischenorte gleich unmittelbar zur Bahnbestimmung verwendet werden können.

Die ermittelten elliptischen Elemente des Cometen sind die folgenden:

Perihelszeit = 1858 Sept. 29,99670 mittl. Berl. Zeit.

$$\Omega = 165^{\circ} 18' 57''1$$
  
 $\varpi = 36 13 18.8$  m. Aeq. 1858 Jan. 0

i = 63 01 46.8log g = 9.7623012

log a = 2,2647514  $\mu = 1,421933$ 

e = 0.9968555

Umlaufszeit 2495,32 Jahre.

Bewegung retrograd. mit den nachstehenden ührig bleibenden Fehlern der heiden

Aug. 17

Die Vergleichung einer Beohaebtung vom 5ten Oetob, mit der Ephemeride zeigte noch eine genaue Uchereinstimmung von Beobachtung und Rechnung.

Die Ephemeride bezieht sieh auf das scheinbare Aeg 1858 Mitte October, sie ist wegen der südlichen Orte etwas weitar ausgedehnt.

Lichtstärke vom 14. Septhr. = 1. Für Oh mittl. Berl. Zeit.

|        |         | Tur O matt. | Deti. Leit. |         |          |
|--------|---------|-------------|-------------|---------|----------|
| 1858   | α       |             | log. Δ      | log. r  | Lichtst. |
| Oct. 5 | 14h 4m1 | 3" +20"32'6 | 9,77070     | 9,77041 | 4,46     |
| 6      | 16 4    | 1 17 47,6   |             |         |          |
| 7      | 29 1    | 4 14 46,9   | 9,74735     | 9,77787 | 4,80     |
| 8      | 41 4    | 7 11 34,0   |             |         |          |
| 9      | 14 54 1 | 5 8 11,0    | 9,73357     | 9,78735 | 4,89     |
| 10     | 15 6 3  | 3 4 41,4    |             |         | ,        |
| 11     | 18 3    | 4 + 1 8,8   | 9,73116     | 9,79857 | 4,70     |
| 12     | 30 t    |             |             |         | ,        |
| 13     | 41 3    | 4 5 51,7    | 9,74022     | 9,81119 | 4,25     |
| 14     | 15 52 2 |             |             |         |          |
| 15     | 16 2 5  | 3 12 23,5   | 9,75902     | 9,82490 | 3,66     |
| 16     | 12 5    | 0 15 23,5   | ,           | -,      | - ,      |
| 17     | 22 1    | 9 18 11,1   | 9,78482     | 9,83941 | 3,04     |
| 18     | 31 1    | 9 20 46,6   | ,           | ,       |          |
| 19     | 39 5    | 0 23 9,6    | 9,81489     | 9,85446 | 2,47     |
| 20     | 47 5    | 4 25 20,8   | ,           |         |          |
| 21     | 16 55 3 | 2 27 21,0   | 9,84698     | 9,86984 | 1,98     |
| 22     | 17 2 4  | 5 29 10,8   |             | ,       | ,        |
| 23     | 9 3     | 5 30 51,2   | 9,87951     | 9,88538 | 1,59     |
| 24     | 16      | 3 32 22,8   |             | ,       |          |
| 25     | 22 1    |             | 9,91145     | 9,90093 | 1,28     |
|        |         |             | 12          | ,       |          |
|        |         |             |             |         |          |

| 1858    | α        | ð        | $\log_{\bullet} \Delta$ | log. r  | Lichtst. | 1858   | æ           | ð        | $\log\Delta$ | log. r  | Lichtst. |
|---------|----------|----------|-------------------------|---------|----------|--------|-------------|----------|--------------|---------|----------|
| Oct. 26 | 17h27m59 | -35° 3'2 | -                       |         |          | Nov. 7 | 18h 19"58"  | -44°30'8 |              |         |          |
| 27      | 33 29    | 36 13,6  | 9,94226                 | 9,91639 | 1.03     | 8      | 23 16       | 44 59,5  | 0.09576      | 0,00381 | 0.34     |
| 28      | 38 42    | 37 18,4  |                         | ,       |          | 9      | 26 28       | 45 26.4  | ,            |         | ,,,,,,   |
| 29      | 43 41    | 38 17.9  |                         |         |          | - 10   | 29 35       | 45 52,2  |              |         |          |
| 30      | 48 26    | 39 13,1  |                         |         |          | 11     | 32 37       | 46 16.5  |              |         |          |
| 31      | 52 59    | 40 3.1   | 9,97947                 | 9.94671 | 0.76     | 12     | 35 35       | 46 39.7  | 0.13595      | 0.03029 | 0,25     |
| Nov. 1  | 17 57 19 | 40 49.7  | ,                       |         |          | 13     | 38 28       | 47 1,3   | , .          | .,      | .,       |
| 2       | 18 1 28  | 41 33,2  |                         |         |          | 14     | 41 15       | 47 22,0  |              |         |          |
| 3       | 5 29     | 42 13,7  |                         |         |          | 15     | 44 00       | 47 41,5  |              |         |          |
| 4       | 9 17     | 42 51.6  | 0,05052                 | 9,97593 | 0.48     | 16     | 46 41       | 48 0,2   | 0,17174      | 0,05537 | 0.19     |
| 5       | 12 58    | 43 26,6  |                         |         |          |        |             |          | .,           | .,,     | .,       |
| 6       | 16 31    | 43 59,6  |                         |         |          | Wien   | 1858 Oct. 9 |          |              | M. L    | iny.     |

Aus einem Schreiben des Herrn Professor Brünnow, Directors der Sternwarte zu Ann Arbor, an den Herausgeber.

In der Anlage sende ich Ihnen einige meiner Beobachtungen für die Astr. Nachr.; es sind Beobachtungen der Proserpina und des sebünen *Donati* sehen Cometen. Die Beobachtungen des *Eneke* sehen und des *Tuttle* sehen Cometen habe ich noch nicht reducit.

leh finde z<sup>2</sup>Capricorni nicht als Doppelstern aufgeführt in den Böchern, die mir hier zur Hand sind, und vermuthe, dass er noch nicht als solcher heobachtet ist. Der Begleiter ist schwach zehnter Grösse und die Beobachtungen zweier Abende gehen im Mittel

Brünnow.

Beobachtungen auf der Sternwarte zu Ann Arbor.

#### 

|         |                 | Donati's (    | ome1.         |        |                  |
|---------|-----------------|---------------|---------------|--------|------------------|
| 1858    | m. Z. Ann Arbor | Beob. Att     | Beob. Decl.   | Verg1. | Stern            |
| Juli 23 | 9h 2"13'8       | 146° 31′ 22″1 | +28° 48' 20"9 | 2      | a                |
| Aug. 12 | 8 25 30,8       | 151 42 31.3   | 31 8 0.9      | 1      | b                |
| 13      | 8 19 7,1        | 152   27.9    | 31 16 18,6    | 3      | 1(2c+d)          |
| 14      | 7 59 28,4       | 152 20 55+2   | 31 24 31,3    | 3      | r                |
| 15      | 8 8 41,6        | 152 41 13.7   | 31 33 17+8    | 5      | e                |
| 17      | 7 54 7,7        | 153 22 28,9   | 31 50 33.9    | 1      | ſ                |
| 22      | 8 7 5.9         | 155 15 41.8   | 32 36 57 4    | 2      | 9                |
| 23      | 7.46 29.5       | 155 39 48.3   | 32 46 36 3    | 4      | h                |
| 31      | 7 30 38,0       | 159 24 50,6   | 34 8 46.7     | 3      | i                |
| Sept. 1 | 7 14 22,9       | 159 57 15-1   | 34 19 16 0    | 3      | i                |
| 1       | 7 47 25,5       | 159 58 6 1    | 34 19 33,5    | 3      | k·               |
| 5       | 7 9 18,8        | 162 21 52 2   | 35 1 45 9     | 5      | 1                |
| 6       | 7 19 46,6       | * - 6 56.2    | *-1 19,6      | 5      | m                |
| 6       | 16 17 4,0       | * + 8 42,4    | *+2 28,9      | 5      | 272              |
| 12      | 6 53 50,9       | 167 47 49 1   | 36 6 38,7     | 5      | $\boldsymbol{n}$ |
| 12      | 7 8 30,2        | 167 48 26,7   | 36 6 42,5     | 5      | 0                |
| 13      | 6 51 49,9       | 168 44 45,2   | 36 13 26 6    | 5      | 72               |
| 16      | 6 54 54,3       | 171 57 24,2   | 36 26 27.8    | 4      | p                |

| 1858     | m. Z. AnnArbor | Beob. AR      | Beub. Decl. | Vergi. | Stern |
|----------|----------------|---------------|-------------|--------|-------|
| Sept. 16 | 7h26"13'1      | 171° 58' 49"1 | +36°26'33"3 | 2      | q     |
| 17       | 7 1 55 6       | 173 9 52,4    | 36 27 34.0  | 5      | ŷ     |
| 17       | 7 28 52,6      | 173 11 24,2   | 36 27 31,7  | 3      | p     |
| 18       | 6 55 39,2      | 174 26 26.3   | 36 26 22,5  | 2      | 9     |
| 19       | 7 0 38 6       | 175 48 28,3   | 36 22 28,3  | 5      | r     |
| 20       | 6 36 30,4      | 177 14 12,6   | +36 15 46,0 | 5      | r     |

Sännmtliche Beohachtungen sind wegen der Refraction corrigirt. Die 2te Beohachtung von Sept. 6 ist von Herrn Watson genacht. Die Oerter der Vergleichsterne bedürfen in vielen Fällen Verliesserungen. Die vorläufig angenommenen mittleren Oerter für 1840 sind die folgenden.

| a | (8)           | 147° 11′ 14"95 | +28° 46′ 15"84 | Bessel's Zone 349 u. 406                         |
|---|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|
| b | (8.9)         | 153 41 52,52   | +31 2 46.04    | s s 501                                          |
| c | (7)           | 153 11 18,50   | +31 22 23,63   | Am Refractor bestimmt, vergl. mit 42 Leonis min. |
| d | (9)           | 152 36 49,10   | +31 19 35,72   | Bessel's Zone 501                                |
| e | (7.8)         | 153 44 13,55   | +31 33 12,03   | s s 501                                          |
| f | (8)           | 155 54 18,60   | +31 46 10,74   | = = 501                                          |
| 9 | (7.8)         | 156 51 50,78   | +32 30 34,36   | s s 501                                          |
| 9 | 37 Leon. min. | 157 40 46,72   | +32 42 44.52   |                                                  |
| i | (6)           | 161 58 1,33    | +34 15 51,41   | s = 357, Rümker, Hist. cél.                      |
| k | (8)           | 159 42 36,34   | +34 18 19,92   | s s 357                                          |
| ı | 46 Leon. min. | 161 20 22-17   | +34 58 47,49   | Argelander                                       |
| m | (9)           | 163 9 24       | +35 14         | ,                                                |
| n | (7)           | 167 46 10,70   | +36 15 49,57   | Bessel's Zone 358 u. 359                         |
| 0 | (8.9)         | 167 34 8,09    | +36 13 3,68    |                                                  |
| p | (9)           | 172 28 17,87   | +36 23 27,69   | Histoire célèste.                                |
| q | (9)           | 172 46 45,25   | +36 22 59,61   | s s                                              |
| r | (7)           | 177 14 28,90   | +36 14 14.02   | Bessel's Zone 359                                |

Sobald es angeht werde ich die Sternörter neu bestimmen. -

Schreibeu des Herrn Watson, Observators der Sternwarte zu Ann Arbor, an den Herausgeber.

J'ai l'honneur de Vous adresser des observations de la nouvelle planète, qui fut découverte par M. Searle à Albany, le 10 courant, et, en même temps, les éléments et l'éphéméride ci-dessous de cette planète, ce qui donnera aux astronomes euronéens le moven de la trouver.

|          |                 |       | Observa         | lions de | (55) •   |             |            |
|----------|-----------------|-------|-----------------|----------|----------|-------------|------------|
| 1858     | m. T. Ann Arbor | Comp. | Etoite de comp. | 1 a-*    | ∆8-×     | арр. а      | app. d     |
| Sept. 13 | 11h 47m 10'4    | 8     | B. A. C. 243    | +1" 1'71 | -1' 18"3 | 0h 47m 6'32 | +3 18 2"3  |
| 13       | 12 34 11,7      | 5     | 5 5             | +1 0,12  | -1 20,6  | 0 47 4,73   | 3 18 0,0   |
| 14       | 12 12 8,4       | 10    | s s             | +0 15,80 | -2 24,6  | 0 46 20,42  | 3 16 55,9  |
| 15       | 10 15 4,4       | 10    | 5 5             | -0 26,46 | -3 32,0  | 0 45 38,17  | 3 15 48,7  |
| 16       | 10 53 10,9      | 10    | 9 5             | -1 14.78 | -4 47,2  | 0 44 49,86  | 3 14 33,5  |
| 17       | 11 7 14,3       | 10    | B. Z. 116, 65   | -0 39,45 | -4 28,1  | 0 44 1,21   | 3 13 11,0  |
| 17       | 11 7 14,3       | 10    | B. A. C. 243    | -2 3,52  | -6 9,1   | 0 44 1,13   | 3 13 11,6  |
| 18       | 10 38 51,3      | 10    | B. Z. 116, 65   | -1 27.31 | -5 46,2  | 0 43 13,36  | 3 11 52 9  |
| 19       | 12 15 30.0      | 10    | 8 8             | -2 20.70 | -7 17.8  | 0 42 19.98  | +3 10 21,3 |

Positions moyennes 1858,0 des étoiles de comparaison:

\* Gr. α δ Autorité
B.A.C. 243 7 0 4 46 0 788 + 3 18 5 4 6 1 obs. mérid.
B.Z. 116, 65 8 0 44 36, 90 + 3 17 13, 0 Z. de Bessel.

La position suivante de la planète a été observée par M. le Prof. Brünnow au Cercle méridien:

12 '

D'après les observations du 13, du 16 et du 19 Septb. j'ai calculé les éléments suivants:

Epoque = 1858 Sqnt. 19,5 T. m. à Washington 
$$M = 321^{\circ} 25^{\circ} 47^{\circ} 1$$
  
 $\pi = 56 - 5 - 6,5$   $\Omega = 10 - 37 - 15,4$   $\Omega = 10 - 37 - 15,4$ 

Ces éléments donnent l'éphéméride suivante pour minuit moven de Washington:

 $\mu = 748^{\circ}470$ 

| Ephéméride de 66. |           |         |         |         |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 1858              | α         | 8       | log Δ   | log r   |  |  |  |  |  |
| Oct. 6            | 0h 26"54" | +2°40′7 | 0.17952 | 0,39915 |  |  |  |  |  |
| 7                 | 25 59     | 2 39,0  | 0,17974 |         |  |  |  |  |  |
| 8                 | 25 5      | 2 37,4  | 0,18003 | 0,39877 |  |  |  |  |  |
| 9                 | 24 11     | 2 35,8  | 0,18040 |         |  |  |  |  |  |
| 10                | 23 17     | 2 34,2  | 0,18085 | 0,39839 |  |  |  |  |  |
| 11                | 22 24     | 2 32,7  | 0,18137 |         |  |  |  |  |  |
| 12                | 21 31     | 2 31,2  | 0,18196 | 0,39802 |  |  |  |  |  |
| 13                | 20 39     | 2 29,8  | 0,18263 |         |  |  |  |  |  |

| 1858    | <u>a</u>   | <u>.</u>  | log Δ   | log r   |
|---------|------------|-----------|---------|---------|
| Oct. 14 | 0h 19m 48* | +2" 28' 4 | 0,18338 | 0,39765 |
| 15      | 18 58      | 2 27,1    | 0,18420 | ,       |
| 16      | 18 9       | 2 25,8    | 0,18509 | 0.39728 |
| 17      | 17 21      | 2 24,6    | 0,18605 |         |
| 18      | 16 34      | 2 23,6    | 0,18708 | 0,39691 |
| 19      | 15 47      | 2 22,7    | 0,18817 |         |
| 20      | 15 2       | 2 21,8    | 0,18933 | 0,39655 |
| 21      | 14 18      | 2 21,0    | 0,19056 |         |
| 22      | 13 35      | 2 20,3    | 0,19185 | 0,39619 |
| 23      | 12 54      | 2 19,8    | 0,19320 |         |
| 24      | 12 14      | 2 19,3    | 0,19461 | 0,39584 |
| 25      | 11 35      | 2 18,9    | 0,19608 |         |
| · 26    | 10 57      | 2 18,6    | 0,19761 | 0,39549 |
| 27      | 10 21      | 2 18,5    | 0,19920 |         |
| 28      | 9 46       | 2 18,4    | 0,20084 | 0,39515 |
| 29      | 9 13       | 2 18,5    | 0,20254 |         |
| 30      | 8 41       | 2 18,6    | 0,20428 | 0,39481 |
| 31      | 8 11       | 2 18,9    | 0,20606 |         |
| Nov. 1  | 7 42       | 2 19,4    | 0,20789 | 0,39447 |
| 2       | 7 15       | 2 20,0    | 0,20978 |         |
| 3       | 6 49       | 2 20,7    | 0,21171 | 0,39413 |
| 4       | 6 25       | 2 21,5    | 0,21370 |         |
| 5       | 6 3        | 2 22,4    | 0,21574 | 0,39379 |
| 6       | 0 5 43     | +2 23,4   | 0,21782 |         |

La planète est de 10.11ibus grandeur.

Ann Arhor 1858 Sept. 23.

305 42.8

James C. Watson.

# Beobachtung, Elemente und Ephemeride des Cometen VIII. 1858, von Herrn Pape.

Den von Herrn Tuttle entdeckten Cometen habe ich Oct. 12 wie folgt am Meridiankreise beshachtet:

Jedoch ist die Deel, etwas unsieher. Herr Sievers hat ihn an demselben Abend mit einem Bessel'schen Stern 7. Grösse verglichen und erhält für dieselbe Zeit folgenden Ort:

Zu einer Bahnbestinnung habe ich die Beobachtungen Cambridge Sept. 9, Altona Och. 3 u. 12 ausgewählt, inder ich aus beiden obigen Positionen ein Mittel genommen, jedoch der Merid.-Beob. das doppelte Gewicht gegehen hahe.

Die erhaltenen Elemente sind:

$$T = 0$$
ctober 12,68228 u. Z. Berlin  
 $\pi = 4^*20^433^6$  \  $\Omega = 139.4129.6$  u. Aeq. 1858,0  
 $\Omega = 139.4129.6$  i.  $i = 21.15.41.5$   
 $log q = 0,154593$   
Refrograd.

Sämmtliche kleinen Correctionen sind berücksichtigt. Der mittlere Ort wird dargestellt, wie folgt: R-B  $\Delta \lambda$  0"  $\Delta \beta + 1$ ".

Ephemeride für 0h Berlin. 1858 all 36 log A logr 319° 27′ 6 Oct. 16 + 2"20'0 9,8158 0,1548 . 17 318 4,7 + 0 33,2 18 316 47,1 5,9 2 37,4 19 315 35,1 20 314 28,7 2,5 9.8812 0,1558 21 313 28,3 5 21,4 22 312 33,1 6 34,3 23 311 42,2 7 41 15 310 55+4 8 44,0 9.9435 24 0,1574 25 310 12,1 9 42.2 26 32 , 1 10 36,3 308 55 1 11 26 6 28 308 2019 12 13 - 5 0.0005 0.1597 29 307 49,2 12 57,4 30 307 19,9 13 38,5 31 306 52,9 14 17,0 Nov. 1 14 53 4 0.0521 0.1627 306 27.8 306 4,5 2 15 27,9

16 0.6

| 1858   | ad         | 06         | $\underbrace{\log \Delta}$ | logr   | 1858    | a6         | 36        | log Δ      | logr     |
|--------|------------|------------|----------------------------|--------|---------|------------|-----------|------------|----------|
| Nov. 4 | 305° 22′ 8 | -16° 31' 4 |                            |        | Nov. 10 | 303° 51′ 4 | -19° 2' 5 |            |          |
| 5      | 305 4,4    | 17 0,5     | 0,0984                     | 0,1662 | 11      | 303 40,0   | 19 22,8   |            |          |
| 6      | 304 47,3   | 17 27,9    |                            |        | 12      | 303 29,5   | 19 42+0   |            |          |
| 7      | 304 31,6   | 17 53,7    |                            |        | 13      | 303 19,8   | 19 59,9   | 0,1777     | 0,1751   |
| 8      | 304 17,1   | 18 18,0    |                            |        |         |            |           |            |          |
| 9      | 304 3,7    | 18 40,9    | 0,1401                     | 0,1704 | Altona  | 1858 Oet.  | 16.       | <i>C</i> . | F. Pape. |

Elemente und Ephemeride für Alexandra (54), von Herrn Dr. Schjellerup.

Nachstehende vorläufigen Elemente für Alexandra (34) sind aus den Beobachtungen: Paris Sept. 13, Berlin Sept. 20 u. 25 abgeleitet. Wegen der sehr kleinen geocentrischen Bewegung können sie nicht sehr genau sein.

| 8-8                                                                       |              | 0            |                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----|
| Elemente der Alexandra.                                                   | Epheme       | eride für 0b | mittl. Zt. Berlin |     |
| Epoche 1858 Sept. 25,385335 mittl. Zt. Berlin                             | 1858 Oct. 9  | a 2153177    | ∂ -5° 25′ 7       |     |
| $M = 23^{\circ} 5'34''4$                                                  | 13           | 21 32,9      | 5 12,8            |     |
|                                                                           | 17           | 21 34,5      | -4 59,2           |     |
| $\pi = 306 \ 19 \ 42,2$<br>$\Omega = 313 \ 22 \ 57,2$ m. Aeq. 1859 Jan. 0 | 21           | 21 36,6      | -4 44,3           |     |
| $\Omega = 313 \ 22 \ 57,2$                                                | 25           | 21 39,2      | -4 28,5           |     |
| $i = 11 \ 31 \ 21,0$                                                      | 29           | 21 41,9      | -4 11,3           |     |
| $\varphi = 10 50 23,7$                                                    | Nov. 2       | 21 45,1      | 3 5310            |     |
| $log \ a = 0,435260$                                                      | 6            | 21 48,5      | -3 33,3           |     |
| $\mu = 789^{\mu}0720$                                                     | Kopenhagen 1 | 858 Oct. 10. | Schieller         | up. |

Beobachtungen auf der Bilker Sternwarte, von Herrn Dr. R. Luther.

```
Planet (56), entdeckt von G. Searle, 9.10ter Grösse.

1858 Oct. 1 8h 29h 48' 7 m.Z. Bilk 7' 59' 30" 5 + 2° 50' 28" 4 10 Vergl. mit a .

Tägliche Bewegung — 56' — 1'8.
```

a (8.9) scheinb. Ort. Oct. 1 8°8' 12"9 +2°52' 38"4 mittl. Ort. 1858.0 8°7' 14"4 +2°52' 11"9 B.Z. 36

Comet VIII. 1858, entdeck! von H. Tuttle.

1858 Oct. 6 11h 8m58s m. Z. Bilk α & 341°32'44m9 δ & +26°11'32m3 6 Vergl.

\* (7.8) scheinb. Ort Oct. 6 341°36′14″3 +26°13′53″7 mittl. Ort 1858,0 341°35′23″0 +26°13′28″2 im Mittel aus B.Z. 317 u. 321.

Da die in Ni 1160 und Ni 1161 der Aste Nacht. von Herrn Astronom E. Schubert veröffentlichten Berechnungen über Daphne vielleicht fermere Nachforschungen nach Daphne nöthig machen werden, so erlaube ich mir, Ilmen beifolgend für Astronomischen Nachrichten diejenigen Himmels-Gegenden zu nennen, in welchen die Herren Goldschmidt, Pogson und ich vorzugsweise zu suchen pflegen. Für die vacanten Alk-Stunden finden sieh vielleicht noch andere Theilnehmer, namentlich für die sädliche Ekliptik in Italien und Auerica.

Bilk bei Düsseldorf 1858 Oct. 8.

R. Luther.

|                 | rianmassige Durchmusterung | des namets nach ri | aneien.     |              |
|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Grenzen der     | Name des                   | Grenzen der        | Name des    |              |
| Rectascension   | Suchenden Bemerkungen      | Rectascension      | Suchenden   | Bemerkungen  |
| _               |                            |                    | _           | _            |
| 0h 0m bis 1h 0m | R. Luther                  | 5h 0m bis 5h30m    |             |              |
| 10 = 20         | R. Luther                  | 5 30 = 6 0         |             |              |
| 2 0 5 3 0       | Goldschmidt                | 6 0 = 6 30         |             |              |
| 3 0 = 4 0       |                            | 6 30 = 7 0         |             |              |
| 4 0 - 5 0       | R Luther                   | 70-90              | Goldsohmidt | Hind's Karte |

| Grei<br>Reet | nzen<br>nscen |    |     | Name des<br>Suchenden | Bemerkungen        | 1  |      |    | scen |    |      | Name des<br>Sachenden | Bemerkungen       |
|--------------|---------------|----|-----|-----------------------|--------------------|----|------|----|------|----|------|-----------------------|-------------------|
| 8h0m         | his           | 9  | 0 m | R. Luther             |                    |    | t 7h | 0  | bls  | 17 | h 30 |                       |                   |
| 9 0          |               | 10 | 0   |                       |                    | ١. | ŧ7   | 30 | s    | 18 | 0    |                       |                   |
| 10 0         | #             | 11 | 0   | Goldschmidt           |                    |    | 18   | 0  | #    | t8 | 30   |                       |                   |
| 11 0         | =             | 12 | 0   | R. Luther             |                    | 1  | 18   | 30 | s    | 19 | 0    |                       |                   |
| 12 0         | 3             | 13 | 0   | R, Luther             |                    |    | t 9  | 0  | z    | 20 | 0    |                       |                   |
| t3 0         | ٠,            | 14 | 0   | Goldschmidt           |                    |    | 20   | 0  | g    | 21 | 0    | R. Luther             | nur bis - 20" Dec |
| 14 0         | 2             | 15 | 0   |                       |                    |    | 21   | 0  | 8    | 22 | 0    |                       |                   |
| 15 0         | s             | 16 | 0   | R. Luther             | nur bis -20° Decl. |    | 22   | 0  | 4    | 23 | 0    | Goldschmidt           |                   |
| 16 0         | F             | 17 | 0   | Goldschmidt           |                    | 1  | 23   | 0  | =    | 24 | 0    | Goldschmidt           |                   |

Herr Pogson beschäftigt sich in Musse-Stunden mit den Himmels-Gegenden, welche zwischen den Charten der Berliner Akademie und denen der Herren Bishop und Hind liegen.

Beobachtungen des Planeten (55) und des Cometen VIII. 1858, von Herrn Dr. Bruhns.

Berlin 1858 Oct. 8.

C. Bruhns.

## Literarische Anzeige.

Anger, C. T. Ueber das Integral  $\int_{c}^{2\pi} cos(hs-k.sins) ds$ .

Report of the twenty-seventh meeting of the British Association for the advencement of science; held at Duhlin in August and Sept. 1857. London 1858.

Der vorliegende Band enthält unter Anderem einen sehr lesenswerthen Aufsatz von A. Cayley: Report on the recent progress of theoretical dynamics. Dem Aufsatz ist eine vollständige Uebersicht der Literatur dieses Faches heigefügt.

Tabulae Reductionum Observationum Astronomicarum, annis 1860 usque ad 1880 respondentes, anctore J. Ph. Wolfers, additac sunt: Tabulae Regionnontanae, annis 1850 usque ad 1860 respondentes ab III. Zeech continustae. Berolini 1858.

Herr Professor Wolfers hat sich der nothwendigen und überaus nützlichen Arbeit unterzogen, für die Bedärfnisse der nächsten Jahrzehnte eine Fortsetzung der Beszel'schen Tabulae Regiomontanae zu geben, bei denen alle Grundlagen anch den besten vorhandenen Bestimmungen angenommen sind.

Die Einrichtung der Tafeln ist ganz diejenige, welche Bessel den Tabh. Region, gegeben hat; wo eine Wiederholung der von Bessel gegehenen Entwickelungen in der Einleitung unnöthig erschien, ist einfach auf die Tabb. Reg. verwiesen worden. Die Constante der Praecession ist, mit Recht, so heibehalten wie Bessel sie angeuommen hat; für Nutation ist die von Peters, für Aberration die von Struve abgeleitete Constante gewählt. Die vollständige Zusammenstellung der Glieder dieser Constanten findet sich in der Einleitung zu Tab. VIII u. IX. In der Einleitung zu Tab. X. gieht der Herr Verf. die Bestimmung der mittleren Oerter der Fundamentalsterne. Für die 36 Maskelyne'schen Sterne wurden die Correctionen der in den Tabb. Reg. gegebenen Positionen aus den Vergleichungen mit den Catalogen von Bessel (1825), Struce, Pond, Argelander, Henderson u. Airy in AR und in Decl. mit Pond, Struve, Argelander, Henderson, Airy, Bessel (letzte Bestimmung) und Moesta hergeleitet. Für 9 nördliche Sterne, die nicht in den Tah, Reg. enthalten siml, deren Oerter aber das Berliner Jahrhuch mit auführt. hat der Verf. die Positionen aus der Combination der Cataloge von Bessel, Struve, Argelander und Henderson in AR

190

und in Deel, aus Struve, Argelander, Heuderson und Airy entnommen. Für die Rectassension von a Pise, austr. ist die Correction und Argelander's Untersuchungen angenommen: für die von a Can. maj. nach den von Peters für die eigene Bewegung gegehenen Elementeu. Die Oerler der Sterne a und b Ursas min. sind die Resultale der Untersuchung von Argelander, der die aus seinen Beobaehtungen abgeleiteten Positionen vereinigt hat mit den Angaben von Airy, Henderson, Johnson, Struce und Bessel.

· Am Schluss der Einleitung ist noch eine Vergleichung der vom Verf. angenommenen Positionen mit den nenesten Catalogen von Laugier und Johnson hinzugefügt.

Die von Herrn Prof. Zech gegebenen Reductions-Tafeln vou 1850 – 1860 sind nach den Grundlagen der Tah. Reg. berechnet und die in jenem Werke enthaltenen Erläuterungen sind für diese Fortsetzung vällig gällig.

Verhandelingen der koningl. Akademie van Wetenshappen. Vierde Deel. Amsterdam 1858.

enthält:

Tables d'intégrales définies, par D. Bierens de Hoan. Diese lutegraltafeln sind besonders dadurch schätzenswerth, dass der Verf. bei jedem lutegrale die Schriften augegeben hat, in denen es vorkammi.

- etc. Vijûle Deel. 1858,

enthält folgende mathematische Aufsälze:

D. Biercus de Ilnau. Réduction des intégrales définies

et application de ces formules nu cas, que F(x) un fracteur de la forme  $\sin^a x$  ou  $\cos^a x$ .

G. F. W. Bachr. Over de draaliende Beweging van een

G. F. W. Baehr. Over de draatjende Beweging van een Ligehaam om een vast punt, en de heweging der Aarde om haar zwaarte punt.

-- ele. Zesde Deel. 1858.

enthält an astronomischen Schriften:

F. Kniser. Eerste onderzoekingen met den micrometer van Airy, volbragt op het observatorium der Hooge-

school te Leiden.

Die Schrift ist auch separat erschienen und früher angezeigt. —

Jaarboek van de koningl. Akademie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam van Auril 1857—April 1858.

Verslagen en mededeelingen der koningl. Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Naturkunde.

Sevende Deel. Eerste, Iweede, derde Stuck. 1857-58.

Die drei Abtheilungen enthalten folgende mathematische und physikalische Anfsätze:

Van der Willigen: Over het Electrisch Speetrum. (in 4 Ahtheilungen).

Bays-Ballot: Bijdrage tot het onverkennen van de imaginaire Wortels in eene hoogere magts vergelijking. R. Lobatto: Bijdrage tot de oplossing der hoogere

magts vergelijkingen.

Verzeichniss verkäuflicher Instrumente aus der Sternwarte des Freiherrn von Senftenberg.

Zu den heigesetzten Preisen in Thalem preuss, court.

- 1) Mittagruhr von Narke (polyvehn, lastitut zu Wien) von 4 Fuse Breanwich, 3.7° Oelfunge, mit Halbkreis von 5 zu 5 Minuten getheilt und einem grossen Nivean von Repsold für die Nivellirung der 28 Zoll langen Av. Das Objecilt von Fraundofer bieste in Präcision und Reinbeit der Bilder Vorzägliches und erhabt die Sterne bis zus 37s und 47s Grösse bei Tage und bis zur 99a he Nacht zu bedunchten. Dazu 2 directe. 1 prisuzatisches Ocular und 2 Sonnengliser.
- 2) Kieiner Hefraetor von Merz und Minkler in M\u00e4nneten von 43° Oeffung und 4 Pros Brennweite auf neesingener N\u00e4neten und Libelle. Standen- und Deelinationskreire von 4\u00e4 Zoll Durchmeser gew\u00e4hren die Einstellung auf resp. 4 Serunden in Zeit und 1 Minute in Bogen. Die Ave des Standeukreises kann je nach der Polh\u00f6he um 20° verstellt werden. Hiera 7 astronomische nud 1 Durce'serles Oeular von bis 250-maliger Vergr\u00fcsserning, sowie 1 primutisches Oeular, 2 Sonnengliser, 3 Ringmierrometersoulare von resp. [1262-97] [999-86] [710-36] [1191.26 ] 823.77 [994.71] \u00e4nstrum [1196-126]
- Indhmesser, Das kleinste derselben leistet bei Beschachtung, von lichtselwachen Körpern vorzügliche Dienste, Endich befindet sich dabei noch ein Fadenmierenneter mit einem Hals von mattgeschiffenem Glas für die Helenchtung von Repsold, dessen Trommel 1" augiebt und 1 Sueber, 400 Thir.
- 3) Universalinstrument von Repuold, den für die Sternwarten zu Alfona, Berlin, Jianburg n. s. w. geiterletoe ganz gleich, mit gebruchenem Ferarehr von 20 Zoll Breunweite, 21<sup>st</sup> Oeffanng, Azimuthalkreis von 6 Zoll Redius und Höhenkreis von 5 Zoll Rudius, jeder von ihnen mittlets zweier gegenüber stehenden Miteroscope von 100 müliger Vergrösserung auf der Theilung von 4 zu 4 Minnten, an der Tommel von 2 zu 2 Seeunden abzulseen. Ausserdem diest ein zweiter Höhenkreis von gleicher Dimension und symmetriseller Stellung zur groben Einstellung, und ein besonderze Mechanismus an dem eines Fans zum Aurhoben und Umlegen der herizontalen Ase, für deren Nivellirung sich eine grosse Littelle auf messingenem Gestell, sowie für die Nivellirung der Mikroscope des Höhenkreises 2 kleinere Libellen litting der Mikroscope des Höhenkreises 2 kleinere Libellen

- sich dabei befinden. Ausserdem 1 zweites Oculur, 1 Sonucuglas, 1 Stativ-Lampe für die Belenchtung und 2 Hülfslonpeu.
- 4) Kometensucher von Fraunhofer von 2 Fuss Breunweite, 34" Oeffn. auf einem parallactisch montirten hölzernen Gestell, mit einem zweiten Oculareinsatz von 15 mal. Vergrösserung in Pappfutteral, Stuudeu- uud Deck-Kreis, für jede Polhöhe verstellbar, geben 1' in Zeit und 1' in Bogen.

191

- 5) Theodolit von Utzschneider und Liebherr mit multiplicirendem 10 zölligem Kreise, der auch als Höhenkreis verwendet werden kann, sammt prismatischem Ocular.
- 6) Kleines Universalinstrument von Pistor u. Martins mit 4-zölligem Horizontal- und 3-zölligem Höhenkreis, der letztere mittelst zweier Microscope auf 10" und durch Schätzung auf einzelne Secunden abzulesen mit 6-zöll, Fernrohr, 2 Libellen, Sonneuglas, Ocularprisma and Erleuchtungsschirmehen; in 2 Muhagony · Kästehen mit Lederfutteralen.

- 7) Kleines Universaliustrument von Pistor mit 3-zölligen Kreisen, die mittelst zweier Nonien 30 Secuuden gehen und 5-zölligem Fernrohr in pyramidalem Kästehen mit Lederfutteral.
- 8) Zehnzölliger Sextant von Utzschneider u. Liebherr mit Quecksilberhorizont, der Nonius giebt 5 Sec., in hölzernem Kasten. 40 Thir.
- 9) Boxchronometer von Kessels M 1404 in freier Suspension und doppeltem Mahagony- and Holzkasten (mittlere Zeit gehend und hathe Secunden schlagend). 250 Thir.
- 10) Taschenchronometer von Dent M 7990 in silbernem Gehünse (Sternzeit gebend, 1 Secunden sehlageud).
- 11) Taschenchronometer von Deut M 6513 in silbergem Gehäuse (Sternzeit gehend, 3 Secunden schlagend, kunu ebenso wie der vorhergebende unch nach mittlerer Zeit regnlirt werden.) 160 Thle.

|                                                                                                                                                                  | Gang vom Tuschenchros                                                                                                                                         | nometer Dent 6513.                                                                                                                                                          | 100                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1845                                                                                                                                                             | 1846 Gang                                                                                                                                                     | 1846                                                                                                                                                                        | 1847                                                                               |
| In Altona.  Nov. 13 Gnng 22 +2 17 - 28 +2 19 Dech. 2 +2 +27 - 2 +2 +27 - 2 +2 +27 Deck deckere wurde nach Seuftenberg gebracht:                                  | April 20 +2'36  28 +2:12  28 +2:03  Mai 9 +2:20  17 +1:97  Juni 6 +2:00  nach Carlsbad:                                                                       | Sept. 29 Gang Octb. 9 + 1.89  - 16 + 1.69  - 26 + 1.69  - 30 + 1.87  Nov. 7 + 1.88  - 14 + 2.12  - 25 + 1.89                                                                | Mai 3 Gapg - 6 +1'91 - 12 +1:74 - 23 +1:85 - 27 +1:71 - nach Prag: - Juni 13 +2:24 |
| . 21 +2,42                                                                                                                                                       | . 18 +2,24                                                                                                                                                    | Heen. 2 +2,01                                                                                                                                                               | Nach Carlsbad uud zurück                                                           |
| 1846 Januar 1 + 2 + 99 .  2 mal in der Kälte von -2° und -12° 11 + 2 + 95 21 + 2 + 95 28 + 2 + 65 nach Prag: Febr. 25 + 2 + 20 Mär 29 + 2 + 53 nach Senttenbere: | narh Senfteuberg:  Juli 17 + 2+43  · 24 + 2+50  Aug. 1 + 2+12  Aug. 1 + 2+34  · 12 + 2+34  · 22 + 2+30  · 28 + 2+01  Sept. 5 + 2+00  · 12 + 1+85  · 20 + 2+12 | . 15 T : 197 . 26 + 11,97 . 30 + 11,93 . 30 + 11,93 . 1847 Januar 8 + 2,07 . 11 + 2,19 . 26 + 2,19 . Nach Prag und wieder nach Senfteuberg zurück: April 27 + 1,95 4 + 2,07 | nach Senftenberg: Aug. 28 + 11.54 Oct. 24 + 11.53 Nov. 10 + 11.74                  |

Sämmtliche Instrumente sind gut conservirt. Abuchmer von jo 2 der 3 zuerst angeführten Instrumente erhalten einen katoptrischen Meridiankreis von Steinheit, dessen grosser Spiegel leider geborsten ist (Werth neu 700 fl.) nach Belieben grutis. (Fortsetzuug folgt.)

Theodor Brorsen.

Berichtigung.

Bei den in Mi 1161 der A.N. gegehenen elliptischen Elementen des Cometen V. 1858 muss es heissen: log q = 9.7622647.

#### Inhalt.

(Zu Nr. 1161.) Nahe Zusammenkunft der Venus und des Jupiter 1859 Juli 20., von Herrn Prof. Wolfers 129. -Elemente und Ephemeride der Pomonn, von Herrn Lesser 131.

Elemente und Ephemeride des Donati'schen Cometen, von Herrn Löwy 133. -

Elliptische Elemente und Ephemerlde des Cometen V. 1858, von Herrn Dr. Bruhns 135. -Beobachtungen auf der Bilker Sternwarte, von Herrn Dr. R. Luther 137. -

Elemente und Ephemeride des im Jahre 1857 für Daphne gehaltenen Asteroiden, von Herrn E. Schubert 139. -Entdeckung eines Planeten.. Sehreiben des Herru Dr. Gould, Directors des Dudley-Observatory, an deu Herausgeber 139. --

Entdeckung eines Cometen. Schreiben des Herrn W. C. Rond an den Herausgeber 141. -Beebachtung und Ephemeride dieses Cometen, von Herrn Pape 141. -

Beobsehtuugen der Alexandra (54), von Herrn Dr. Forster 141. -Literarische Anzeige 143. -

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

№ 1165.

Offene Antwort auf das offene Schreiben des Herrn Director Hansen. (A. N. N. 1137.)

Sie haben, Herr Professor, die Reihe von Aetenstücken in der von Ihuen augeregten Streitsache mit wir, deren Studium Sie der Nachwelt besonders empfehlen, durch ein neues Actenstück, den offenen Brief in N 1137 dieser Nachrichten vermehrt.

Indem Sie der wahren Sachkenner und der Nachwelt dabei gedenken, bin ieh der Ausieht, dass für heide eine Erleichterung dieses Studiums sehr wünsehenswerth ist. Wir beide wissen freilieh genau Beseheid wo Alles zu finden ist. Aber sehon die jetzt lehenden Sachkenner würden für eine vollständige Sammlung unstreitig sehr dankhar seln. Geben Sie sie in einem Bändchen heraus. Wenn die Sammlung vollständig treu und in der richtigen Zeitfolge abgedruckt wird, so spricht die Sache ganz für sieh selbst. Vermehren Sie sie durch so viele neue Actenstücke als Sie wollen. Ich werde, sobald es mir angemessen scheint, dann auch meine Autworten auf diese letzteren nicht fehlen lassen.

Sie halten die Reihefolge der Aufsätze angeführt und sie durchgegangen. Ich werde es auch thun, aher kürzer als Sie.

Sie eröffnen den Streit (A.N. N 1002 pag. 286) indem Sie bei der Vergleichung der numerischen Endresultate sagen, das meinige könne unmöglich richtig sein, sondern müsse Rechnungsschler euthalten. Es war folglich bei dieser von Ihnen mir angegebenen muthmaasslichen Ouelle ganz natürlich, dass ich zuerst meine Rechnungen nachsah.

Darauf soll ich in auffallenden Ausdrücken Sie aufgefordert haben (Offn. Brief pg. 130), Ihre Rechnungen durchzusehen. Meine Ausdrücke (Af 1003 pg. 292) waren die natürliehsten, die man gebrauehen kanu.

Den eigentlichen Streitpunkt, den Sie in No too3 auf einen theoretischen Fehler von meiner Seite zurückzusühren sieh bemühen, habe ieh in N t005 pg. 322 klar und bündig auf seine Entstehung bei Ihnen zurückgeführt und vollständig Ihren Irrthum widerlegt. Ich werde diese Aufklärung hier wiederholen.

Ihre Störungsformeln sehreiben vor, dass zu der rein elliptischen mittleren Anomalie, -36,289 t Seennden, also doch Seeunden der mittleren Anomalie hinzugelegt werden sollen, um bei der Fortrechnung mit der so gefundenen

Grösse den wahren gestörten Ort zu finden. Brünnow's Tafeln verlangen, dass man zu der rein elliptischen wahren Anomalie, -36,700 t Secunden, also doch Secunden der wahren Anomalie, hinzulegen soll, um bei der Fortrechnung mit der so gefundenen Grösse den wahren gestörten Ort zu finden. Diese heiden Formen haben Sie nicht unterschieden, sondern hei der Vergleichung der heiderseitigen Störungsresultate angenommen, man müsse auch hei Brünnow's Tafeln, die -36"700t zu seiner rein elliptischen mittleren Anomalie hinzulegen, und selhstverständlich sie unter dieser Annahme hel der wahren weglassen. Der Unterschied der Rechnung nach dieser Ihrer irrigen Annahme, von dem richtigen Resultate, nämlich die periodischeu Glieder der Mittelpunkts-Gleiehung, welcho zu einem Ineremente der mittleren Anomalie von der angegehenen Grösse gehören, ist genau der Fehler, den Sie deu Brünnow'sehen Tafeln imputiren. Beiläufig bemerke leh, dass in Ihrem zweiten Aufsatze Je 1003 pag, 298 auf der ganzen Seite bei dv u. rdr überall ros gesetzt werden muss, wo sin steht, und umgekehrt.

Legen Sie den Fall dem ersten besten Anfänger in der theorischen Astronomic, vor, und er wird Sie mit den von Ilinen jetzt aufgestellten Behauptungen über diesen Ihren Fehler vollständig ad alısurdum füliren.

Um nun über die vollständige Berechtigung der in den Brünnow schen Tafelu gewählten Form keinen Zweifel zu lassen, schrieh ieh die Ahhandlung im Jahrbuche von 1859. Ich führte da, wie Sie bemerkt haben, sowohl Ihre eigene Entscheidung in Ihrer Preisschrift als auch eine Abhandlung von Plana über deuselhen Gegenstand an. 1eh kann Ihnen jetzt noch mit zwei audern aufwarten. Die erste ist von dem Ihnen bekannten Herrn von Pontécoulant. Lesen Sie gefälligst in der Théorie analytique du système du monde Liv. II. Chap. X. § 93 in T. I. pg. 50t. Sollte Ihnen aber ein anderer Autor angenehmer sein, so lesen Sie Leverrier Annales de l'observatoire impérial de Paris, T. II, pg. 30, Chap. VI. Der letzte Antor wird Ihnen zugleich zeigen, wie meine in meinem akademischen Vortrage (auf den Sie hier im offnen Briefe pg. 132 Ihre specielle Aufmerksamkeit richten) gewählte Darstellang die natürliehste und von selbst sieh darbietende ist, weil Leverrier, dessen Werk mir erst 13

im vorigen Jahre zugekommen ist, völlig auf demselben Wege seine Ableitungen macht. Auch die Gleichung, die Sie anführen,  $n = \mu + x$ , kommt hei Leverrier genau so vor unter der Form  $n_o = n + s$ , wo die einzelnen Buchstaben ganz dasselhe bedeuten, nämlich no die mittlere Bewegung aus den Beoliachtungen, donnée par les observations, n die ellintische mittlere Bewegung, und σ die Saeeular-Aenderung der Epoche der mittleren Länge, oder wie Leverrier es ausdrückt : ot ist das der Zeit proportionale Glied in den Störungsgliedern der mittleren Länge. Aber hei Ihnen wird es wenig oder gar nichts helfen. Sie erklären in Ihrem offnen Schreiben pg. 132 die Gleichung für absurd, die rechte Seite bedeute etwas Anderes als die linke (Leverrier beschränkt sieh an der angeführten Stelle ehen so wie ich auf die erste Ordnung in Bezug auf die Massen); Sie leugnen die Existenz einer Saecular-Aenderung der Enoche der mittleren Länge aus einem Grunde, der bei allen Elementen die Saecular-Aenderungen wegschaffen würde, weil nach dem Offnen Schreiben pg. 131 dann eine Constante die Säeular-Aenderung einer andern Constante sein würde, welches absurd ist; Sie spotten über die mittlere Bewegung aus den Beobachtungen, und bestreiten die Identität der Gleichungen l = nt + period, Gl, und  $l = \mu t + \alpha t + pe$ rlod, Glied, welche nach meiner Definition ganz absolut dasselbe sein müssen.

195

Alles ührige Gerede, was Sie jetzt noch üher meine Abhaudlung machen, und welches mit dem Belworte, "unhalthar" viel zu gelinde hezeichnet wird, (Offin. Sehr. pg. 130) heantworte ich mit der Wendung, die ich Illuen selbset bei einer früheren Veranlassung (Astr. N. 37 810 pg. 295) verdanke. Sie sagten damals: In Schriften wie die Astron. Nachrichten (also hier wie meine Abhandlung ist), die nicht vorzugsweise für die Auflänger in der Wissenschaft bestimmt sind, muss man sich jedenfalls erhalben dürfen, Sätze aus den Anfangsgründen als hekennt vorauszusetzen, wenngleich die Grenze dafür sehwer zu bestimmen ist.

Wenn so hewiesen ist, dass Sie bei Iltrem Angriffe sieh vollständig geirft haben, wenn die von den hisherigen Planetentafeln abweichende Form vollsändig gerechtfertigt ist, so kommt es noch darauf an, ob sie auch numerisch richtig angewandt worden. Darüber können uur die späteren Beobachtungen entscheiden. Auch das ist, meine Erwartung sicht hloss beifreidigend, sondern sie weit flehertend, gesehehen. Die Tafeln sind auf fünf Oerter von 1848 Jan. 1. his 1852 März 29. gegründet, welche durch sie bis auf Fehler von büchstens 4"3 dangestellt werden. Sie befanden sich dann weitere 6 Jahre hindurch in den Oppositionen 1853, flass, 1856, 1856 in sehr befriedigender Uelserinstimmung

mit den Beobachtungen, su dass sie noch längere Zeit hindurch ihren Hauptzweck erfüllen werden, den vorausberechneten Ort mit einer Genanigkeit zu geben, welche das Aufsuchen so gut wie völlig erspart.

Ich denke wirklich, dass wenn der Ungrund eines Angifs auf irgend woche Tafelo vollständig nachgewiesen ist, wenn die Theorie, nach welcher sie berechnet sind, vollständig gerechftertigt ist, und die Richtigkeit der numerischen Anwendung der Theorie durch die Erfahrung elenfalls bestätigt ist, dass etwas Weiteres darüber nieht gesagt werden kann oder etwas vertheidigt.

Nun noch ein paar Punkte, die Ich noch näher zu lietrachten habe.

Zuerst habe ich die Namen der Sachkenner nicht genannt, die meinem Aufsatze ihre Billigung und Beistimmung geschenkt haben. Es ist das eine Sache, zu der ich mich nicht entschliessen konnte, weil ich die Ehre und das Vergnügen einer solchen öffentliehen Unterhaltung mit Ihnen um keinen Preis einem Andern zuwenden möchte. Diese Unterhaltung soll mein allerdings nicht leicht erworbenes Eigenthum bleiben. Aber es ist auch durchaus überflüssig, da ohne meine Mitwirkung Herr Leverrier ihre Stelle vollkommen vertreten kann. Ich nenne ihn vorzugsweise aus der ganzen guten Geselfschaft, die ich Ihnen oben vorgeführt habe, weil er am meisten mit meiner Darstellung überein-Die Complimente von absurder Gleichung  $\mu + \alpha = n$ , und was weiter dahin gehört, welche Sie mir machen, theile ich mit dem grössten Vergnügen mit ihm. Auch haben Sie bei ibm den Vortheil, der hier sehr in Betracht kommt, dass Sie eine zusammenhängende Deduction vor sich hahen, woran Sie also die Ahsurdität noch evidenter werden darthun können. Bei meinen Sachkennern könnte ich doch nur die Namen neunen. Darin ersuche leh deshall mich entschuldigen zn wollen. Meine Saehkenner genügten mir vollkommen.

Dann hehen Sie mit einer angenehmen Heiterkeit meinen Ausdruck von Krausen Formeln heraus. Ja! ja, die krausen Formeln! (Offin Brief pg. 137)

Ich bin wirklich nicht der Einzige, der so spricht. Lesen Sie gefälligst in den Comptes rendus 1850 1. Sémestre
T. XXX, pg. 250 das Urtheil, was die Commission der Parlser Akademie über Ihre Bewerhungssehrift um die ganz allgemein gehaltene Preisfrage Perfectionner dans quelque point
essentiel la théorie des perturbations planethites, in der
Akademie ausgesprochen hat, um diese zu bestimmen, ihrem
Vorschlage heizutreten. Es ist ganz kurz gehalten. Die
Commission erwähnt zuerst, dass Sie la Ihre allgemeinen
Störungsformeln certaines variables eingeführt haben, un certain partage de l'orbite troublée en parties distinctes kurz.

einige artifices de détail die Ihnen eigenthinulich sind. Ueher den Zweck, den Sie dabei hatten, lässt die Commission
hier Zuhörer und Leser völlig im Dunkeln. Sie sagt dann,
dass Sie eine Anwendung davon auf den Cometen gemacht
haben, der nuverdienterweise meinen Namen trigt. Ungfücklicherweise habe Ihnen die Zeit gefehlt, diese Anwendung
zu vollenden. Die Commission bedauert diese Unvullständigkeit um so lebhafter, weil sie dadurch des besten Criteriums herauht werde, um über die praktische Anwendahselthier Methode ein Urtheil fällen zu können. Nichtslästeitweniger schliesst sie ihren Bericht nit der feinen Wendung,
dass sie in Ihrer Bewerbungsachrift eine tentative der ung
gres geselten labe, que l'avenir pomra féconder und deswegen linen den Preis erthellen zu müssen glaubt. Diesem
Vrsschlage trat die Akademie bei.

197

Wenn Sie nun diese certains füher die theoretische Neurung, die Sie vursehlagen, olne dass augegeben wird, wareum Sie es thun, dass Bedanera nicht füher die praktische Anwendlarkeit urtheilen zu köunen und die feine Schlusswendung mit der tentative de progrès que l'avenir pourra féconder zusammennehmen, sn wird das Endresultat mit meinen krausen Foruneln vollkommen zusammentreffen.

Wollen Sie indessen auf dem eingeschlagenen Wege fortgeben. Niemand hindert Sie. Es ist Ihnen geglückt. Ihre erste Form, wosur Sie im Jahre 1830 vnn der hiesigen Akademie einen Preis erhalten haben, so umzuformen, dass sie jetzt brauchbar ist, und mit grosser Freude werde ich Planetentafeln, die sich darauf gründen, aufnehmen und gebrauchen. Aber erlauben Sie doch Andern auch, teutatives de progrès zu machen, welche die Nachwelt nicht erst nöthig hat zu befruchten, sondern die dem jetzigen Bedürfnisse auch ohne diese Befruchtung schon abhelfen. Diese Külinheit haben die Brünnow'schen Tafeln gehalit. Sie halien sie dafür bestrasen zu können geglaubt, und sind dem vermeintlichen Irrthume kräftig entgegengetreten. Unglücklicherweise fehlte der feste wissenschaft-Liche Boden. Diesen nun ersetzen zu wollen dadurch, dass Sie es durchsetzen wollen, dass künstig Secunden der mittleren Anomalie dasselbe sein sollen wie Seeunden der wabren Anomalie; dass Sie mit einem Selbstgefühle, das wirklich ohne Gleichen ist (A.N. 32 1003 pg. 299) dem Gegner Furcht einjagen wollen; dass Sie ihn mit fortwährenden

Hinveisungen auf die Anfangsgründe im Ducententone abetrigen wollen; dass Sie mit absurden Gleichungen nod Behamptungen um sieht werfen, ohne sieh einmal umzusselten, ob Sie nicht ganz direct dasselbe schmeichelhafte Beiwort den Benühmigen Anderer, mit denen Sie doch Frieden halten sollten, in das Gesicht schlendern; dahei Ihre Anfaitze von Persünlichkeiten winneten lassen und dann dem Gegner vurwerfen, er sei persünlich geworden; in der That, Herr Prufessor, das kann unmöglich bei Mensehen, die ein selbstständiges Urtlich sieh zu bilden vernügen, Ihre Sache fürderu. Es nuss, wenn Sie so fortfahren, Ihrem Ansehn einen unersekzlichen Schalden zufügen.

Nur in einem Punkte stimme ich Ihnen vollkummen bei in dem nämlich, dass die Ahweichung der Brünnowschen Tafeln von der Beobachtung später stärker sein wird. Aber das ist stets das Schicksal aller Planetentafeln seit Christi Geburt, von wo nu etwa unsere ersten Planetentafeln datiren mögen, gewesen und ich glaube in der That uicht, dass Ihre Mondtafeln diesem Schicksale früher oder später entgehen werden. Ueber den Zeitpunkt, wo die völlige Unbrauchbarkeit der Brünnow'schen Tafeln zur gänzlichen Verwerfung derselben nöthigen wird, lässt sich nichts bestimmen, da dieser Termin nicht im Vorans angelibar ist. Indessen baben die Taseln doch, ohne dass sie Vorgänger gehabt hätten, und bei der Begründung derselben auf vieriährige Data. schon weitere sechs Jahre sehr befriedigend ausgehalten. Bei Ihren Mondtafeln haben Sie viele Vorgänger gehabt, auf deren Schultern Sie standen. Reclinen Sie selbst aus, wie lange Ihre Mondtafeln aushalten müssten, wenn in Verhältniss des Zeitraums, auf dessen Beobachtungen sie gegründet sind, zu den vier Jahren bei Brünnon's Tafelu, sie ehen so lange vollkommen genügen müssten wie diese es schon ietzt gethan haben. Bei der Knotenbewegung stützt man sich ietzt auf Beobachtungen von einem 2000jährigen Alter. Das ist eine passeude Antwort auf diese letzte Zuflucht Ihrer Verkleinerungssucht. Ich habe nie beabsichtigt für die Ewigkeit zu arheiten, sondern für das Bedürfniss der Gegenwart.

Grosse edle Mathematik! Bei dir müchte man in Wahrheit sagen: Gntt bewahre dich vnr deinen Beschützern; mit deinen Feinden wirst du schon ganz allein fertig werden.

Berlin, 1858 Mai 7. Encke.

Ueber den Streit der sich zwischen den Herren Professoren Encke und Hansen in Betreff der Theorie erhoben hat, welche den von Herrn Dr. Brünnow herausgegebenen Flora-Tafeln zu Grunde liegt.

Vom Herausgeber.

Ueher die Abweichung der Theorie der Störungen, nach welcher die Brünnow'schen Flora-Tafeln berechnet sind, von sich zwischen den Herren Encke und Hansen leider ein Streit

erhoben, der in seiner Dauer und Form so wenig der Geringfügigkeit des Gegenstandes über welchen gestritten wird, als
dem Horazischen "didieisse fideliter artes emollit mores, nec
sinit esse feros" entsprieht. Der Wunsch den Streit, zum
wenigsten in dieseu Blättern, heendet zu sehen, wird vollkommen gereehlfertigt erscheinen, und es wird daher, nach
der vorstehend noch ahgedruckten Antwort des Herru Prof.
Encke auf deu offenen Brief in "Ei 137, kein diesen Streit
betreffender Artikel in den Astronomischen Nachrichten mehr
Aufnahme finden. — Der vorstehenden Antwort komte die
Aufnahme nicht verweigert werden, weil Herr Prof. Hansen
den Streit in dieser Zeitschrift begonnen hat, und ale lu Bezug auf Schärfe der Ausdrücke mit den Aufsätzen, die Letzterer in dieser Angelegenheit geliefert hat, nur von gleicher
Ordnung ist.

Beim Schlusse des Streits in dieser Zeitschrift erscheint es mir angemessen meine Ansieht über denselhen offen und unpartheijsch hier auszusprechen.

Durch Herrn Prof. Hansen's Störungstheorien, wie sie theils in früheren Bänden der Astronomischen Nachrichten, theils in grösseren sehon vor dem Jahre 1843 von ihm herausgegebenen Schriften vorgetragen sind, konnten die Störungen der grässeren Planeten und der Monde, also derjenigen Körper unseres Sonnensystems, die sich in Bahnen von geringen Excentricitäten und gegenseitigen Neigungen bewegen, mit jedem gewünschten Grade von Schärfe, in Functionen der unbestimmten Zeit entwickelt und darnach in Tafeln gebracht werden. Für Himmelskörper in Bahnen von grosser Executricität und Neigung, also für Cometen und viele der kleineren Planeteu, waren bis dahin von andern Geometern noch keine allgemein brauchbare Formeln gegeben, nach welchen sich ihre absoluten Störungen hätten entwickeln lassen. Die von Herrn Prof. Hansen für den zuerst genannten Fall abgeleiteten Formeln hätten sich zwar auf den letztern auch anwenden lassen, allein die Rechnung würde meistens sehr beschwerlich geworden sein. Dieser um die Störungstheorien so hoch verdieute Astronom wandte daher auch dem letztern Probleme seine Aufmerksamkeit zu und gab in der im Jahre 1843 erschienenen Schrift: "Ermittelung der absoluten Störungen in Ellipsen von beliebiger Excentricität und Neigung" ein Verfahren, durch welches solche Störungen in Functionen der unbestimmten Zeit sicher und auf viel kürzerem Wege, als durch seine frühere Methode, bestimmt werden konnten. In dieser Schrift ist die neue Methode auf die Bestimmung der durch Saturn erzeugten Störungen des Enckeischen Cometen angewandt, die darin vollständig entwickelt gegeben sind. Die Methode des Herrn Prof. Hansen zerfällt in zwei Fälle, je naelnlem der Radiusvector des gestörten Körpers kleiner oder grösser ist, als

der des störenden. Von diesen beiden Fällen wird in der genannten Schrift der erstere vorgetragen, der in practischer Hinsicht der wichtigere ist und insbesondere bei der Berechnung der Störungen der kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter Anwendung findet. Später vereinfachte Hansen diese Methode noch etwas, besonders in Betreff des Verfahrens für die Reihenentwickelung der Componeuten der störenden Kräfte. Von dieser Modification gab er eine kurze Darstellung in M 872 der A. N. Später lleferte er eine vollständige Auseinandersetzung seiner vereinfachten Methode, nebst einer numerischen Anwendung auf die Egeria, in der Schrift: "Auseinandersetzung einer zweckmässigen Methode zur Berechnung der absoluten Störungen der kleinen Planeten, 1. und 2. Abhandlung. Leipzig 1856, 1857." Unter den Vorzügen, welche die sämmtlichen Hansen'schen Methoden zur Berechnung der Störungen vor den früheren Methoden haben, ist besonders hervorzuheben, dass bei ihnen die in den Störungsformeln vorkommenden Producte, deren Factoren oft aus einer Reihe von Gliedern bestehen, durch unmittelbare numerische Rechnung und ohne voraugegangene analytische Entwickelung ausgeführt werden. Durch dieses Verfahren vorzüglich gelang es Herrn Prof. Hansen den Störungswerthen jeden im Voraus festgesetzten Grad von Genauigkeit zu geben. Durch geeignete Wahl der Grössen für welche er die Störnngen entwickelte, war die Berechnung gegen früher ausserdem puelt schr vereinfacht.

Die Veränderung welche Hanzen mit seinem älteren Formeln vorgenommen hat, danit sie auf Coneten und Planeten,
die sich in Bahnen von grosser Excentricität und Neigung
hewegen, angewandt werden konnten, besteht hauptsächlich
alarin, dass er die Reihen, welche die Störungen ausdrücken,
nach den Simussen u. Cosinussen von Bügen ordnet, welche
die Vielfachen der excentrischen Anomalie etge gestörten
Körpers euthalten, anstatt dass seine früheren Formeln die
Vielfachen der mittleren Anomalie enhielten.

Geranue Zeit nach der Veröfentlichung der ersten Abhandlung des Herrn Prof. Hansen über die Berechnung der
absoluten Störungen der kleinen Planeten und der Cometen
entwickelten anch die Herren Professoren Brinnor und Encke
Formeln für absolute Störungen kleiner Planeten, ersterer für
Polar-, letzterer für rechtwinkligte Coordinaten. Herr Prof.
Brihnor machte von seinen Formeln eine Anwendung auf
die Flora und entwickelte nicht uur die Polar-Coordinaten
dieses Plaueten mit Rücksicht auf die Störungen in Functionen
der Zeit, sondern eonstruirte auch Tafeln, aus welchen der
Ort für jede gegehene Zeit entnommen werden kann. Die
Brönnom'schen Formeln geben die Störungen der wahren Länge
und des Quadrats des Radiusvectors der Flora in Functionen
ihrer mittl. Anomalie und sind unter Benutzung der zuerst von

Hansen angewandten Methode der numerischen Multiplication von Reihen abgeleitet. Gegen diese Formeln machte Herr Prof. Hansen in den Astronom. Nachr. 32 872 und darauf in den Sitzungsberichten der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften (S. Astronom, Nachr. J. 1002) verschiedene Ausstellungen. Zuvörderst weiset er nach, dass Brünnow's. Formeln zur Erlangung desselben Grades von Genauigkeit in dem Betrage der Störungen mehr Rechnung erfordern als die seinigen; dann findet er (A. N. N. 1002, Seite 285-287) dass die Sägularänderungen der Länge und des Radiusvectors der Flora, wie sie nach seiner Rechnung aus Brümow's Formeln folgen, erheblich von denen abweichen, die aus seinen Formeln hervorgehen und schliesst daraus, dass die ersteren Formeln Rechnungsschler enthalten. Zum Schlusse findet Herr Prof. Hansen einen Fehler noch darin, dass Herr Prof. Brünnow das der Zeit proportionale Glied (-36"700.t aus der Anzichung des Jupiter und -- 1"520.t aus der Anziehung des Saturn) der Tafel für die Säeularänderungen einverleibt hat, während, seiner Ansicht nach, dasselbe der mittleren Länge und allen von dieser abhängigen Argumenten hätte hinzugefügt werden müssen. (Astron. Nachrichten M 1002, Seite 287, 288.)

Was die erste Bemerkung betrifft, dass nämlich Hausen's Störungstheorie auf einem kürzeren Wege zu denischlen Grade von Genauigkeit in der Ermittelung der Störungen führt, als die Brümow'sche, so kann über deren Richtigkeit kein Zweifel sein. Nach Herrn Professor Hunsen's Darstellung, A. N. 32 1002 Seite 285, ist der Vortheil seiner Methode, in gedachter Beziehung, schon für die Flora nicht unerheblich, obschon sie unter den kleinen Planeten die geringsten Störungen erleidet und er wird es für die ührigen Planeten, ins-. besondere für solche, bei deuen Störungen zweiter Ordnung zu berücksichtigen sind, in noch höherem Grade. Gegen jenen Einwurf ist meines Wissens auch keine andere Erwiderung gemacht, als dass Herr Professor Encke es für ziemlich gleichgültig erklärt, oh etwas mehr oder weniger Zeit auf die Anfertigung von Planetentafeln zu verwenden ist und mehr Werth darauf setzt, dass man bei Anwendung der Brünnon'schen Formeln die Bedeutung aller Grössen, die man anwendet, deutlieher vor Augen habe. Was den letzten Pnnet anbetrifft, so dürste Herr Prof. Hansen bei Anwendung seiner Methode doch wohl eine ebenso deutliche Anschauung der jedesmaligen Störung haben, als die Herren Brünnow und Encke bei Anwendung der ihrigen. Wie dem jedoch auch sein mag, zu weitern Diseussionen hat die Verschiedenheit dieser Anslehten keine Veraulassung gegeben, wohl aber Herrn Prof. Hansen's Behauptung, dass die Formeln, nach welchen die Floratafeln berechnet sind, theoretische und Rechnungsfehler enthalten.

Herr Professor Encke gab in dem Mai-Heste 1856 der Monatsberichte der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften eine Prohe der Richtigkeit der Brünnow'sehen Formel für den Radiusvector der Flora, und folgerte daraus, dass auch die ührigen Brünnon'schen Formeln für denselben Planeten fehlerfrei sein würden. Die Ursache der bemerkten Abweichungen fand er indess nieht auf und war daher der Überzeugung, es müsse ein Irrthum auf der Seite des Herrn Prof. Hansen sein, weshall er ihn zu einer nochmaligen Durchsieht seiner Störungs-Reehnungen aufforderte (A.N. JE 1003 Seite 291, 292). Nachdem hierauf noch Herr Prof. Hansen (in den A. N. M 1003) die von Herrn Prof. Encke gegebene Probe der Richtigkeit der Brünnon'schen Rechnongen für ungenügend erklärt hatte, fand Herr Prof. Encke den Grund der von seinem Gegner gefundenen Abweichung auf. Durch den Umstand nämlich, dass Herr Prof. Brünnow das Glied -36,700.t (der Jupitersstörungen) der Tafel für die Sägularänderungen einverleiht hat, statt es der mittlern Länge und den davon abhängigen Argumenten hinzuzufügen, was Hansen auch einen Fehler nennt, werden gerade die Unterschiede, die sich zwischen Hansen's und Brünnow's Formeln zeigen, im Falle dieser Umstand nicht berücksichtigt wird, vollständig ausgeglichen, voransgesetzt dass nur die Störungen erster Ordnung berücksiehtigt werden. - Aus dieser Auseinandersetzung des Herrn Prof. Encke ging demnach hervor. dass weder Brunnom's noch Hansen's Formeln Fehler euthielten und dass die Meinung, sie wichen von einander ab. auf einem Irrthum beruht hatte. Es lag daher eigentlich kein Grund zu fernerem Streite über diesen Gegenstand mehr vor; allein dem Gesetze der Trägheit folgend, dauerte der cinnal begonnene Kampf dennoch fort.

In einer Autwort auf die soeben erwähnte Darstellung des Herrn Prof. Encke, behauptet Herr Prof. Hansen (A. N. N. 1008), dass die Hinzusügung der —36°700. r zu den Säeularänderungen der wahren Länge nicht legitim sei, wenn auch dadurch die Alweichungen, die er zwischen seinen und Brümone's periodischen Gliedern der Mittelpuncts-Gleichung gefunden, ausgegliehen werden, Indem dennoch in Brümone's Formeln Fehler übrig blieben, die, wenn sie auch in der ersten Zeit sehr geringe seien, später heträchtlich werden kännten.

Bei diesem Einwarfe stellt sich sogleich die Frage dar, ob Brütmow's Formeln deshahl fehlerhalt zu nennen sind, weil in ihnen Glieder zweiter Ordnung der atörenden Kräfte unhertdeksichtigt gebliehen sind, oder ob sie Fehler von der ersten Ordnung der Stürungen enthielten.

Dass bei den Brünnon'schen Störungsformeln für die Flora die Quadrate und höhern Potenzen der störenden Kräfte im Allgemelnen unberücksichtigt geblieben sind, ist von Herrn Prof. Brünnon in der Einleitung zu seinen Tafeln und von Herrn Prof. Enche bereits bei der ersten Ankündigung dieser Tafeln crwähnt worden. Es würde daher sehon unbillig sein, in Betreff der Genauigkeit dieser Tafeln, die Forlierungen hüher zu stelleu, als mit den von ihrem Verfasser gegebenen Erklärungen zu vereinbaren ist. Es war aber auch, selbst nach Herrn Prof. Hanzen's Aeusserungen, vollkommen erlauht, für die Flora die Stürungs-Glieder von höherer als der ersten Ordnung zu vernachlässigen. Er spricht sich in dieser Beziehung in den Astr. Nachr. № 872 Seite 121 wie folgt aus:

203

"Das einzige Mittel diesem (dass nach einer Reihe von Jahren manche der neuen Plaueten nicht nicht aufzufinden sein werden) vorzubengen, besteht darin, die Störungen dieser Planeten, und vorzugsweise die vom Jupiter hewirkten, in Functionen der unhestimmt gelassenen Zeit zu berechnen, und daraus compendiöse Tafeln zu herechnen. Sobald dieses ausgeführt ist, kann man zu ieder Zeit durch eine Arbeit von einem paar Stunden den Ort des Planeten erhalten, und die Entdeckung desselben ist erst dann gesichert. Es ist hierbei durchaus nicht nothwendig den Ort des Planeten durch die Rechnung mit der äussersten Schärfe darzustellen, sondern es genügt ihn auf einige Secunden genau zu geben. und dieser Umstand erleichtert die Aufgabe sehr. Wenn man nur nicht die Störungen der elliptischen Elemente, sondern die zweekmässig gewählter Coordinaten berechnet, so ist für die meisten der kleinen Planeten die Wirkung des Onadrats und der höhern Potenzen der störenden Kräfte, die des Jupiters eingeschlossen, so geringe, dass sie für diesen Zweck in den meisten Fällen gänzlich übergangen werden kann."

Da nun die Flora unter den kleinen Plaucten die kleinsten Störungen hat, so war bei ihr die Vernachlässigung der Störungsglieder zweiter Ordnung am ersten erlaubt. -Nach dem Vorhergebenden kaun von einem Versehen, welches darin liegen sollte, dass Herr Prof. Brünnen bei selnen Floratafeln die Störungen zweiter und höherer Ordnungen übergangen hat, überall nicht die Rede sein, und es bleibt daher nur noch die Frage zu erörtern übrig, ob die Unterschiede, welche eine Formel, die zur Darstellung einer Coordinate der Flora dient, iladurch erleidet, dass das Argument der Coordinate um eine kleine Grüsse von der Ordnung der Störungen verändert wird, durch andere Störungsglieder so wieder ausgeglichen werden können, dass die Störungen erster Ordnung vollständig berücksichtigt bleiben. Dass dieses angeht, ist bekannt genug, denn wenn es gestattet ist, die Störungen nach Potenzen und Producten der störenden Kröfte zu entwickeln, so müsseu sich die Coordinaten mit gleicher Schärfe sowohl durch Reihen, die nach jenen Potenzen geordnet sind, als durch Functionen solcher Reihen darstellen lassen. In der That gehen auch die Brünnon/sehen Forneln die Stürungen erster Ordnung ganz vollständig und kann ihnen daher auch in dieser Beziehung der Vorwurf, sie enthielten theoretische Fehler, nicht gemacht werden.

204

Der Einwurf, den Herr Prof. Hansen in den Astr. Nachr. № 1008 macht, dass wenn es gestattet sel -36"289 t von der mittlern Bewegung abzureissen, man mit gleichem Rechte heliebie erosse Quantitäten davon abreissen könne, ist ungegründet; denn man kann ein Verfahren, welches auf kleine Grössen pur unter der Voraussetzung angewandt werden darf, dass es gestattet ist. Reihen nach den Potenzen derselben zu entwickeln, nicht auf Grössen anwenden, die so beträchtlich sind, dass die genannte Voraussetzung für sie keine Geltung mehr hat. Ebenso ungegründet ist Ilru. Prof. Hansen's Einwurf (A.N. N 1008), dass Brünnow's Formeln die Säculargleichungen der Elemente der Flora unrichtig angeben. Herr Prof. Hansen gelangt nämlich zu diesem Urtheile indem er ein Verfahren, welches für Formeln gültig ist, die eine andere Form haben, auf Britanom's Formeln anwendet, ohne den Unterschied der Formen zu berücksichtigen, ein Verfahren, welches ohne Zwelfel unstatthaft ist.

Aus der im Vorhergehenden dargelegten Vergleichung der Hamzen'sehen Schriften über die Störmagen der kleinen Planeten mit Ieleuen der Herren Brünnore und Encke hat sich mit folgendes Urtheil gebildet. Herr Prof. Hanzen hat das Verdienst, dass er zuerst Vorschriften gegeben hat, nach welchen die Störmagen des Orts eines Planeten, der sich in einer Bahn von beliehiger Excentricität und Neigung bewegt, in Functionen der unhestimmt gelassenen Zeit mit jedem verlangten Grade von Genauigkeit entwickelt werden können. Diese Vorschriften verdienen vor denen, welche die Herren Brümnor und Encke später gegeben haben, in Bezug auf Kürze, den Vorzug. Der von Herrn Prof. Hanzen den letztgenaunten Vorschriften gemachte Vorwurf, dass sie theoretisch fehlerhät seien, ist jedoch nicht gegrändet.

Wenn indess den Tadel, welchen Herr Prof. Hansen gegen Brünnoré's Störungstheorie ausgesprochen hat, mit Recht der Vorwurf der Ungerechtigkeit trifft, so trifft derselbe Vorwurf auch manehe Ausserungen des Herrn Professors Encke, Um nur eins zu erwähnen, wenn in dem jetzt abgedruckten Aufsatze geäussert wird, Hansen stehe in Bezug auf seine Mondtafeln auf den Schultern Anderer, so stimmt ein solches Urtheil über eine schlestsfändige und klassische Arbeit aleht mit dem Spraehgehrauch überein, und es würde überhaupt keine noch so wielbtige Arbeit ausgeführt sein, von der es nicht mit gleichem Reehte ausgesprochen werden könnte.

Ich schliesse mit dem Wunsche, dass der Streit hiermit beendigt sei, und dass den Herren Encke und Hansen das zwischen ihnen Vorgefallene als ein Traum erscheinen

möge, der weiter keinen Einfluss auf das wache Leben haben darf. Peters.

Elemente und Enhemeride des Cometen VIII. 1858. von Herrn Stud. Auwers.

1858 ad 36 log A Aus den Beobachtungen Cambridge Sent. 9. Altona Oct. 3 tog r Lichtst. und folgender hiesigen: Oct. 30 307° 19' 3 -13° 40' 7 mittl. Z. Gött. all 36 306 5212 14 19.2 0.0394 0.1616 0.21 31 Oct. 12 95 30"14" 3250 42' 40"0 +9° 56' 2"0 14 55.5 Nov. 1 306 27.0 306 3,7 15 29.5 habe ich folgende Eiemente abgeleitet: 3 305 42 1 16 1.5 T = October 12.84824 m. Berl. Z. 0.0870 0.1650 0.16 305 2211 16 31.8 4° 13′ 15#3 ) 5 305 3.5 17 0,6 304 46.4 17 27.8 ns. Aeq. 1858,0  $\Omega = 159 \ 45 \ 30.6$ 304 30,7 17 53,7 i = 21 16 54.4ġ 0.1298 0,1690 0,13 304 16,3 18 17.0 log g = 0.154408a Retrogr. 304 2,8 18 39.9 10 303 50 5 19 1,7 mittl. Beob. - Rechn. 303 39.0 19 22,4 11  $\Delta \lambda \cos \beta = -2^{\prime\prime}8$   $\Delta \beta = +6^{\prime\prime}9$ 12 303 28,6 19 42.2 0.1684 0.1735 0.11 Hieraus ergiebt sieb folgende 13 303 19.0 20 0.9 14 303 10,2 20 18.8 Ephemeride für 0h Berlin. 15 303 2.2 20 35.9 1858 36 tog A log r Lichtst. 16 302 55.0 20 52.3 0.2032 0.1786 0.09 17 302 48,3 21 8.0 321° 0′ 2 + 4014'2 9.7989 0.1545 0.65 18 302 42,3 21 23 1 319 27 6 + 2 18.7 16 19 302 37.0 21 37.6 + 0 31.9 17 318 2,8 20 302 32,2 21 51.4 0.2346 0.1841 0.08 18 316 45.1 -1 7.3 21 302 28,0 22 4.6 19 315 34,0 2 39.0 9,8641 0,1553 0,48 302 24,4 22 17.3 23 302 21,2 22 29.6

Oct. 15 20 314 28,7 4 4,1 21 313 28,6 5 22.7 22 312 33.1 6 35,6 7 43,1 23 311 42.0 9,9279 0,1567 0,35 24 310 55,1 8 45,7 25 310 11.8 9 43.8 26 309 31.7 10 38,0 9.9864 0.1588 0.26 308 5416 11 28.4 28 308 20,3 12 15.5

22 52.8 302 14,6 -23 3.8 Bei der Berechnung der Lichtstärke ist die vom 3. Oct. = 1 gesetzt; am 6. und 8. Octob. konnte ich den Cometen ziemlich deutlich mit freiem Auge erkennen.

22 41.4

Göttingen 1858 Oct. 22.

302 18.5

302 16,1

A. Aurers.

. 0.2632 0.1901 0.06

#### Der Comet Donati, von Herrn Hofrath Schwabe. \*)

24

25

Wegen der ungünstigen Lage meines Hauses konnte ich zu diesen Beohachtungen erst vom 11ten Seutember au, mein 6 ff. anwenden.

-- 12 59,4

307 48,6

29

Mit 30 mal. Vergr. ersehien der Kern seheihenförmig, nur an der dem Schweise zugewendeten Seite scharf hegrenzt und mit einem gelblichen Lichte. Der Schweif war weiss, streifig, etwas nach links im astron. Ferur, gekrömmt und auf seiner

\*) Die hiezu gehörigen Figuren werden nachgeliefert.

rechten convexen Seite beller; sein Licht war veränderlich. bald heller, bald matter. Von der linken Seite des Konfes im astr. F. ging ein äusserst matter, kurzer Nebenschweif aus, der mit der Axe des Hauptschweifes einen Winkel von 45 bis 50 Grad machte, aber schon am andern Tage verschwunden war und nicht wieder sichtbar wurde. Mit 96 m. Vergr. wurde der Kern kleiner, nach der Sonne zu ging ein Lichtstrom aus, dessen haarfürmige Streifen sich bogenfürmig zurück krümmten und mit dem Schweise sich vereinigten, oder

vielmehr ihn hildeten. Hierdurch trat eine Achnlichkeit mit dem Hallen'schen und Klinkerfues'schen Conicten ein. Mit 144 m. V. war der Kern nur noch ein Punkt, der sich mit 216 m. V. in eine dichte Lichtmasse auflüste.

Bis zum 20sten September nahm der Comet an Grösse und Lichtstärke zu, ohne dass ich eine wesentliche Veränderung bemerkte.

Sept. 21. Mit 96 m. V. sah ich den Kopf nach der (im astr. F.) rechten Seite hin leicht eingedrückt, so dass ein etwas schiefer Scheiter entstanden war, der rechts flacher aber heller erschien. Der Kern besass eine fast halbmondförmige Gestalt und war nach der Sonne hin verwaschen: von hieraus gingen mehre deutlich gekrönmte Strahlen aus: dieht an seiner eonvexen, nach dem Schweise zugekehrten Scite, zeigte sich in diesem eine sehr dunkle sehattenartige Stelle. -

Sent. 22. Mit 96- und 144 m. V. war der Kern fächerartig ausgebreitet und etwas nach der (im astr. F.) rechten Seite des Konfes gerichtet. Der Fächer zelgte mehre hellere Strahlen, die ein Mitheobachter nur auf dieser rechten Seite deutlich erkennen konnte.

Sept. 25, 29 and Oct. 3 konnte jeh wegen unreiner Lust nicht genau beobachten. Es schienen keine wesentliche Veränderungen am Cometen eingetreten zu sein.

Oct. 4. Bei sehr reiner Luft sah ich mit 96 u. 144 ni. V. einen doppelten Fächer, der nach der dem Schweife zugekehrten Seite offen war. Mit der 30 m. V. bildete dieser doppelte Fächer den scheinbar grössern scheibenförmigen Kern. Der kleinere innere Fächer hatte mehr Licht als der äussere und beide waren durch einen sehmalen dunkeln Zwischenraum getrennt, der auf der (im a. F.) rechten Seite etwas breiter und deutlicher war. Der helle Kernpunkt verschwaud erst mit 288 m. V. gänzlich. Die erwähnte schattenartige Stelle, die sich zwischen der Ouffnung des Fächers befand, zeigte sieh fast schwarz und viel dunkler als der noch von der Dammerung erhellte Himmel. Fig. 1.

Oct. 6. Der doppelte Fächer war rechts (im astr. F.) lichtvoller als links, der dunkele Zwischenraum aber verschwunden.

Oct. 10. Mit 96- und 144 m. V. erschien der donnelte Fächer zum erstenmal links (im a. F.) heller und besser begrenzt als rechts, hier aber stärker mit haarförmigen Streifen überdeckt. Der Schweif blieb fortwährend auf der convexen Seite heller, jedoch war der Unterschied mit der concaven geringer als früher. Die schattenartige Stelle am Kern, so wie die Lichtschwäche im mittleren Theile des Schweifes. zeigten sich weniger augenfällig als früher. Fig. 2.

Oct. 13 hatte der Comet sehr bemerkbar abgenommen. jedoch konnte leh den doppelten Fächer noch deutlich erkennen und bemerken dass er links (im a. F.) heller war.

Oct. 15 u. 16. Der Fächer war undeutlich und der helle Kernpunkt versehwand schon mit 144 m. V. Oct. 17 konnte ich keine genaue Beobachtung mehr machen.

Dessau 1858 Oct. 19.

S. H. Schmahe.

## Anzeige.

Von der in diesen Blättern mehrfach erwähnten "Zeitschrift für populäre Mittheilungen aus dem Gebiete der Astronomie und verwandter Wissenschaften" ist vor einigen Wochen das erste lleft in Commission bei Perthes, Besser & Mauke in Hamburg erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

#### Inhalt.

(Zu Nr. 1162 und 1163) Berliner Refractor-Beobachtungen, von Herrn Dr. Fürster 145, -

Bestimmung der Langendifferenz zwischen der Königsberger Sternwarte und der Danziger Navigationsschule durch den electromagnetischen Telegraphen, von Herrn E. Kayser 167. -

Elliptische Elemente des Donati'schen Cometen, von Herrn Prof. Stampfer 173. -

Schreiben des Herrn Dr. Gould an den Herausgeber 175. -

Blemente und Ephemeride für Alexandra (5+), von Herrn Dr. Schultz in Berlin 175. -

(Zu Nr. 1164.) Elliptische Elemente und Ephemeride des Cometen V. 1858, von Herrn Löwy 177. -

Aus einem Schreiben des Herrn Prof. Brunnow, Directors der Sternwarte zu Ann Arbor, an den Herausgeber 179. -

Beobachtungen auf der Sternwarte zu Ann Arbor 179. -

Schreiben des Herrn Watson, Observators der Sternwarte zu Ann Arbor, an den Herausgeber 181. - Beobachtung, Elemente und Ephemeride des Cometen VIII. 1858, von Herrn Pape 183. -

Klemente und Ephemeride für Alexandra (54), von Herrn Dr. Schjellerup 185.

Beobachtungen auf der Bilker Sternwarte, von Herrn Dr. R. Luther 185. -

Beobachtungen des Planeten (55) und des Cometen VIII. 1858, von Herrn Dr. Bruhns 187. -

Literarische Anzeige 187. -

Verzeichniss verkäuflicher Instrumento aus der Sternwarte des Freiherrn von Senftenberg 189. -

Berichtigung zu Nr. 1161 der A. N. 191. -

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. Me 1166.

Bestimmung der geographischen Länge von Danzig, von Herrn Dr. M. Wichmann.

Da die totale Sonnenfinsterniss vom 28sten Juli 1851 auf mehrfache Weise Gelegenheit gegeben hatte, die geographische Länge der Königl. Navigationsschule zu Danzig neu zu bestimmen, und die damals angestellten Beobachtungen andeuteten, dass die bisher angenommene Länge von Danzig höchst wahrscheinlich beträchtlich zu gross sei, su hatte ich schon vor zwei Jahren die Absieht, die Längendifferenz zwischen der hiesigen Sternwarte und der Danziger Navigationsschule mit Anwendung des Telegraphen neu zu bestimmen. Ich hatte schon damals zu diesem Zwecke die Erlauhniss zur Benutzung des Telegranhen von der Künigl, Telegraphendirection zu Berlin erhalten, und die Liebherr'sche Pendeluhr der hiesigen Sternwarte mit einer Vorrichtung \*) zum Telegrauhiren der Pendelschläge verschen, nur sie in Danzig aufzustellen und alsdann die Methode der Coincidenzbeobachtungen anzuwenden, wie dies später zwischen Berlin und Künigsberg geschab. Indessen liessen sich die beabsichtigten Versuche mit Danzig im Jahre 1856 nicht mehr ausführen, zumal da die Beobachtungen mit Berlin noch in demselben Jahre anfingen, so dass ich damals die Danziger Längenbestimmung verschob, bis die hiesige Sternwarte mit der Telegraphen-Leitung direct verbunden sein würde. Diese Verbindung ist im November 1857 bewerkstelligt, indem der von Königsberg nach Pillau führende Telegraphendrath, welcher unnittelbar an der Sternwarte vorüberläuft, abgezweigt wurde, und ietzt durch die Maner der Sternwarte in das Innere des Gehäudes in einen kleinen verschlossenen Wandsebrank hinein und ebenso wieder aus demselhen hinausgeleitet ist. In dem Schranke befindet sich ein Umschalter, durch welchen die Sternwarte sowohl mit dem Königsberger Telegraphenbürean als mit Pillan verhunden werden kann, der aber für gewöhnlich Königsberg und Pillau direct verbindet, so dass die Sternwarte dann ausgeschaltet ist. Ein dabei angehrachtes Galvanoscop zeigt zugleich an, wann die Stationen Königsberg und Pillau unter sich correspondiren und oh überhaupt die Wirkung der galvanischen Apparate bei den auf der Sternwarte anzustellenden Versueben richtig erfolgt, indem der Strom, mag er nach Pillan oder Künigsherg gehen, jedesmal durch den Drath des Calvanoscon's geleitet werden kann. Die Einschaltung der Sternwarte in den Pillauer Leitungsdrath ist übrigens nur deshalb gewählt worden, weil eine besondere directe Verbindung der Sternwarte mit dem ienseits des Pregels gelegenen Telegraphenbürean, wegen der dann nothwendigen Versenkung des Drathes im Pregel, sehr viel kostspieliger gewesen wäre; diese unmittelbare Verbindung der Sternwarte mit dem Telegraphenbüreau kann übrigens, wenn sie wünschenswerth scheinen sollte, später einmal ausgeführt werden, wenn hei Gelegenheit der Versenkung neuer Drathleitungen im Pregel ein besonderer Drath für die Sternwarte mit eingelegt wird. -

Im August dieses Jahres habe ich die zur Austellung der telegraphischen Beobachtungen auf der Sternwarte selbst erforderliehen Einrichtungen su weit vervollständigt, dass ein Versuch der Art ausgestihrt werden konnte; die bis dahin noch fehlenden Annarate, nämlich ein Relais (Electromagnet), um die Zeichen der entfernten Station hörbar zu machen. und eine Taste, um Zeichen und Signale von der Sternwarte aus zu gehen, erhielt ieh in den ersten Tagen des September. Da um diese Zeit Herr E. Kauser, welcher sehan im vorigen Jahre bei den Berliner Versuchen mir behülflich gewesen war und seit längerer Zeit sehon am hiesigen Reichenbach'schen Meridiankreise beobachtet, sich besuchsweise in seiner Vaterstadt Danzig aufhielt, mir auch seine Mitwirkung zur Längenhestimmung von Danzig bereitwilligst zugesagt hatte, so benutzte ich diese Gelegenheit, um sogleich die neuen Einrichtungen einer Prüfung zu unterwerfen und sie zu einer Längenbestimmung der Danziger Navigationssehule auzuwenden, da der Director derselben, Herr Albrecht, welcher damals in Dienstgeschäften gerade ahwesend war, die Benutzung der betreffenden Instrumente zu diesem Zwecke Herrn Kauser gütigst gestatten wollte.

Wir haben in Folge dessen, vom Wetter ansserordent-

14

<sup>3)</sup> Das Pendel dereelben, welries halbe Schunden schlägt, sehwingt auf einer Stahlschneide und trägt oben einen dünnen Heelealme, an wetchem sieh ein Stift befindet, der bei jeder Schwingung in ein leicht zu regalirendes Quecksibergeffeis staucht. Ich glubbe irgenden gelesen zu hahen, dass bei einer solchen Einrichtung das Oxydiren und Verbernens der Quecksilber sernieden werden kunn, wenn das Quecksilber mit einer Lage Oel überdeckt wird, so dass dann die regelmäsige Schlifesong nud Oeffanung der Kette lange Zeit ungestört erfolgt, habe aber selbst blisber keine Verunde durüben angestellt.

lich begünstigt, an drei Tagen, Septbr. 3 und 10 Abends und Septhr, 12 Vormittags, die Beobachtungen angestellt, indem die Unterschiede der angewandten Uhren sowohl durch wechselseitige Signale als auch durch Beobachtung von Coincidenzen ermittelt wurden. Bei letzteren ist fieilich nur eine, in Königsberg befindliche, telegraphirende Pendeluhr angewandt, da die Zeit zur Außtellung einer zweiten in Danzig zu kurz wurde, allein für diese Längenbestimmung schien mir die durch Signalheobachtungen allein errelchbare Genanigkeit auch schon völlig genügend. Die telegraphirende Pendeluhr der Königsberger Sternwarte war dieaelbe. (von Klindworth in Göttingen), welche früher bei den Berliner Versuchen auf dem Telegraphenbüreau aufgestellt war. Diese steht jetzt in meinem im Hauptgebäude der Sternwarte befindlichen Arbeitszimmer neben dem oben erwähnten Wandschranke. Das Relais und die Taste sind auf einem leicht transportabeln Tischeben befestigt und können beguem und schnell mit den Leitungsdräthen in Verbindung gesetzt werden. Um sowohl die Schläge der telegraphirenden Uhr als auch die Zeichen und Signale der entfernten Station unmittelbar hei der am Meridiankreise aufgestellten Hauptuhr der Sternwarte beobachten zu können, habe ich von meinem Zimmer drei Dräthe nach dem Meridiansaale der Sternwarte geleitet, so dass die Beobachtungen sowohl im Zimmer an einem Chronometer als auch im Meridiansaale an der Haupt-Pendeluhr angestellt werden können, je nachdem der kleine Tiach hier oder dort aufgestellt wird.

211

Die angewandte Batterie, welche ausserhalb des Gebäudes der Sternwarte auf einem vor dem Fenater angebrachten Brette aufgestellt war, besteht aus sechs Zink-Kohlen-Elementen, wie sie ietzt für die Königl, Preuss, Telegraphen-Stationen geliefert werden, gefüllt mit einem Volumtheil engl. Schwefelsäure auf neun Theilen Wasser. Diese Batterle zeigte sich wirksam genug, nicht blos nach dem Königsberger Büreau, sondern auch bis Pillau zn telegraphiren, indessen musste der in Pillau befindliche Telegraph-Beamte erst benachrichtigt werden, sein Relals empfindlicher zu stellen, weil es in dem für die ganz bedeutend stärkere Königsberger Batterie eingeatellten Zustaude durch die Wirkung der Batterie der Sternwarte nicht zum Anschlagen gebracht wurde. Sollte nach Danzig telegraphirt werden, so fand auf dem Konigsherger Bureau eine Übertragung Statt, Indem nladann die Könlgsberger Batterie die Signale weiter beförderte. Der jetzige Oher-Inspector des hiesigen Telegraphenhüreans, Herr Post, hatte die grosse Gefälligkeit, nicht nur hei den vorläufigen Versuchen zur Prüfung der Wirksamkeit der Apparate, sondern auch bei den späteren Versuchen mit Danzig sich jedesmal selbst auf der Sternwarte einzusinden, um die telegraphische Verständigung zu ühernehmen, welche, da auf der Stemwarte kein Morse'acher Schreib-Apparat war, uur in Folge grosser Übung durch das Ohr hewerkstelligt werden konnte. Auch hatte Herr Post den Vorsteher des Danziger Telegraphenbüreaus, Herrn Lange, von den bevorstehenden Versuchen henachrichtigt, in Folge dessen Letzterer mit gleicher Gefälligkeit zeinerweits in Danzig zur Ausführung und zum Gelingen der telegraphiachen Beohachtungen mitwirkte, so dass Ich beiden Herren meinen wärmsten Dank hiemit auszundicken nich vernflichtet fühle.

Ich hatte anfangs, um bei dem Telegraphiren der Peudeluhr die Theilung des galvanischen Stromes zu vermeiden, das Relais in die Leitung eingeachaltet, es zeigte sich aber, dass die Wirkung der Batterie der Sternwarte dadurch so geschwächt wurde, dasa sie nicht einmal auf dem kaum ein Achtel Meile entfernten Königsberger Telegraphenbüreau wahrgenommen wurde. Auf den Rath des Herrn Post wurde daher die Drathverbindung so abgeändert, wie sie auf den Telegraphenstationen ist, nämlich dass nur die ankommenden Signale das Relais durchlaufen, letzteres aber ausgeschlossen ist, wenn Zeichen gegeben werden. Nach dieser Umänderung konnte nicht nur sehr gut, aowobl nach Königsberg als nach Pillau, telegraphirt werden, sondern hei Einschaltung der Pendeluhr in der Weise, dass durch eine Theilung des Stromes auch das Relais der Sternwarte zum Anschlagen gebracht wurde, hatte der andre nach Pillau gehende Theil des Stromes noch Kraft genug, auch dort daa Relais anachlagen zu lassen. Das Relais der Sternwarte enthält allerdings eine grosse Menge von sehr feinem Kunferdrath, so dass der Wideratand desselhen jedenfalls beträchtlich sein muss, wie auch die gemachte Erfahrung beweist. Unter solchen Umständen konnte bei diesen Versuchen mit Danzig beim Telegraphiren der Ubrschläge auch die Theilung des Stromes nicht umgangen werden, die Versuche sind daher in dieser Beziehung ganz ebenso wie die mit Berlin angeatellten (A. Nachr. 32 1071) ausgeführt, indem dort auch die Theilung des Stromes hier, und die Übertragung in Bromberg (welche bei den Danziger Experimenten bier auf dem Königaberger Büreau Statt fand,) stets beihehalten wurde.

Nach diesen vorangeschickten Bemerkungen erlaube Ich mir nun einiges Nähere üher die zur Längenbestimmung der Danziger Navigationsachule angestellten Beobachtungen und deren Resultate mitzutheilen.

Auf der hiesigen Sternwarte sind die Signale und Coineideazen von mir allein beohachtet, und zwar Septhr. 8 u. Septhr. 12 an dem Chronometer Mustan, Septhr. 10 dagegen im Meridianzimmer unmittelbar an der Pendelnhr von Kesselts, auf welche sich auch meine Zeltbestimmungen beziehen. In Danzig sind die Beobachtungen auf dem Telegraphenbüreau augestellt, aber jedesmal drei Chronometer angewandt, indem ausser Herrn Kauser auch die Herren Navigationslehrer Domke. Reinbrecht und Rätzke die Güte hatten, sich an diesen Beobachtungen zu hetheiligen. Alle drei Chronometer haben kelne erhebliehe Änderung ihres Ganges gezeigt, so dass die Sicherheit des Resultats durch die Uebertragung der Zeit von der Navigationsschule nach dem Telegraphenante durchaus nicht beeinträchtigt ist. Die Zeithestimmungen in Danzig sind auf der Navigationsschule an einer Pendeluhr von Tiede mit einem kleinen Passagen-Instrumente gemacht. Herr Kauser hat diese, wegen der Kleinheit des Instruments mühsamen Benhachtungen mit gensser Bereitwilllekeit und Vollständigkeit ausgeführt, indem er ihnen einen Theil der zu seiner Erholang bestimmten Zeit onferte. Ich fühle mich um so mehr veraulssst, sowohl Herrn Kauser als anch den andern Herren Navigationslehrern. welche dahei mitgewirkt haben, für die Gefälligkeit, mit der sie zur Erfüllung meines Wunsches beigetragen haben, hiemit nochmals angelegentlichst zu danken.

Herr Kayser hat mir nicht uur die von ihm selbst aus den Danziger Beohachtungen abgeleiteten Resultate der Zeitbestimmungen, sondern auch eine vollständige Abschrift der 
Beohachtungen selbst mitgetheilt, so dass ich Gelegenheit 
gehabt hahe, durch eigen Reduction dersethen mich von der 
durch das kleine Instrument erreichten Genauigkeit zu 
überzugen, und die Sicherheit der damit gemachten Zeithentmungen für den vorliegenden Zweck als vollkommen ausreichend ansehe. Da Herr Kayser die Pablieirung dieser 
Beohachtungen und seiner Resultate hereits selbst übernommen hat, so begn\u00e4ge ich mich damit, hier nur die von mir 
berechneten Correctionen der Danziger Uhren mitzutheitlen.

Für die Pendeluhr von Tiede erhielt ieh die Correction (Stzt.-Tiede) wie folgt: \*)

|               | SternZt.                             | Correction.                      | stundt, Gang.    |  |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| Sept. 8<br>10 | 22 <sup>h</sup> 55<br>20,40<br>19,50 | +1"19'00<br>+1 20,49<br>+1 21,38 | +0°032<br>+0.038 |  |
| 12            | 19.36                                | +1 22.03                         | +0.027           |  |

Mit Anwendung dieser Correctionen ergehen sich dann durch die Vergleichung der Chronometer mit der Pendel-Uhr vor und nach den Telegraph-Beobachtungen für die nebenstehenden Uhrzeiten (der Chronometer) folgende

|        | Tied  | e .N 58. | Kesse | ls JE1267. | K  | esse | ls M | 1299. |
|--------|-------|----------|-------|------------|----|------|------|-------|
| Sept.8 | 6128m | +21"5'51 |       | +53°50'16  |    |      |      |       |
| . 8    | 8 47  | 5,64     | 8 17  |            |    |      |      |       |
| 10     | 6 8   | 7,57     | 5 42  |            |    |      | -10  | 2,60  |
| 10     | 8 58  | 7,74     | 8 39  |            |    |      |      | 2,91  |
|        | 20 25 |          | 19 55 |            |    |      |      | 4,77  |
| t 1    | 23 10 | 8,85     | 22 38 | 36,94      | 23 | 41   | 1    | 4,89  |

Zur Zeithestimmung für Königsberg habe ich selbst Beohachtungen am Repsold'schen Meridiankreise angestellt, welche ich hier etwas ausführlicher anführe.

Durch die Beobachtung des reflectirten Bildes in Verbindung mit der Angabe der Wasserwage ergah sieh der Collimationsfehler des Instruments

Sept. 7 
$$15c = -3^{\circ}59$$
  
9  $-3,24$   
12  $-3,62$  angenomm. Mittel =  $-3^{\circ}48$ 

Mit Anwendung dieses Collimationsfehlers erhielt ich ans den Beohachtungen der Polarsterne und der Wasserwage

Sept. 7 & Urs. min. unt. Culm. 
$$n = -0.30$$
  $m = +0.28$   
8  $\alpha$  , , , , ,  $-0.29$  +0.27  
10  $\delta$  , obere ,  $-0.23$  +0.19  
12  $\alpha$  , untere ,  $-0.20$  +0.16

Für absolute Zeithestimmungen scheint es mit sette sein wesentlichet Vortheil, wenn der aus Polarsternbeohachtungen abgeleitete Werth von  $m=b\sec\phi-n\tan\phi\phi$  durch Beobnehtung des Meritilanzeiehens durch d. Formel  $m=a\sin\phi+b\cos\phi$  controllit werden kann. Ich finde aus den sämmtlichen am Repuold'sehen Kreise von Bessel und Busch in den Jahren 1843—1855 und einigen spiler von mit gemachten Bestimmungen \*) das Azimuth des Königsberger Meridianzeichens  $= 3^{+}5$  (Bogen) lättlich vom Meridian des Reichenbach'schen Kreises. Mit Zugrundelegung dieses Werthes ergahen zwei Beobachtungen des Meridianzeichens in Verbindung mit der Wasserware

Sept. 8 
$$m = +0.279$$
 Sept. 12  $m = +0.257$ .

Demnach hahe ich für die Tage Sept. 8—Sept. 12 zur Berechnung der Correction des Instruments  $m + n t g \delta + (c - \mu) sec \delta$  fulgende Werthe angenommen:

$$m = +0^{\circ}250; \quad n = -0^{\circ}254; \quad (e-\mu) = -0^{\circ}244^{\circ}$$

<sup>&#</sup>x27;) Bei Sept 10 bleibt eine kleine Willichhr, indem bei Berechnung der Currection des lastruments : m. + n/tg + cened f

f

år diesen Tag der Werth von n interpoliet werden muss; ich habe es vorgezogen, deshatb auch m f

är diesen Tag zu interpolien. Wird dagegen blos n hater haterpotation bestimmt, und m aideann daraus und aus der Angabe der Wasserwage berechnet, so finde ict die Utr-Correction = +1°20′2; der kleine Unterrachied von 0°3 kann hier jedoch von keiter ertehelichene Bedeutung sehn.

<sup>\*)</sup> Ausführlicheres darüber habe ich in dem jetzt im Druck begriffenen 32sten Bande der Königeberger Beobachtungen mitgetheitt.

wodurch alsdann mit Benutzung der Sternörter des Nautic. Alm, (welcher auch für die Danziger Beobb, benutzt wurde) aus den einzelnen zur Zeitbestimmung in Anwendung gekommenen Sternen für die Kessel'sche Pendeluhr folgende Correctionen (Stzt.-Kessel) sich ergaben:

64.22 «Gemin. 64.84 « Can. min. 64.45 A Gemin 64 84

Sept. 12 @ Rootis +64.95

. . .

Die Beobachtung der Coincidenzen, in bekannter Weise zu Mittelwerthen vereinigt und auf ein gemeinschaftliches Zeitmoment reducirt, ergaben alsdann:

Nr. 1166.

Sept. 8 8 8 5"t8'23 
$$M$$
 = 7 44"35'98  $T$  = 7 41'15'15'05  $K$  = 8 15"41'48  $K$ ' 10 19 21 41,94  $P$  = 7 36 17,11  $T$  = 7 3 42,43  $K$  = 8 7 27,55  $K$ ' 11 21 40 49,86  $M$  = 21 20 10,42  $T$  = 20 47 42,06  $K$  = 21 51 24,04  $K$ '

- to

differenz

Berechnet man für diese Zeiten der Coincideuzbeobaehtuneen die Correctionen der betreffenden Uhren aus den vorhin darüber gemaebten Angaben und bezeichnet dieselben, den Uhren entsprechend respective durch t. k. k', m, p, so ergiebt sich:

| Sept. 8 |           | Sept. t0      | Sept. 11          |  |  |  |
|---------|-----------|---------------|-------------------|--|--|--|
| t =     | +21" 5'58 | r = +21" 7'66 | / = +21" 8'92     |  |  |  |
| k =     | +53 49,94 | k = +5342,37  | $k = +53 \ 37,20$ |  |  |  |
| k' =    | - 9 59,87 | k' = to 2,73  | k' = -10 4,81     |  |  |  |
| m =     | + 7 43,03 | p = + t 3,56  | m = + 748,90      |  |  |  |

Aus der Verbindung ilieser Correctionen mit den durch die Coincidenzbeobachtungen ermittelten relativen Uhrständen ergeben sich alsdann, da für Sept. 10

t9h 21"41'94 P = t9h 22"45"50 Stzt. = 8h 4"44"30 m. Kgbg. Z. ist, sogleich folgende Werthe für die Längendifferenz

#### Königsb.-Danzig LIN LIV LIVE

| Sept. 8 | 7m19'70 | 7m19'72 | 7"19'65 | 7"t9'69 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10      | t9,53   | t9,50   | t9,48   | t9,50   |
| t 2     | t9,42   | 19,48   | t9,53   | 19,48   |

Die Signalbeobachtungen wurden sowohl vor als nach den Coincidenzbeobachtungen gemacht, indem jedesmal von ieder Station zehn Signale gegeben wurden. Das Mittel der Zu Mittelwerthen vereinigt folgt daraus:

|         | Stzt.              | Correction | stundl. Gang |
|---------|--------------------|------------|--------------|
| Sept. 8 | 17 <sup>h</sup> 20 | +62'363    | +0'024       |
| . 9     | 15,55              | +62,895    | +0,024       |
| 10      | 17,53              | +63,515    | +0,031       |
| 11      | 3.41               | +64.566    | 701031       |

Mit Anwendung dieser Zahlen ergab die Vergleichung des Chronometers Muston mit Kessels

Um nun den durch die telegraphischen Beobachtungen ermittelten relativen Stand der Danziger Chronometer gegen die Königsberger Ubren anzugeben, werde ich dieselben wie folgt bezeichnen:

Tiesle 58 (Beobachter Reinbrecht) Kessels 1267 ( - Domke, Rätzke) \_ K' Kessels (299 ( -Kauser ) ( -Wichmann) 31 P Pendeluhr v. Kessels ( -Wichmann)

Zeiten der Signale fällt daher so nahe mit dem Mittel der Zeiten der Coincidenzen zusammen, dass ich die vorhin angegebenen Uhrcorrectionen anch für die Signalzeiten beibeh

|             | Es wird g          | genügend se        | ein. hier nur       | die gefunde-      |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| nen Endresa |                    |                    |                     | 200.00            |
| Sept. 8     | durch T<br>7™t9*95 | durch K<br>7"19'75 | durch K'<br>7"19"77 | Mittel<br>7"19'82 |

19.66

t9.63

19,6t t9.72 19.83 t9.72 - t2 19.6t Wir erhalten also im Mittel aus allen drei Tagen die Längen-

t9,61

Da nun die Coincidenzbeobachtungen hier die Längendifferenz höchst wahrscheinlich etwas zu klein geben, da nur eine, in Königsberg telegraphirende, Pendeluhr angewandt ist, deren Schläge in Danzig sicherlich etwas später marquirt wurden, und bei den zwischen Königsberg u. Berlin, so wie zwischen Berlin und Brüssel nusgeführten ähnlichen Operationen diese Verzögerung etwa 0'1 betrug, so glaube ich dem Resultat der einscitigen Colneidenzbeobachtungen auch hier 0°1 hinzufügen zu müssen und betrachte 7"19'7 als das aus den Signalen und Coincidenzen zusammen hervorgehende Resultat.

nicht sämmtlich von Herrn Kauser allein gemacht slud, indem einige Sterne von den Herren Reinbrecht und Rätzke beobachtet wurden, und bei dieser Gelegenheit keine merkliche Verschiedenheit der Beobachter hervortrat, so habe ich es doch für wünschenswerth gehalten, die persönliche Gleichung zwischen Kayser und mir noch zu ermitteln. um wenigstens sicher zu sein, dass sie nicht beträchtlich ist. Wir haben daher (Oct. 5) 12 Sterne am Reichenbach schen Kreise gemeinschaftlich mit Abwechselung der Fäden beobachtet: die daraus bervorgehenden Werthe der nersönlichen Gleichung (Wichmann-Kayser) liegen zwisehen den Grenzen +0.11 und -0,25, wobel 10 Sterne das Zeichen - , 2 das Zeichen + geben. Im Mittel ergiebt sich W-K = -0°098, so dass ich die Durchgänge der Sterne etwas früher als Kauser notire, die gefundene Längendifferenz also um 0'1 vergrössert ist. Dieser Unterschied ist so klein, dass seine Berücksichtigung als keine wesentliche Verhesserung des Resultats angeschen werden kann; es scheint mir aber auch kein genügender Grand vorhanden, ihn ganz unbeachtet zu lassen und ich nehme daher

Obeleich nun die in Danzig gemachten Zeithestimmungen

als das aus den von uns gemachten Beobachtungen hervorgehende Resultat an. ---

Es schien mir von Interesse, dieses Resultat mit den älteren Längenhestimmungen von Danzig zu vergleichen und ich werde daher diejenigen, welche ich habe auffinden können, neltst einigen Bemerkungen darüber hier noch auführen.

Die ältere Sternwarte von Danzig, welche im Jahre 1779 von Dr. Nathan Math. v. Wolf aus eignen Mitteln erbaut und von ihm später der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig als Legat übergeben wurde, lag ausserhalb der Stadt auf dem Bischofsberge. Der Astronom Koch, welcher dieser Sternwarte von 1792 his 1813, wo sie von den Franzosen zerstört wurde, vorstand, bestimmte die Polhöhe derselben zn 54°20'48"5 (Bode's Jahrb, 1813 nag. 235) und die Länge derselben hat Wurm aus verschiedenen Sternbedeckungen = 1b5"11'3 von Paris herechnet, (Astr. Nachr. IX. 316.) Nach einem älteren Plane der Stadt Danzig, von Gersdorf gezeichnet und 1822 von Belitzki verbessert, finde ich die relative Lage der alten Sternwarte gegen die Navigationsschule ungefähr 457 Rheinl, Ruthen westlich, und 14t Ruthen südlich von der neuen Sternwarte, woraus, wenn eine Rheinl. Ruthe = 12 Fuss = 1,932 Toisen gesetzt wird, die Längendifferenz beider Sternwarten = 6'4, also die Länge der Navigationsschule = 15"17'7 von Paris folgt.

Aus einer 1834 April 20 von mehreren Beobachtern heobachteten Bedeckung von 32 Virginis (Eintritt am dunkeln Mondrande. A.N. Bd. XII. p. 70) ergab sieh die Lünge der neuen Sternwarte auf der Navigationsschule nach der Berechnung

von Stezcowsky A. N. XVI 351 = 1h 5"25'4 von Paris.

" Hansen " XVII. 170 = 1 14 45,0 ± 4,5 v.Greenw.

Die Beobachtung der Sonnenfinsterniss von 1842 Juli 8 ergah nach Dombe (Astr. Nachr. Bd. 33 pag. 365) die Länge 21\*1'5 von Berlin, und die totale Sonnenfinsterniss von 1851 Juli 28 nach Nantini = 20\*58'5 von Berlin (Astr. N. Bd. 34. p. 294). Durch eine schr vollstäudige und mit grosser Sorgfalt ausgeführte Berechnung der letztgenaunten totalen Sonnenfinsterniss erhielt Professor Japarth (Observationes eclipsis solis ... Lundae 1853) ans den auf der Navigationssehule gemachten Beobachtungen die Länge derselben = 19¹4\*41'0 von Greenwich unter der Voraussetzung, dass die Länge von Königsherg bekannt und = 19²2\*0'5 sei, mithin erglebt seine Rechnung Königsberg – Dauzig = 7\*19'5.

Dieselhe Sonnenfinsterniss ergiebt unch den Rechnungen son Agardh die Länge von Rishüft 8"35! westlich von Kenigsberg, und durch Übertragung der Zeit nit 2 Chronometern fand Buech die Länge von Rishöft 1"16's westlich von Banzig (Astr. Beob. zu Königebs, Vol. 26), woraus folgt

Ferner fand Prof. Galle bei derselben Gelegenheit auf seiner Rückreise von Königsberg nach Berlin durch Übertragung der Zeit aus zwei Chronometern sehr nahe übereinstimmend die Länge der Dauziger Sternwarte = 21\*4'2 von Berlin, und endlich ist nach den vom General v. Schubert in 36 282 der Astr. N. mitgetheilten Längenbestimmungen, welche im Jahre 1833 in der Ostsee durch die russische Fregotte Hercules vermittelst vieler Chronometer genacht wurden. die Längendifferenz zwischen Künigsberg und Danzig = 7\*19\*2.\*8.

Um die angeführten Läsgenbestimmungen übersichtlich zusannmenzustellen, werde ich sie sämnitlich auf Königsberg reduciren. indem ich dabei die bisher auf telegraphlschem Wege ermittelten Längendifferenzen zu Grunde lege, nämlich:

<sup>\*)</sup> Anf diese Längenbestimmungen von Schubert, über welche ich niehts Näberes unffländen konnte, scheint sich auch die in der Connaiss. des temps seit 1840 gegebene, sehr nahe richtige geographische Lage der Plartriche zu Danie, nämlich Pollöbhe = 54° 21′ 4″ Länge = 1°5° 17′ von Paris, zu beziehen. Das Bertlines Jahrbuch führt Danie seit dem Jahrgange 1843 mit auf, indem die Länge der allen und eneen Sterawarte zu einem Mittelwertir vereiltg sind. Die seit 1846 daselbst angenommene, auf die neue Sterawarte allein besägliche Länge = 21° 19′ so nellein ist auch noch in dem Nautischen Jahrbuche für 1860 (Bertlin 1858) beitehalten, jederfalls aber beträchtlich sur gesten. Der englische und amerikanische Nantieal Alman. führen Danzie sicht mit die.

> Könlgsberg — Paris = 1h12"38'9 Könlgsberg — Greenwich = 1 21 59 5

Mit diesen Zahlen erhält man aus dem Vorhergehenden folgende Werthe für die Längendifferenz zwischen der Kö-

nigsb. Sternwarte und der Dauz. Navigationsschule:
durch das alte Observatorium nach Wterm ... 7"21'2
aus einer Sternbedeckung nach Honem ... 14,5
aus derselhen nach Stezcorsky ... 13,3
aus der Sonnenfinsterniss 1842 nach Domke ... 22,6
aus der Sonnenfinsterniss 1851 nach Sontini ... 25,6
aus der Sonnenfinsterniss nach Sontini ... 25,6

Das letzte dieser Resultate würde jährlich ein grüsseres Geals die ührigen erhalten nüssen, wenn das Mittel aller nicht an sich schon 7-19-148 wäre. Die durch Anwendung von Zeitühertragung durch Chronometer gewonneuen Längenbestimmungen ererben

nach Busch, bezogen anf Rixhöft.... 7"19'0

s Galle s s Berlin.... 19,9

s v. Schubert s s Königsberg 19,2

Wir erhalten also schliesslich die Längendifferenz Künigsberg — Danzig

Das Mittel dieser drei letzten Angahen, nämlich 7<sup>m</sup>19\*5 glaube ich als das beste und zugleich als ein schr sicheres Sesultat für die Länge der Königl. Navigationsschule ansehen zu können, und es folgt darans die Länge dersellten

> 0<sup>h</sup>21<sup>m</sup> 4'6 westlich von Berlin 1 5 19,4 = Paris 1 14 40.0 = Greenwich.

Aus dem schon erwähnten Plane von Danzig finde ich die Mitte der Pfartkirche in Danzig 2'2 in Zeit westlich, und 11"2 in Bogen südlich von der Sternwarte der Navigationsschule. Die Polbühe der letztern ist

nach Beobachtungen vou Bille, bereehnet vun Peteraen 54°21 19"5 (A.N.X.224) nach dem Berl. Jahrb. (nach Domke) 21 18.0 und danach wird die geograph. Lage der Pfarrkirche (Mitte.)

und danach wird die geograph. Lage der Plartkirche (Mitte.) Polhöbe = 54° 21'8" Länge 21° 2'4 westlich von Berlin.

Königsberg 1858 Oct. 15. M. Wichmann.

# Ueber die ringfürmige Gestalt des Zodiacallichts, von Herrn Brorsen.

Dieselbe habe ich hier seit dem April 1854 in jedem Frühiahr und Herbst wahrgenommen und zwar so, wie ich in M 998 der A. N. schon angegeben habe, dass von der früher allein wahrgenommenen liegenden Pyramide des eigentlichen Zodiacallichts, die sich gewöhnlich nur 60°-90° welt von der Sonne erstreckt, schwache Verlängerungen aus W und O längs der Ekliptik fortlaufend gesehen wurden, deren grösste Lichtiutensität stets sehr nahe mit einem der Sonne gegenüberliegenden Punkte zusammenfiel. Den Mittelnunkt dieses Helligkeitsmaxlmums des sogenannten "Gegenscheins," der zusammengehalten mit dem eigentlichen Zodlacallicht etwas Analogie zwischen der Erde und den Cometen mit gegenüberstehenden Schweisen zu verrathen scheint, pflegte ich nach dem Augenmansse vom Himmel auf eine Sterneharte zu übertragen und erhielt so folgende Zusammenstellnng mit den jedesmaligen Sonnenorten der 10ten Abendstunde, in deneu jedoch das Dämmerlicht der Sommernächte und selbst die Lenchtkraft womit die Milchutrasse diesen schwachen Schimmer überwältigt, eine wesentliche Lücke veranlassen.

|               | Mittelp. d. Gegenscheins | Ort der Sonne       |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| 1854 April 25 | 14b12m 130               | 2h12m +13°3         |
| Mai 15        | 15 24 - 18,7             | 3 29 +18,9          |
| 1856 Febr. 4  | 9 7 +17,3                | 21 11 -16,2         |
| 9             | 9 29,3 +15,0             | 21 16,6 -14,7       |
| Aug. 25       | 22 17 -10,0              | 10 19 +10,5         |
| Septb. 1      | 22 45 - 8,3              | 10 44,5 + 8,0       |
| Octb. 20      | 1 40 + 9,3               | 13 42.8 -10,6       |
| 1857 Aug. 14  | 21 43 -14,0              | 9 37,3 +14,2        |
| 22            | 22 10 -10,5              | 10 7,1 +11,6        |
| 1858 Febr. 4  | 9 6 +16,4                | 21 9,6 -16,1        |
| 6             | 9 12 +16,0               | 21 21,2 15,5        |
| 10            | $9\ 36.5\ +15.0$         | $21 \ 37,1 \ -14,2$ |
| 12            | 9 39 +14,0               | 21 45 -13.5         |
| März 4        | 10 55 + 7,5              | 23  1.3 - 6.3       |
| April 11      | 13 23 - 5,3              | 1 20 + 8,4          |
| 14            | 13 30 - 7,0              | 1 31 + 9,5          |
| Septb. 1      | 22 39 - 6,0              | 10 42 + 8,2         |
| 13            | 23 32 - 3,0              | 11 25 + 3,6         |
| Octb. 10      | 1 8 + 7,5                | 13 3,5 - 6,8        |
| 14            | 1 17 + 8,7               | 13 18.4 - 8,3       |
|               |                          |                     |

Senftenberg 1858 Oct. 18.

Theod. Brorsen

# Schreiben des Herrn Prof. d'Arrest, Directors der Sternwarte in Kopenhagen, an den Herausgeber.

Vom Cometen von Tuttle, den wir wegen Lichtschwäche und tiesen Standes hier nicht länger werden verfolgen können, habe ich folgende Beobachtungen:

| 1858   | m. Z. Kopenhg. | AR A          | Decl. #        |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| Oct. 6 | 11h 36 52*     | 34t° 31' 59"2 | +26° 11' 18"6  |
| 12     | 11 54 22       | 325 30 59,7   | + 9 43 22,0 T. |
| 27     | 7 3 45         | 308 43 57,0   | -11 42 10:1    |
| 27     | 7 8 23         | 308 44 18,8   | -11 42 40,2 T. |
| 28     | 6 44 37        | 308 11 4,9    | -12 27 53,6    |
| 28     | 6 48 29        | 308 10 58,5   | -12 28 13,4 T. |
| 30     | 6 33 18        | 307 11 41,8   | -13 51 29,1    |
| 30     | 6 53 59        | 307 11 8,6    | -13 51 39,6 T. |

lch hahe den Cometen dabei mit folgenden Sternen verglichen; Herr Thiele, der mit einem andern lestrumente die mit T. bezeichneten Positionen bestimmte, mit einigen andern: Scheinb. AR Sch. Decl.

Oct. 6 341° 36′ 14″2 +26° 13′ 53″6 Bessel, 2 Mal. 27 308 44 26,0 -11 28 16,5 Lal. 39959 28 307 41 43,5 -12 26 51,1 Bessel 30 306 35 46,7 -13 52 17,6 Lal. 39582

Die Oerter des Cometen sind verhältnissmässig gut; doch war der Comet schlecht zu heobachten, zuerst zwei, letzihin eine Minute im Durchmesser, rund, ohne Kern, sehr verwaschen. Bisweiten sahen wir im Nebel ein plützliches, doch schwaches Aufleuchten, das man, irre ich nicht, bisweiten bei früheren Cometen bemerkt haben will. Die Bahn hat Herr Thiele, gleich nach seiner Beobachtung von Oct. 12 berechnet u. in schönster Ueberelnstimmung mit Herrn Pape gefunden:

$$T = 1858$$
 Oct. 12,65105 m.Z. Greenw.  
 $\pi = 4^{\circ}20'$  16\*8  $\Omega = 159$  41 27,6  $\Omega = 159$  41 27,6  $\Omega = 15$  49,5  $\Omega = 15$  49,5  $\Omega = 15$  49,5  $\Omega = 15$  4563 Retrograd.

Kopenhagen 1858 Nov. t.

H. d'Arrest

# Elemente und Ephemeride des Planeten (55), von Herrn Dr. Axel Möller.

|            |            |                 |             | -          |           |         |            |         |         |
|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------|---------|------------|---------|---------|
|            | Bed        | hachtuu         | gen:        |            | 1858      | Sch. AR | Sch. Decl. | log r   | log A   |
|            |            | Sch. AR         | Sch. Decl.  |            |           |         |            |         |         |
| Ann Arbor  | Sept.13 11 | 47"10'4 1       | 1° 46' 34"8 | +3°18' 2"3 | Nov. 11,5 | 0b 6m15 | +2"35'0    |         |         |
| Ann Arnors |            |                 | 1 46 to.9   | +3 18 0.0  | 12,5      | 0 6 8   | 2 37,1     | 0,37822 | 0,20692 |
| Berlin     |            |                 | 7 16 40,8   | +2 44 54,2 | 13,5      | 0 6 3   | 2 89,3     |         |         |
| Berlin     |            |                 |             |            | 14,5      | 0 6 0   | 2 41,7     |         |         |
| Deriin     | Oct. 26 12 | 38 38,0         | 2 58 2,0    | +2 20 2,1  | 15,5      | 0 5 58  | 2 44,2     |         |         |
|            |            | Elemente        |             |            | t 6,5     | 0 5 59  | 2 46,8     | 0,37842 | 0,21756 |
|            |            |                 |             |            | 17,5      | 0.6 1   | 2 49,6     |         |         |
|            |            | vhr. 4,5 mitt   |             |            | 18,5      | 0 6 4   | 2 52,5     |         |         |
|            | M =        | = 5° 58′ 25°    | <b>"</b> 9  |            | 19,5      | 069     | 2 55,6     |         |         |
|            | T -        | = 10 8 40       | 5.)         |            | 20,5      | 0 6 16  | 2 58,8     | 0,37864 | 0,22853 |
|            |            |                 |             | 1858,0     | 21,5      | 0 6 25  | 3 2,1      |         | .,      |
|            |            | = 10 54 47      |             |            | 22,5      | 0 6 35  | 3 5,6      |         |         |
|            | i =        | = 7 20 44       | ,0          |            | 23,5      | 0 6 47  | 3 9,2      |         |         |
|            | Φ =        | = 7 59 14       | .2          |            | 24,5      | 0 7 10  | 3 12,9     | 0,37888 | 0,23973 |
|            | log a -    | = 0,442358      | ·           |            | 25,5      | 0 7 15  | 3 16,8     | .,      | -,      |
|            |            |                 |             |            | 26,5      | 0 7 32  | 3 20,8     |         |         |
|            | μ =        | = 769*9607      |             |            | 27,5      | 0 7 50  | 3 24,9     |         |         |
|            | P          | phemeri         | d a         |            | 28,5      | 0 8 10  | 3 29,1     | 0,37914 | 0,25104 |
|            |            |                 |             |            | 29,5      | 0 8 31  | 3 88,5     | -,      | 0,00101 |
|            |            | nittlere Berlir | er Zeit.    |            | 30,5      | 0 8 54  | 3 38,0     |         |         |
| 1858       | Sch. AR    | Sch. Decl.      | log r       | log Δ      | Dec. 1,5  | 0 9 18  | 3 42,6     |         |         |
|            |            | -               |             |            | 2,5       | 0 9 44  | 3 47,4     | 0,37942 | 0,26244 |
| Nov. 4,5   | 0h 7"50"   | +2°24'3         | 0,37788     | 0,18696    | 3,5       | 0 10 11 | 3 52,3     | 0,01342 | 0,20244 |
| 5,5        | 0 7 31     | 2 25,4          |             |            | 4,5       | 0 10 40 | 3 57,8     |         |         |
| 6,5        | 0 7 14     | 2 26,6          |             |            | 5,5       | 0 11 10 | 4 2,4      |         |         |
| 7,5        | 0 6 59     | 2 28,0          |             |            | 6,5       | 0 11 42 | 4 7,6      | 0,37971 | 0.27389 |
| 8,5        | 0 6 46     | 2 29,5          | 0,37804     | 0,19669    | 7,5       | 0 12 15 | 4 43,0     | 0,01911 | 0,27509 |
| 9,5        | 0 6 34     | 2 31,2          |             |            | 8,5       | 0 12 49 | 4 18,4     |         |         |
| 10,5       | 0 6 23     |                 |             |            |           |         |            |         |         |

| 1858      | Sch. AR  | Sch. Decl. | log r   | log Δ   | 1858      | Sch. AR   | Sch. Decl. | log r   | $\log \Delta$ |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|---------|---------------|
| Dec. 10,5 | 0h14" 2" | +4°29'7    | 0.38003 | 0,28529 | Dec. 21,5 | 0h 22"14" | +5°39'3    |         | -             |
| 11,5      | 0 14 40  | 4 35.6     |         | .,      | 22,5      | 0 23 6    | 5 46,2     | 0.38112 | 0,31875       |
| 12,5      | 0 15 20  | 4 41,5     |         |         | 23,5      | 0 23 58   | 5 53,2     | -,      | ,             |
| 13,5      | 0 16 1   | 4 47,5     |         |         | 24,5      | 0 24 51   | 6 0,3      |         |               |
| 14,5      | 0 16 44  | 4 53,6     | 0,38038 | 0,29658 | 25,5      | 0 25 46   | 6 7,5      |         |               |
| 15,5      | 0 17 27  | 4 59,9     |         |         | 26,5      | 0 26 42   | 6 14,4     | 0,38150 | 0,32956       |
| 16,5      | 0 18 12  | 5 6,2      |         |         | 27,5      | 0 27 39   | 6 22,1     |         |               |
| 17,5      | 0 18 58  | 5 12,6     |         |         | 28,5      | 0 28 37   | 6 29,5     |         |               |
| 18,5      | 0 19 45  | 5 19,2     | 0,38074 | 0,30774 | 29,5      | 0 29 36   | 6 37,0     |         |               |
| 19,5      | 0 20 33  | 5 25,8     |         |         | 30,5      | 0 30 36   | 6 44,6     | 0,38191 | 0,34017       |
| 20,5      | 0 21 23  | +5 32,5    |         |         | 31,5      | 0 31 37   | +6 52.2    |         |               |

Verzeichniss verkäuflicher Instrumente aus der Sternwarte des Freiherrn von Senftenberg,

Zu den beigesetzten Preisen in Thalern preuss, court.

- Quecksilberhorizent aus einer ausalgamirten Kupferschale mit Dach von Parallelplangläsern und Burlisbaumilose bestehend, in hölzernen Verschluss eingepasst.
   12 Thir.
- 14) Quecksilberhorizont aus einer amalgamirten Kupferschale in Buchsbanmuntersatz gefasst und einer messingenen kreisförmiren Scheibe mit 3 Schraubenfüssen bestehend. 10 Thir.
- 15) Eine Glimmerplatte in einer Holzdoso mlt 2 Deckela. 1 Thir.
- 16) Taschensextant mit 2½-zöll. Fernrohr in halbo Grade getheilt und mittelst Nonius nuf 1 Minute abzulesen in messingener Dose und hölzernem Kasten von 4" Geviert, 1½" Höhe.
- 17) Magnetischer Theodolit von Lamont in München für die Bestimmung der alssoluten Declination mit beigegebenem Schwingungenaparat und Ablenkungsnadeln für die Bestimmung der absoluten Intensität sammt Höltenkreis mit zwei G-zöll. Fernröhren für die Bestimung des aufrommischen

- und magnetischen Meridinus. Der Spiegelapparat mit Hauptnadel und Gehäuse ist doppelt vorhanden in 2 hölzernen Kasten mit Sammtfütterung. 70 Thlr.
- 18) Boussole mit Diopter, Prisma und Blendglüsern für die Bestimmung der Mittaglinie und wahren Sonnenzeit oder magnetischeu Declination in Messinggehüuse von 3" Durchmesser. 54 Tht.
- Autograph nach Prof. Kreil's Erfindung, der alle 5 Minuten den Luftelrack aufzeichnet mit Gewichtuhr und dafür von Repsold gefertigter Eisenbahnschiene.
   Thir.
- 20) Hypsometer von Gintl. 20 Thir.
- Hypsometer von Gintl durch Morstadt verbessert mit geschriehener Anweisung.
   30 Thir.
- Dynamometer von Plössl zur Messung der Vergrösserung von Fernröhren nach Ramsden.
   Thir.
- Dipteiduscop von Dent mit Fernrohr und Untersatz sammt Sehranben für die Horizontalbewegung.
   10 Thir.
- Seeundenzühler von Kossek mit Zifferblutt und Sehlngwerk für Minnten und Seeunden.
   25 Thir.

Theodor Brorsen.

#### Inhalt.

- (Zu Nr. 1165.) Offine Antwort auf das offine Schreiben des Herru Prof. Hansen (Astr. Nichr. Nr. 1137). Von J. F. Encte 193. Ueber den Streit der sich zwischen den Herren Professeren Encte und Hansen in Betreff der Theorie erhoben hat, welche den von Herrn Dr. Brünnen berausgegebenen Flora-Täleln zu Grunde liegt. Von Hereungeber 197. —
  - Elemente und Ephemeride des Cometen VIII. 1858, von Herrn Stud. Auwers 205. Der Comet Donati, von Herrn Hofrath Schwabe 205. —
  - Anzeige 207. —
- (Zu Nr. 1166.) Bestimmung der geographischen Länge von Danzig, von Herra Dr. M. Wichmann 209. Ueber die ringförmige Gestalt des Zodiacallichts, von Herra Brorsen 219. —
  - Schreiben des Herrn Prof d'Arrest, Directors der Sternwarte in Kopenhagen, an den Herausgeher 221. —
    Elemente und Kuhemeride des Planeten (55), von Herrn Dr. Axel Möller 221. —
  - Verzeichniss verkäuflicher Instrumente aus der Sternwarte des Freiherrn von Senftenberg 223. -

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

.№ 1167.

#### Beobachtungen des Donati'schen Cometen zu Dorpat, von Herrn Staatsrath Müdler.

0

Im Allgemeinen waren die hiesigen loealen Verhältnisse den Beobachtungen wenig günstig. Während der hellsten Somernächte können telescopische Cometen hier nicht wohl zu Gesicht kommen; später, bis in den Aufang des September, erfüllten die in diesem Jahre überaus häußigen Wald-um Moorbrände den Horizont mit diehten Rauchmassen; erst nachdem diese sich verzogen hatten und etwas besseres Wetter eintrak, konnten die Boobh. mit Erfolg beginnen.

Die Orlsbestimmungen am Refractor konnten nur selten mit dem Fadenmierometer ausgeführt werden, da der heltige, nie völlig aussetzende West- und Südwestwind diese Art der Messung, wenn nicht Comet und Stern gleichzeitig im Gesichtsfelde waren, zu unsicher machte. Die meisten sind Kreissuierometerbeobachtungen, die zwar gleichfalls durch den Wind benachtheiligt werden, aber wenigstens rascher auszuführen sind und den Vortheil gewähren, verfehlte Beobachtungen leichter unmittelbar als solche erkennen zu lassen.

Da ich für jetat nur beabsichtige die physischen Beobachtungen möglichst vollständig mitzutheilen und zur genaueren Ableitung der Oerter des Cometen die Vergleichsterne erst am Meridiankreise bestimmt werden sollen, so setze ich hier nur das Verzeichniss der verglichenen Sterne her.

| 20 |
|----|
| 0  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 50 |
|    |
|    |
|    |
| 28 |
| 0  |
| 40 |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |

49r Bd

| et. 7 |                                       |    |    |    |     |    |    |  |
|-------|---------------------------------------|----|----|----|-----|----|----|--|
| 8     | Weisse XIV. 785<br>— — 790<br>— — 796 |    |    |    |     |    |    |  |
|       | Lalande 27066                         |    |    |    |     |    |    |  |
| 9     | (g)                                   | 14 | 53 | 7  | 7   | 23 | 22 |  |
|       | (h)                                   | 14 | 53 | 2  | 7   | 30 | 40 |  |
|       | (i)                                   | 14 | 52 | 56 | 7   | 31 | 50 |  |
|       | (k)                                   | 14 | 57 | 2  | . 7 | 30 | 56 |  |
|       | (1)                                   | 14 | 56 | 28 | 7   | 9  | 36 |  |
|       | (m)                                   | 14 | 54 | 25 | 7   | 13 | 16 |  |
|       |                                       |    |    |    |     |    |    |  |

- 12 Weisse XIV. 1087 12 30 Serpentis
- 13 Weisse XV. 931 = Lal. 29009
- 13 Weisse XV. 931 = Lal. 2900
  14 Weisse XV. 1117.

Ein kleiner sehr heller Kern zeigte sich an allen Abenden, aber nur wenn er sich hinreichend seharf begrenzt zeigte, wurden Messungen (mit 600 nual. Vergrößserung) am Fadenmicrometer ausgeführt. So erhielt ich für den Durchmesser des Kerns (alle Zeitangahen Dorpater Sternzeit)

|               | 3"436 | 18"29"  | Sept. 17 |
|---------------|-------|---------|----------|
|               | 3,566 | 4 45    | 17/18    |
|               | 3,491 | 18 22   | 19       |
|               | 3,487 | 18 34   | 21       |
|               | 2,876 | 18 31   | 25       |
|               | 1,995 | 18 49,5 | Oct. 7   |
|               | 2,233 | 19 34   | 5        |
| (Richtung 0°) | 1,570 | 18 35   | 8        |
| ( - 34°)      | 1,647 | 18 44   |          |
| ( 124°)       | 1,647 | 18 47   |          |
|               | 1,432 | 18 38   | 9        |
|               | 1.367 | 18 46   | 4        |

1,608

Bei scharfer Begrenzung war nie eine Abweichung von der Kreisgestalt zu bemerken; bei unbestimmter dagegen schien es oft, als sei der Kern elliptisch.

Vom Kopfe aus erstreckte sich in einer dem Schweif im Allgemeinen enleggengesetzten Riehtung ein hüsehel- oder fächerartiger Lichtschein, bedeutend früher als der Schweif erkennbar. Die Richtung der Mittellinie dieses Lichtscheins wurde gemessen (im Mittel aus je 3 Albeungen)

| Sept. 17 | 18h 30m | 182° 30' | Sept. 19 | 19h 20m | 156" 30' 7 |
|----------|---------|----------|----------|---------|------------|
|          | 19 40   | 185 52   | •        | 20 41   | 154 43.0   |
| 19       | 18 53   | 159 37,3 | 20       | 19 0    | 145 42     |

| Sept.21 | 19 <sup>h</sup> 39 <sup>m</sup> | 146°53'3 | Sept.30 18637 | 7" 167° 15' |
|---------|---------------------------------|----------|---------------|-------------|
| •       | 20 22                           | t 45 36  | 18 51         | 168 0       |
| 22      | 21 30                           | 145 10   | Octb. 6 21 11 | 213 19      |
| 24      | 20 52                           | 158 51   | 7 19 11       | 205 36      |
| 25      | 18 36                           | 167 49,3 | 19 55         | 207 22,3    |
|         | 19 3                            | 167 10   | 8 18 50       | 227 13,3    |
| 26      | 18 45                           | 174 43,5 | 9 18 38       | 237 48,3    |
|         | 18 56                           | 174 56   | 19 30         | 238 17.3    |
|         | 20 38                           | 175 42,3 | 12 19 25      | 236 9       |
| 27      | 18 57                           | 170 31,3 | 19 51         | 236 13,3    |
| 28      | 20 52                           | 166 54   | 13 19 2       | 237 8       |
| 29      | 18 48                           | 166 48   | 14 19 3       | 236 40,7    |
|         | 20 13                           | 168 33 3 | 19 11         |             |

Form und Grösse dieses Strahlenbündels wechselten gleichfalls sehr ab. Am 16<sup>tan</sup> zeigte sie sich Düschelförmig and ohne an irgend einer Seite schaft begrenzt zu sein; dasselbe war auch am 17<sup>tan</sup> der Fall. Am 19<sup>tan</sup> zeigten die beiden Seiten, deren Grenzen gegen 50° und 240° gerichtet waren, elne schafte Abgrenzung gegen die Schweifmasse, während die Ausdehnung nach anderen Richtungen hin eben so unbestimmt wie früher blieb. Am 24<sup>tan</sup> im Ganzen noch eben so, doch erheblich matter als füher. Am 25<sup>tan</sup> dagegen war alles ganz verändert; es zeigte sich ein gut begrenzter Kreisansschultt von etwa 200 Graden; für den Halbmesser dieses Kreisaes schielt (ch aus 4 Einstellungen

Diese Kreisform erhielt sich in allen späteren Beobachtungen, ihre Begrenzung war, wenn der Comet nicht zu tief stand, immer hipreichend scharf. Die Mesaungen ergaben

Am 20<sup>sten</sup> batte sich der Kreisausschnitt in 3 concentrische Zonen gethellt, eine innere sehr helle, eine mittlere dunkle, d. h. nur wenig heller als der Schweif, und eine änssere, deren Helligkeit etwa das Mittel zwischen den beiden andern hielt. Im Laufe des Abends nahm das Ganze merklich zu, an Helligkeit jedoch ab; ich erhielt

Halbmesser des Innern Theils 16 46 14,443
des Ganzen 18 56 33,627

Um 19<sup>th</sup> ward zuerst ein vom Kopfe nach der Richtung 320°2' gehender kurzer und feiner Lichtsträhl bemerkt, und ablid darauf konnte bemerkt werden, dass der Raum zwischen ihm und dem vorangehenden Theilo des Kreisausschnitts merklich beiler als der Schweif glänate. So blieb nur an der Nordseite des Kopfes ein dunkler Quadrant übrig, der sich als Spalte durch den Schweif hin in beträchtlicher Länge fortsetzt. Im Verlauf des Abends ward der erwähnte Raum immer heller und zuletzt kaum vom Hauptbüschel zu unterscheiden

Am 21cn October war nur wenig verändert, das Ganze jedoch kleiner geworden, und alles, bis auf dem äusseren Umfang des Ringes, schlecht begreuzt. Für diesen fand ich

Halbmesser 2th 43<sup>m</sup> 26"460.

Ebenso am 6ten October, wo sich die dunkle Mittelzone

sebr schmal und schwer erkennbar zeigte, und für die äus-

Am 7144 October zeigten sich keine concentrischen Abtheilungen; die kreisförmige Ausstrablung gielech hell bis auf zwei dunkle unregelmässige Flecke: ein grässerer und danklerer westlich, ein anderer matterer südöstlich. Der Halbmesser des Ganzen andem in Laufe des Abends sehr angenfällig zu, bei fortwährend scharfer Begrenzung; es werd erhalten.

Für die Richtung der Mitte des grösseren dunklen Flecks, vom Kern aus genommen, erhielt ich aus einer Einstellung 19h14 268°12'.

Die Ausdehnung des Ganzen war hent über 270°.

Am 8ton Oct. alles wie gestern, auch die beiden Flecke; aber die Ausdehnung wenig über 180°. Für den Halbmesser

Am 94m abermals ein anderer Aablick. Die belden Flekken sind verschwunden, statt ihrer zeigen sich im westlicher Thelle des Lichtkreises zwei dunkle, nur wenlg gekrümmte, einander parallele und schräg gegen den Radius stehende Streifen. Die Ausdehnung anfangs gegen 200°, später auf jeder Seite noch 15° bis 20 mehr.

Am 12<sup>ten</sup> Octbr. das Ganze, wohl nur des tiefen St**andes** wegen, zo matt um Unterschiede erkennen zu lassen; der Halbmesser ergab aich:

und eben so am 13ten October

bei schon sehr tiefem Stande des Cometen.

Die Richtung und das ganze Verhalten des Schweifes konnten im Refractor nur für die dem Kerne zunächst liegenden Theile erhalten werden. Der Comet war auf allen Seiten von Schweifmaterie umgeben, aber sie erschien stets von dem oben beschriebenen Lichtkreise entschieden getrennt. Der dunkle, an Breite wechselnde Raum zwischen beiden erschien soger in den Beohachtungen des Octobers noch schärfer gesondert als anfangs, we namentlich vor Bildung des Kreises es wohl bisweilen schien, als ob ein Ueberfliessen der Ausstrahlung in den Schweif Statt finde. Die äussere Regrenzung des Schweifs erschien parabolisch, so dass der Kern ganz oder nahezu den Brennpunkt der Parabel bildete. Die anfänglich wenig wahrnehmbare dunkle Spalte des Schweifs gewann von Abend zu Abend an Breite und Bestimmtheit, und die hier folgenden Richtungsmessungen beziehen sich znnächst auf diese Spalte.

Sept. 17 19h 42m 354°42' Sept.26 19h 13m 5"30'7 19 19 0 353 2 29 20 30 11 40 359 32 30 19 t t8 34 21 20 26 23 21 35 1 44 Octb. 6 21 14 38 54 24 20 52 0 38 7 19 17 50 46 25 . 19 8 2 19 59 48 11

Oct. 9 19<sup>h</sup> 7<sup>m</sup> 56<sup>o</sup> 8' Oct. 13 20<sup>h</sup> 0<sup>m</sup> 75<sup>o</sup>40'.
12 19 54 74 15 14 19 42 77 15,8.

Aus den mit freiem Auge augestellten Wahrnehmungen füge ich hier nur noch hinzu, dass die Richtung des Schweiftendes am 16½ September verlängert auf 6 Ursae maj, traf; und am 29½ m. zwischen s und δ des grossen Bären (doch anhern aus 5) hindurchging. Am 2500 Cet. (wo erst nach dem Untergange des Kerns Aufheiterung eintral) ging er schon am 7 Ursaemaj, vorbei und reichte entschieden weiter als am 25m, Am 55m erschien er in seiner größseten Länge; das Ende reichte na xBootts vorüber bis in die Nühe von 20m-conis. Später erschien das Ende zu sehr verwaschen und fächerartig verbreitet, als dass eine bestilmstere Augabe möglich gewesen wäre.

leb habe einigemale Versuche gemacht, den Cometon am Tage aufzufinden, aber nur am 18<sup>ton</sup> Morgens koante ich lin bis zum Moment des Sonnenaufgangs sehen u. am 22<sup>ton</sup> Abends 2 Minuten vor Sonnen-Untergang wahrnehmen, wiewohl ohne weiteren Erfolg, da schou 5 Min. später Bewölkung eintrat.

Mädler.

# Elemente und Ephemeride der Aglaja (47), von Herrn W. Oeltsen.

|            | 5- x         | 1.9        |            |         |            |       |       |         | , -          |         |       |
|------------|--------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|---------|--------------|---------|-------|
| Die fi     | olgenden El  | emente st  | ellen die  | 1857    |            |       | -В    | 1857    |              | R-      |       |
| Beobachtu  | ingen 1857   | Sept. 16 : | zu Bonn,   | Sept.19 | Berlin     | -0'34 |       | Oct. 13 | Bilk         | -1°53   |       |
| Nov. 28 zu | Cambridge    | (Engl.)    | nd 1858    | 19      | Altona     | +0,28 | +1,6  | 13      | Berlin       | -0,97   | +1,5  |
| Febr. 11 : | u Berlin na  | he dar.    |            | 20      | Leyden     | +0,14 | -2,9  | . 17    | Leyden       | -1,19   |       |
|            |              | 24400      | n' 1 7     | 22      | Bilk       | -0,69 | -5,9  | 19      | , Berlio     | t,56    | -3,9  |
|            | 1857 Nov. 28 |            | . Deri. L. | 22      | Leyden     | -0,11 | 2,8   | 20      | 5 8          | -1,34   | -7,0  |
|            | = 50° 19'    |            |            | 22      | Altona     | -0,21 | -2,7  | 23      | Leyden       | -1,44   | -2,0  |
|            | = 312 11     |            | . Aeq.     | 23      | Berlin     | -0,32 | -1,6  | 23      | Berlin       | -1,62   | +7,3  |
|            |              | 20,0) 186  | O Jan. 1   | . 23    | Leyden     | -0,09 | -1,1  | 24      | Leyden       | -1,39   | -5,7  |
|            | = 5 0        |            |            | 23      | Altona     | 0,00  | +13,9 | 25      |              | -1,19   | -5,0  |
|            | = 7 32 ·     |            |            | 24      | Wien       | -0,2t | +0,3  | 25      | Berlin       | -1,74   | +6,6  |
|            | = 72786267   |            |            | 24      | Berlin     | -0,58 | +0,5  | Nov. 2  | 8            | -t,06   | -4,1  |
| log a :    | = 0,458737   | 20         |            | 24      | Leyden     |       | 1,5   | t10     | Cambridge (E | ) -0,96 | +1,1  |
| Die Bee    | obb. werden  | so darge   | stellt:    | 24      |            | -0,02 |       | 14      | Leyden       | -0,50   | -1,7  |
| 1857       |              | R-         | В          | 25      | Königsberg | -0,55 | +0,4  | 15      | Berlin       | -0,41   | +3,6, |
| Sept.15    | Biik         | +0'17      | +0"6       | 25      | Wien       | -0,56 | +3,1  | 15      | Leyden       | -0,38   | +4,1  |
| . t6       | Bonn         | -0,01      | -1,4       | 26      | s          | -0.84 | -5,0  | ' t6    | Berlin       | -0,40   | +3,9  |
| 16         | Bilk         | -0,09      | +2,3       | 26      | Königsberg | -0,21 | +4,8  | 16      | Leyden       | 0,47    | +3,7  |
| 17         | Berlin       | +0,04      | +0,6       | 27      | 5          | -0,24 | -1,3  | 17      | 5            | -0,32   | +3,8  |
| 17         | Bilk         | -0,01      | +3,0       | 28      | =          | -0.68 | +2,0  | 19      | zi .         | +0,05   | +5,3  |
| 17         | Altona       | +0,09      | +9,7       | 29      | Leyden     | -0,65 | 3,2   | 20      | Berlin       | -0.72   | 4,0   |
| 18         | Hamburg      | +0,77      | +2,1       | Octb. 6 | Berlin     | 1,18  | -5,9  | 27      | Cambr. (E.)  | +0,35   | 2,5   |
| 19         | Bilk         | +0,09      | 0,0        | 12      | s          | 1,22  | - 0,9 | 28      | =            | +0,25   | +1.5  |
|            |              |            |            |         |            |       |       |         | 15*          |         |       |

|                                        | 401            |                 |           |        |       |          |          |              |         |         |            |        |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------|-------|----------|----------|--------------|---------|---------|------------|--------|
| 1857                                   |                | R-              |           | 1858   |       |          | ð        | log $\Delta$ | 1859    | α       | 8          | log Δ  |
| Dec. 1                                 |                | rg +1'83 -      |           | Dec. 3 | 6h 27 | ***      | +30°22'6 |              | Jan. 10 | 5h51*20 | ' +30°32'6 |        |
| 12                                     | Berlin         | +0,79           | +10,4     | 4      |       |          | 24,3     |              | Jan. 10 | 50 31   |            |        |
| 1858                                   |                |                 |           | 5      |       | 59       | 25.9     |              | 12      | 49 42   |            | 0,3504 |
| Januar 4                               | =              | +1,28           | +6,3      | 6      | 25    |          | 27,5     | 0,3405       | 13      | 48 55   |            | .,     |
| 11                                     | =              | +0,99           | +8,6      | 7      |       | 14       | 29,0     | .,           | 14      | 48 9    |            |        |
| 17                                     | 2              | +0,98           | +2,7      | 8      |       | 20       | 30,5     |              | 15      | 47 2    |            |        |
| Febr. 10                               |                | -0,93           | -2,6      | 9      | 22    | 25       | 31,9     |              | 16      | 46 46   |            | 0,3561 |
| 11                                     |                | -0,03           | +1,0      | 10     | 21    | 29       | 33,3     | 0,3377       | 17      | 45 58   | 3 22,4     | -      |
| Dr. I                                  | l l. d         | . 6             | . 7       | 11     | 20    | 32       | 34,5     |              | 18      | 45 13   |            |        |
|                                        |                | Sept. 29 zu     |           | 12     | 19    | 35       | 35,7     |              | 19      | 44 3    | B 19,1     |        |
|                                        |                | ınd die Köni    |           | 13     |       | 37       | 36,7     |              | 20      | 44      |            | 0,3624 |
| Merid                                  | Beob. von      | Dec. 1 schei    | nt einem  | 14     | 17    | 38       | 37,7     | 0,3858       | 21      | 43 2    | 4 15,6     |        |
| Fixstern                               | anzugehön      | en.             |           | 15     | 16    | 39       | 38,6     |              | 22      | 42 4    |            |        |
|                                        | -              |                 |           | 16     |       | 39       | 39,5     |              | 23      | 42 1    |            |        |
|                                        |                | enden Eleme     |           | 17     |       | 39       | 40,3     |              | 24      | 41 4    |            | 0,3693 |
| giebt s                                | ich die fo     | olgende Eph     | emerlde,  | 18     |       | 39       | 41,0     | 0,3348       | 25      | 41 1    |            |        |
| deren O                                | erter sich a   | ouf das mitt    | lere Aeg. | 19     |       | 38       | 41,5     |              | 26      | 40 4    |            |        |
| von 186                                | 0,0 beziehe    | n.              |           | 20     |       | 37       | 42,0     |              | 27      | 40 1    |            |        |
| ************************************** |                |                 |           | 21     |       | 36       | 42,4     |              | 28      | 89 5    |            | 0,3768 |
|                                        | Für 12" m      | ittl. Berl. Zt. |           | 22     |       | 34       | 42,7     | 0,3348       | 29      | 39 2    |            |        |
| 1858                                   | œ              | ð               | log A     | 23     |       | 33       | 42,9     |              | 30      | 39      |            |        |
|                                        |                |                 |           | 24     |       | 82       | 43,1     |              | 31      | 38 4    |            |        |
| Nov. 16                                | 6 38 27°       | +29°47′9        | 0,3660    | 25     | 6     |          | 43,1     |              | Febr. 1 | 38 2    |            | 0,3846 |
| 17                                     | 38 2           | 50,2            |           | 26     |       | 30       | 43,1     | 0,3358       | 2       | 38      |            |        |
| 18                                     | 37 34          | 52,4            |           | 27     |       | 29       | 43,0     |              | 3       | 37 4    |            |        |
| 19                                     | 37 5           | 54,6            |           | 28     | 3     |          | 42,8     |              | 4       | 37 3    |            |        |
| 20                                     | 36 34          | 56,8            | 0,3596    | 29     |       | 29       | 42,5     |              | 5       | 37 2    |            | 0,3929 |
| 21                                     | 36 2           | 58,9            |           | 30     |       | 29<br>30 | 42,1     | 0,3378       | 6 7     | 37 10   |            |        |
| 22                                     | 35 28          | 30 1,0          |           |        | U     | 30       | 41,7     | 0,3384       | 8       | 36 5    |            |        |
| 23<br>24                               | 34 53<br>34 15 | 3,1             | 0 9530    | 1859   | .5 59 | 24       | 41,1     |              | 9       | 86 4    |            |        |
| 25                                     | 33 37          | 5,2             | 0,3538    | Jan. 1 |       | 34       | 40,5     |              | 10      | 86 4    |            | 0,4015 |
|                                        | 32 57          | 7,3             |           | 3      | 57    |          | 39.8     | 0.3407       | 11      | 36 3    |            |        |
| 26<br>27                               | 32 16          | 9,3             |           | 3      | 56    |          | 39,0     | 0,3416       | 12      | 36 3    |            |        |
| 28                                     | 31 33          | 11,3<br>13,3    | 0,3486    | 5      |       | 44       | 38,1     | 0,0410       | 13      | 36 3    |            | 0.4102 |
| 29                                     | 30 49          | 15,3            | V,0400    | 6      |       | 49       | 37,2     |              | 14      | 36 3    |            | 0,4102 |
| 30                                     | 30 49          | 17,2            |           | 7      | 53    |          | 36,1     |              | 15      | 36 4    |            |        |
| Dec. 1                                 | 29 17          | 19,1            |           | 8      | 53    |          | 35,0     | 0,3456       | 16      | 36 4    |            |        |
| avec. 1                                | 23 11          | 13,1            |           | 1 0    | 30    |          | 00,0     | 0,0100       | 10      | 30 4    | 20,0       |        |

Zur Zeit der Entdeckung am 15. Sept, 1857 war der Planet nach Luther 11. Grösse, die Lichtstärke war 1,73. Am 16. Nov. 1858 wird die Lichtstärke aur 0,56 und zur Zeit der Opposition oder etwa am 22 Dec. 0,63, der Planet daher sehr lichtschwach sein. Wien 1858 Nov. 4.

33.8

52 10

W. Oeltzen.

23.7

# Schreiben des Herrn Prof. Listing in Göttingen an den Herausgeber.

Am 29sten Sept. Abends 8h zeigte der auf etwa 19 Grad ausgedehnte Schweif des Donnti'schen Cometen bekanntlich eine augenfällige Krümmung, die convexe Seite westlich (links). Es kam mir bei Betrachtung des Cometen mit freiem Auge vor, wie wenn sich auf der linken Seite ein freilich sehr matter und kaum erkennharer gradliniger und sehr schmaler Zweig \*) zeigte. Ich hielt es diesen Abend für eine Täu-

20.9

28 30

\*) Dieser schwache Nebenschweif ist nach späteren Nachrichten von Hrn. Dr. Winnecke in Pulkowa schon Mitte Sept. gesehen. P. schape, vielleicht erzeugt durch mehrere in dieser Richtung vorhandene Sterne von geringen Grüssenordnungen, die dem freien Auge nicht mehr einzeln erkennbar, den gedachten äusserst schwachen Lichtschimmer hervorbrachten. 30sten war wegen bedeckten Himmels der Comet in Göttingen unsichtbar. Am 1sten October richtete ich mein Augenmerk besonders auf den erwähnten Seitenzweig des Cometenschweiß und ich glaubte nunmehr mit Bestimmtheit aunehmen zn dürfen, dass dessen Vorhandensein nicht auf Tau-

36 50

schung beruhe. Der sehr brillante gekrümntte Haupttheil des Schwelfs, dessen Ausdehnung ich auf 23° schätte, so wie die Breite auf eiwa 4° an der ungefähr 15 bis 18 Grad vom Kopf entfernten Gegend, zeigte zur Linken eine sehr zarte, liebtswache Abzweigung, welch ein der Entfernung von 5 bis 6° vom Kopf aufwäts erst die Trennung von dem Hauptschweif einigermaassen deutlich erkennen liess, sich zu der linken Grenze des helleu Schweifs, welche merklich bestimmter begrenzt erschien als die rechte, wie eine geradlinge Tangente zur Curve verhielt und sich fast auf gleiche Länge wie der Hauptschweif erstreckte. Der Comet batte in zwei Tagen seine Rectascension um etwa 2½ Grad geändert und so war es kaum denkbar, dass der Zufall auch in die-

233

ser neuen Stellung eine Constellation sehr kleiner Sterne in die Nühe des Cometen gebracht hahen sollte, durch deren matten Lichtschimmer dem Auge eine Täuschung der vor-erwähnten Art sollte beigebracht worden sein. Der geradlinge Nebenzweig zielte (Ochtr. 1 Abends 8°) auf die kleice Sterngruppe in der linken Hand des Bootis, welchen nordwestlich (oben links) von y Ursae maj, steht, etwa auf den Stern x, woraus hervorgeht, dass der fragliche sehr lichtschwache geradlinige Zweig des Schweifes nahe mit der Verlingerung der geraden Linite (grössten Kreisea) zwischen Sonne und Connetenkern zusammenfiel. Herr Stud. Auwerze und Herr Dr. Klinkerfuse, die ich auf dieses Specialität aufmerksam machte, traten meiner Meinung bei.

Prof. Listing.

234

Beobachtungen der Iris, Proserpina, Laetitia, Urania und des Cometen V. 1858, von Herrn Stud. A. Ausvers.

|         |             |                   | l r       | is.             |         |             |         |
|---------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|---------|-------------|---------|
| 1858    | m. Z. Gött. | Planet - *        |           | * Scheinb. α    | Parall. | Scheinb. d  | Parail. |
| Juli 16 | 10k37m48    | +0"50'34 +15' 10' | 2 3α 1δ   | a 19h 48m46'92  | -0'103  | -15 31 18"5 | +5"45   |
|         | 11 37 41    | -0 50,95 +18 21:  |           | b 19 48 44,49   | -0,037  | -15 31 22,3 | +5,52   |
| - 18    | 11 9 56     | -1 19,50 +14 9    | t 3 3     | a 19 46 37,10   | -0,059  | 15 32 19,6  | +5,53   |
|         | 11 13 t6    | +1 52,79 +14 15   |           | c 19 46 36,95   | -0,055  | -15 32 15,8 | +5,53   |
|         | 11 16 33    | -2 58,27 +17 26   | 6 1 1     | 6 19 46 37,16   | -0,051  | -15 32 17,1 | +5,54   |
|         | 11 37 6     | +3 21,20 - 1 7    |           | d 19 45 35,90   | -0,028  | -15 32 18,0 | +5,55   |
| - 22    | (1 55 19    | -0 54,74 - 3 34   | 8 5 5     | d 19 42 19,96   | -0,051  | -15 34 45,3 | +5,57   |
|         |             | *£                | Prose     | rpina.          |         |             |         |
| Aug. 7  | 10h 52m19*  | -0"16'13 - 6' 59' | 1 5 x 4 8 | a 20h 12 m23 13 | 0°017   | -25 53 12"1 | +5"19   |
|         |             |                   | Laet      | itia.           |         |             |         |
| Aug. 7  | 11 22 29    | +1 28,58 4 1      | 1 4 6     | a .             | -0,t85  |             | +3,86   |
| - 10    | 11 24 46    | +1 6,77 +10 22    |           | 6 0 20 30,52    | -0,175  | - 0 39 26,9 | +3,91   |
| - 11    | 10 56 20    | +1 7,12 + 5 1     | 3 4 5     | 6 0 20 30,89    | -0,183  | - 0 44 47,8 | +3.95   |
| - 12    | 11 4 6      | +1 6,26 - 0 39    |           | 6 0 20 30,06    | -0,178  | - 0 50 28,4 | +3,98   |
| - 13    | 10 55 20    | +1 4.95 - 6 31    | 6 3 6     | b 0 20 28.78    | -0,181  | - 0 56 19,7 | +4,00   |
| Oct. 4  | 8 38 45     | +1 15,98 + 8 15   | 5 3 4     | c 23 53 38,99   | -0,137  | - 8 26 59,9 | +4,77   |
| - 6     | 9 10 23     | -0 0,71 - 7 4     | 8 2 2     | c 23 52 22,30   | -0,127  | - 8 42 20.2 | +4,81   |
|         |             |                   | Ura       | nia.            |         |             |         |
| Oct. 15 | 8 51 6      | +2 6,76 +10 39    | 2 3 3     | a 0 47 34,82    | -0,190  | + 9 13 4,9  | +5,38   |
|         |             | +1 39,80 + 4 7    | 9 3 4     | 6 0 47 34.75    | -0,190  | + 9 13 4,6  | +5,88   |
| - 16    | 7 37 1t     | +1 16,60 + 5 35   |           | a 0 46 44,66    | -0,329  | + 9 8 1,0   | +5,41   |
|         |             | +0 49,87 - 0 53   | 6 3 6     | 6 0 46 44,82    | -0,329  | + 9 8 3,1   | +5,41   |
| - 17    | 8 7 18      | +0 23,65 + 0 10   | 0 3 6     | a 0 45 51,71    | 0,228   | + 9 2 35,7  | +5,47   |
|         |             | -0 3,29 $-$ 6 19  |           | b 0 45 51,66    | -0,228  | + 9 2 37,4  | +5,47   |
|         |             |                   |           |                 |         |             |         |

Die Heiligkeit dieser Planeten fand ich:

Iris. Juli 18 8"8. Proserpina. Aug. 7 10"5. Laetitia. Aug. 12 9"1. Urania. Oct. 15 9"5.

= 18 10,7. Oct. 6 9,3.

Die Beobachtungen geben tolgende Correctionen der Ephemeriden:

|         | Iris.                      | Proserpina.       | Lactitia.                                                 |         | Urania.                            |
|---------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Juli 16 | +48"0 + 9"3<br>+43,7 +12,1 | Aug. 7 +14"7 -4"2 | Aug. 10 bis 13 +11':: +1'5::<br>Octb. 4 +8' 37"5 +1' 38"4 | Oct. 15 | +3' 3"3 +1' 13"6<br>+3 1,9 +1 13,3 |
| - 18    | +44,7 +12,3<br>+49,3 + 8,5 |                   | - 6 +8 34.4 +1 36.5                                       | - t6    | +2 57,3 +1 14,8<br>+2 59,9 +1 16,9 |
|         | +43,8 + 9,7                |                   |                                                           | 17      | +2 59,4 +1 17,6                    |
| - 22    | +50,2 +10,1<br>+51,9 +12,5 |                   |                                                           |         | +2 58,7 +1 19,3                    |
|         |                            | C .               | 4 W 4000                                                  |         |                                    |

| С | 0 | m | e | t | V. | 1 | 8 | 5 | 8. |  |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|--|
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|--|

|         |             |                    | O o m e t |    | 000.         |              |               |              |
|---------|-------------|--------------------|-----------|----|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1858    | m. Z. Gött. | #-*                | Vergl.    | *  | Sch. a de    | log (Par. A) | Sch. 8 6      | log (Par. A) |
| Sept.20 | 8h35m39'3   | -1" 6'01 + 3' 2"0  | 6 a 5 8   | а  | 11h 47m53*26 | 9,517        | +36° 17' 8"0  | 0,866        |
| - 21    | 8 7 26.2    | - 0 32,41 -42 1410 | 2 2       | ь  | 11 53 52,20  | 9,552        | +36 7 45,6    | 0,851        |
|         | 8 20 4,0    | +5 14.53           | 1         | c  | 11 53 55.59  | 9,536        | ,             |              |
|         |             | +4 54,38           | 1         | a  | 11 53 55,65  | 9,536        |               |              |
| 22      | 7 29 1.1    | +0 49.36 -13 12.5  | 2 2       | d  | 12 0 13,32   | 9,597        | +35 54 28,3   | 0,817        |
|         | 7 50 48,9   | +2 53.59 -27 12,3  | 4 4       | c  | 12 0 19,87   | 9,577        | +35 54 4,4    | 0,834        |
| - 25    | 7 6 27,5    | -1 44,34 + 1 58,4  | 3 3       | f  | 12 22 20.81  | 9,613        | +34 42 15,5   | 0,794        |
| •       | 7 3 6,3 /   | -2 20,18° + 0 27,9 |           | g. | 12 22 19,70  | 9,615        | +34 42 9,0    | 0,793        |
| - 29    | 7 33 31,1   | +1 55,93 + 1 22,4  | 4 3       | Ä  |              | 9,604        | ,             | 0,806        |
| Octb. 1 | 7 43 38,5   | -230,95 - 131,6    | 3 2       | ï  | 13 20 38,98  | 9,584        | +28 22 57,3   | 0,810        |
| 00000   | ,.          | -3 7,55 $-$ 0 3,9  | 3 2       | k  | 13 20 39,12  | 9,584        | +28 23 3,1    | 0,810        |
| - 4     | 7 18 8,4    | +0 20,32 + 2 39,3  | 8 8       | 1  | 13 55 42,12  | 9,578        | +22 16 57,5   | 0,791        |
| 5       | 6 8 43,0    | -1 26,31 $-4$ 55,9 |           | m  | 14 7 46,12   | 9,556        | +19 50 1814   | 0,757        |
| 6       | 6 44 49.3   | +0 12,02 - 6 42,3  | 5 7       | 18 | 14 20 14.37  |              | +16 56 2911   | 0,787        |
|         | 7 8 37.0    | -1 5.61            | 2         | o  | 14 20 26,09  | 9,560        | T.0 00. 4514. | 0,101        |
| - 7     | 7 30 44.2   | -0 44.05 -22 21.4  | 6 5       | p  | 14 33 12,37  | 9,556        | +13 46 18,1   | 0,806        |
| - s     | 6 50 51,0   | +0 47,54           | 3         | q  | 14 45 24,25  | 9,560        | T10 10 1011   | 0,000        |
| _ •     | 7 7 13,5    | - 2 43,0           | 5         | 7  | 11 10 21,20  | 3,000        | +10 32 49,9   | 0,802        |
| - 9     | 6 35 26.8   | -0 32,13 +20 5616  | 4 4       | 7  | 14 57 42,07  | 9,530        | + 7 12 15,2   | 0,802        |
|         | 7 10 21.0   | -0 14,26 +15 56,0  | 4 4       | ŕ  | 14 57 59,94  | 9,543        | + 7 7 14,6    | 0,810        |
| 4.2     | 6 18 6.9    | -0 11.82 -33 7.2   | 2 2       | ż  | 16 5 33,11   | 9,481        | -13 13 2011   | 0,848        |
| — 13    |             |                    | 2 4       | ž  | 16 5 36,34   | 9,492        | -13 14 32,4   | 0,847        |
|         | 6 26 12,1   |                    | 4 4       | 11 | 16 15 19,70  | 9,486        | -16 10 2419   | 01854        |
| - 16    | 6 19 23,4   | +1 35,41 +30 43,0  | 7 7       | ** | 10 10 19,70  | 9,400        | -10 10 2419   | 01854        |

Die Beobschiungen von Sept. 21 sind unszwerfässeig. Im Allgemeinen liess sich der kleine Kern dess Cometen, dessen Durchmesser ich mit dem Fudenmoironneter Vergröss. 70 am 6tm Oct. = 2784, mit Vergr. 140 am 8tm Oct. = 2743 und am 10tm = 2\*21 fand, sehr scharf beobschien; doch könnten Oct. 7, 8 u. 9, wo bei sehr unrubiger Luft der Kern in dem schwachen Micrometeroculare nicht deutlich von dem bellen ihn umgebenden Nebel getrennt erschien, die Rectasseensionen einen kleinen constanten negativen Fehler enthalten, der aber 0\*25 nicht erreichen wird.

Eine interessante Erscheinung, ein zweiter Schweif, ist an diesem Cometen, so viel mir bis jetzt bekannt ist, nur nu zwei Orien beobuchtet. Ich erlaube mir daber einige Bemerkungen über diesen Nebeuschweif aus dem Beobuchtungsjournal anszuziehen.

October 1 sah ich zuerst, dass sich etwa 3° vom Kern entfernt von der convexen Südgrenze des Hauptschweiß ein schwacher geradliniger Streifen trenute, welcher an dieser Stelle eine Breite von etwa 4°, am Ende von etwa 1° hatte und 8<sup>h</sup> 3 m. Zt. zwischen η Ursae und λBootis hindurch bis ιBootis, also 27° weit gieng, während die Länge des Hauptschweiß an diesem Tage 21° hetrug.

Octob. 3 7h 5 gieng der Nebenschweif durch A Bootis (P. 14, 45), 33 und 38h bis 44 f und 47 k Bootis, hatte also 30° Länge (der andre 26°); er war grade, hlass und sehmal; nur am Ende schien er etwas gehogen zu sein, und zwar in enlægengesetzter Richtung, wie der Hauptschweif, doch lless sich dies bei nebliger Luß uncht sieher entscheiden.

Oct. 4 7h 6. Der Nehenschweif trennte sich von dem andern für das blosse Auge etwa hei d'Bootis und gieng zwischen  $\beta$  und  $\gamma$  hindurch bis 228" + 49", war also 32" lang (der Hauptschweif 28"). Er war äusserst sehwach, ganz grade nud am Ende büchstens 1" hreit.

Oct. 6 73. Der grade, sehr blasse Nehenschweif trennte sich von dem andern in der Mitte zwischen ψ und «Bootis und gieng etwas nördlich an μ und »Bootis vorbei bis zum 50. Parallel, war also 40° lang (Hauptschweif 34°).

Oct. 7 7h9. Der zweite Schweif streifte mit seiner südlichen Grenze a Coronae fast, liess sich aber nicht mit Sicherheit weiter verfolgen: Lnft neblig.

Octh. 8 war hel schlechter Luft der Nebenschweif nicht zu erkennen.

Octb. 10 6h 5. Der Nebenschweif war zwar blass, aber deutlich bis in die Nähe von d'Herculis zu verfolgen, seine Länge betrug also 39°, eben so viel wie die des Hauptschweifs. Er war auf der Nordseite schärler begrenzt.

Die grösste Länge des Hauptschweiß fand ich Octob. 9 = 41°. Auch erhiclt ich einige Positionswinkel (Richtung der dunkeln, am Konf immer graden Mittellinie des Schweiss); Oct. 6 6h51"m.Z. bcob. 40°38' ber. 47°42' B-R -7° 4'

48 59 × 53 40 8 6 47 50 15 = 59 44

Die Bestimmung von Oct. 7 ist unsicher.

#### Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1858.0: (auf Argelander reducirt) 1 - 1 -

```
a 19h47"52'86 -15°46'30"8 A.Z. 249, 17
 19 49 31,69 -15 49 46,0 L. 37969, vergl. mit b'
c 19 44 40.41 -15 46 33.6 A.Z. 249.13
d 19 43 10.96 -15 31 12.4 An. 8.9", vel. mit c u. d'
b' 19 49 53.80 -15 51 52.0 61 a Sagittarii nach Mad-
d' 19 42 20,30 -15 17 22,8 A.Z. 249,9 [ler's Red.
 b-b' = -0^{\circ}22^{\circ}11 + 2' 6''0)
 d-d' = +0 50,63 -13 49.3 vgl. am Ringmicrom.
 d-c = -1 29.42 + 15 20.8
                Proserpina.
 20h 12"34'97 -25° 46' 18"2 A. Z. 239, 112
                  Lactitia
                - 0 3014
                              Anon. 9th.
    0 18 58.
    0 19 20.59 - 0 50 10.6 10 Ceti nuch Madl's Red.
 23 52 19,00 - 8 35 39,8 L. 47033, W. 23, 1065.
```

1 58,2 W. 0, 789, R. 2, 367, S.47, Lal. 1459 ansgeechl. und E.-Bew. = -0'006 angen.

9 45 50.98 \_+ 9 8 29.2 L.1476, W. 0, 797, S.48.

Urania.

0 45 24,10 + 9

|      |    |      |       | C o n | e t | V. 18 | 8 5 8.                                                                   |
|------|----|------|-------|-------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| а    | 11 | h 48 | 57°74 | +36   | 14  | 16*0  | B.Z. 858, 859, T. 3, 1442<br>(P. und L. 58'32; 17"5)                     |
| b    | 11 | 54   | 23,08 | +36   | 50  | 9,8   | B. Z. 358, 359, 411<br>(Lal. 24'05 15"8)                                 |
| c    | 11 | 48   | 39,52 | +36   | 7   | 51,4  | B. Z. 358, 359, T. 3, 1441<br>(P. u. L. 40'53, 54"2)                     |
| ď    | 11 | 59   | 22,45 | +36   | 7   | 51,2  | B. Z. 359                                                                |
| e    | 11 | 57   | 24,77 | +36   | 21  | 27,1  | B. Z. 358, 359 (L. 25'13,                                                |
| ) f  | 12 | 24   | 3,70  | +34   | 40  | 27,8  | B. Z. 359, 409 20"2)                                                     |
| 9    | 12 | 24   | 38,43 | +34   | 42  | 1,8   | B.Z. 359                                                                 |
| h    | 12 | 57   | 16,   | +31   | 14  |       | Apon. 9th.                                                               |
| i    | 13 | 23   | 8,56  | +28   | 24  | 39,6  | B. Z. 464                                                                |
| k    | 13 | 23   | 45,26 | +28   | 23  | 17,5  | B. Z. 464                                                                |
| ı    | 13 | 55   | 20,41 | +22   | 14  | 28,4  | B.Z. 460 (L. 20'91, 20"8)                                                |
| m    | 14 | 9    | 11,09 | +19   | 55  | 25,9  | a Bootis, Berl. Jahrb.                                                   |
| n (1 | 14 | 20   | 0,92  | +17   | 3   | 21,4  | L.26400, B.Z.289, R.4706                                                 |
| 0    | 14 | 21   | 30,27 | +16   | 45  | 69,9  | L. 26435                                                                 |
| p    | 14 | 33   | 54,96 | +14   | 8   | 49,4  | P. 14, 145, T. 2, 1658.<br>R. 4778, 12 Y.C. 1173.<br>(Lal. 54 54, 46 0). |
| q    | 14 | 44   | 35,21 | +10   | 35  | 42,8  | Lal. 27066                                                               |
| r    | 14 | 53   | 12,64 | + 6   | 51  | 28,5  | L. 27468, W. 14, 1090.                                                   |
|      |    |      |       |       |     |       |                                                                          |

# 3) N 16 14 44,85 -16 40 47,3 A.Z. 205,82, 297,84. Bemerkungen.

s 16 5 43,00 -12 40 1,5 W. 16,83

1 16 4 24,02 -13 22 1,8 L, 29490

- 1) Z. 859 findet sieh angegeben: "Zeitsecunde zweifelhaft." Die Rectascension dleser Zone für f ist 10'5 zu gross.
- 2) Rumkers a 1' vermehrt.
- 3) Offenbar eine sehr starke Elgenbewegung, welche den Ort unsicher macht.

Ueberhaupt sanden sich für diesen Cometen wenig gute Sternörter und fast immer starke Differenzen zwischen Bessel und Lalande; in solchen Fällen ist der letztere einstweilen ganz ausgeschlossen.

Göttingen 1858 Nov. 7.

A. Aumers.

(L. 42'28, 55"9).

### Ephemeride der Thetis für die Opposition 1858-59,

berechnet aus den im Berliner Jahrhuch für 1860 gegebenen Elementen mit Berücksichtigung der Jupiterstörungen, für 12h mittl. Berl. Zt., von Herrn Dr. Schönfeld.

| 1858          | AR                     | Dec1.       | log Entf. v. & | lg Entf. v. ⊙ | 1858    | AR                     | Decl.                  | ig Entf. v. & | ig Entf. v. ⊙ |
|---------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|---------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Dec. 14<br>15 | 6 50 35 65<br>49 40,74 | +18°39'57"1 | 0,26234        | 0,44339       | Dec. 17 | 6 47 48'04<br>46 50,25 | +18°46′12″1<br>48 22,5 | 0.25819       | 0.44316       |
| 16            | 48 44,80               | 44 4,3      | 0,26014        |               | 19      | 45 51,82               |                        | .,            | .,            |

| 1858-59 | AR          | Dect.         | lg Entf. v. & | tg Eatf. v. ⊙ |
|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Dec. 20 | 6h 44"52'55 | +18° 52' 50"4 | 0,25651       |               |
| 21      | 43 52,56    | 55 7,7        |               |               |
| 22      | 42 51,93    | 57 27,0       | 0,25510       | 0,44292       |
| 23      | 41 50,72    |               |               |               |
| 24      | 40 48,99    | +19 2 11,0    | 0,25397       |               |
| 25      | 39 46,82    | 4 35,6        |               |               |
| 26      | 38 44,27    | 7 1,8         | 0,25313       | 0,44267       |
| 27      | 37 41,41    | 9 29,6        |               |               |
| 28      | 36 38,31    |               | 0,25258       |               |
| P 29    | 35 35,05    | 14 29,1       |               |               |
| d 30    | 34 31,71    | 17 0,5        | 0,25231       | 0,44240       |
| 31      | 33 28,35    | 19 32,7       |               |               |
| Jan. 1  | 32 25,07    | 22 5,8        | 0,25235       |               |
| 2       | 31 21,93    | 24 39,7       |               |               |
| 3       | 30 19,01    | 27 14,2       | 0,25268       | 0;44212       |
| 4       | 29 16,36    | 29 49,4       |               |               |
| 5       | 28 14,09    | 32 25,1       | 0,25330       |               |
| 6       | 27 12,25    | 35 0,9        |               |               |
| 7       | 26 10,92    | 37 37,0       | 0,25420       | 0,44183       |
| 8       | 25 10,19    |               |               |               |
| 9       | 9 24 10,11  | +19 42 49,5   | 0,25539       |               |

| 1859    | AR         | Dect.       | lg Entf. v. & | lg Entf. v. ⊙ |
|---------|------------|-------------|---------------|---------------|
| Jan. 10 | 6423"10'75 | +19°45'25"9 |               |               |
| 11      | 22 12,18   | 48 2,3      | 0,25685       | 0,44153       |
| 12      | 21 14,46   | 50 38,6     |               |               |
| 13      | 20 17,66   | 53 14,6     | 0,25858       |               |
| 14      | 19 21,83   | 55 50,4     |               |               |
| 4.5     | 18 27 01   | 58 25 8     | 0.26057       | 0 44122       |

Die Opposition der Thetis mit der Sonne in Rectaseension wird Deeb. 29 14<sup>15</sup> 50<sup>m</sup> mittl. Zt. Berl. stattfinden und der
Planet alselann bei einer Liehtstärke vnn 0,5<sup>15</sup> von der eiften
Grösse erscheinen. Die Elemeute, auf denen die Ephemeride
heruht, sind aus 4 Erscheinungen herechnet, hatten aber in
der füuften, im September 1857, eine Abweichung von 10
Bogeussecunden, was wahrscheinlich von der Vernachlässigung
der Saturnstörungen bei allen meinen Rechunugen über die
Thetis herrührte. Da der Planet in der diesjührigen Erscheinung dem Apliel nahe ist, so wird sich dieser Fehler wohl
nicht allusatent vergrössech haben.

E. Schönfeld.

## Schreiben des Herrn Prof. Galle, Directors der Breslauer Sternwarte, an den Herausgeber.

Durch die Mittheilung von drei Berliner, von Herru Dr. Fürster angestellten Beobachtungen der Egerla vom 15. 16. und 28. September ist Herr Günther in den Stand gesetzt worden, eine Prüfung seiner neuesten Elemente dieses Planeten (A. N. Jř. 1132) zu machen. Dieselben sind von den idem Astr. Jahrbuch für 1860 angewandten etwas versehleden, da diese nur auf die Beobachtungen bis 1856 mit Anwendung der Jupiterstörungen sich gründen. Bei den neuen Elementen sind die Saturnsstörungen und ein Normalort aus

der Opposition von 1857 binzugesügt. Der Ersolg ist ein sehr befriedigender, Indem die Vergleichung mit der wegen der neuen Elemente verbesserten Ephemeride ergeben bat:

Breslau 1858 Nov. 8.

J. G. Galle.

## Beobachtung des in Albany entdeckten Planeten, von Herrn Dr. Krüger in Bonn.

1858 m. Z. Bono Planet — « x app. d app. Einst.
Octob. 3 13<sup>h</sup> 26<sup>-3</sup>3<sup>c</sup> — 5<sup>c</sup>12<sup>x</sup>1 + 24<sup>c</sup>40<sup>x</sup>2 7<sup>-2</sup>25<sup>c</sup>30<sup>x</sup>2 + 2<sup>c</sup>46<sup>c</sup>24<sup>x</sup>1 4

Mittleter Ort des Vergleichsterns für 1858,0

7<sup>a</sup> 33<sup>c</sup>3<sup>c</sup>6 + 2<sup>a</sup>21<sup>c</sup>17<sup>c</sup>5 Piazzi, Taylor. E.-B. in x + 0<sup>a</sup>23, in d — 0<sup>a</sup>13.

## Inhalt.

(Zu Nr. 1167.) Beobachtungen des Donati'schen Cometeu zu Dorpat, von Herrn Staatsrath M\u00e4dler 225. — Elemente und Ephemeride der Aglaja (47), von Herrn W. Oeltzen 229. —

Schreiben des Herrn Prof. Listing in Gottingen an den Herausgeber 231. -

Beobachtungen der Iris, Proserpina, Laetitia, Urania und des Cometen V. 1858, von Herrn Stud. A. Auwers 233. -

Ephemeride der Thetis für die Opposition 1858-59, von Herrn Dr. Schönfeld 237. Schreiben des Herrn Prof. Galle, Directors der Breslauer Sternwarte, an den Herausgeber 239. -

Beobachtung des in Albany entdeckten Plaueten, von Herrn Dr. Krüger in Bonn 239. -

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

**№** 1168.

Ueber die Reductionstafeln zu den Bessel'schen Zonen, die im XVII<sup>168</sup> Bande der Königsberger Beobachtungen enthalten sind. Von Herrn Dr. A. Winnecke.

Ein constanter Unterschied zwischen der geraden Aufsteigung von Sternen, die den Zonen 508, 512, 527, 528 gemeinschaftlich sind, wurde mir Veranlassung, die Gründe dieser Disharmonie aufzusucheu: denn die bedeutende Grösse der Differenz von nahe einer Zeitsecunde schloss ieden Gedanken an ein zufälliges Herbeiführen durch Unsicherbeit der Reductionselemente aus und liess vermuthen, dass iene Daten nicht auf gebörige Weise in den von Busch berechneten Reductionstafeln verwandt seien. Die Beschaffenheit des in den Reductionstafeln zu den erwähnten vier Zonen wirklich vorbandenen Versehens war aber eine derartige, dass mir eine Prüfung der übrigen in diesem Bande enthaltenen Reductionen der Reetaseensionen wünschenswerth schien und in der That hat sich ergeben, dass sämmtliche Tafeln zu den Zonen 497-536 in der Quantität & um Grössen irrig sind, die den wahrseheinliehen Fehler der Beobachtung eines Sternes in vielen Fällen nicht unbeträchtlich überwiegen. Das Versehen bestebt darin, dass man das Instrument als völlig berlehtigt angeschen bat, oder mit andern Worten, vergessen, die von n und c nach der Bessel'sehen Bezeichnungsweise abhängigen Quantitäten anzubringen. Im Folgenden werde ich so viel Detail von meinen bierüber geführten Rechnungen geben, als zur Feststellung jener Behauptung nöthig scheint.

Zufolge der von Bessel in der siebenten Abtheilung der Könlesberger Observationen gegebenen Erläutorungen über die Art der Beobachtungen der Zonen und ihres Abdruckes in den Annalen der Sternwarte, enthält die am Anfange einer ieden Zone angesetzte Correction der Uhr schon die Reduction des mittleren Fadens auf den Meridian, für die Mitte der Zone. Eine Nachrechnung der angesetzten Grössen aus den Tagebüchern der Beobachtungen am Meridiankreise zeigt aber, dass dieses in der XVIIten Abtheilung nicht der Fall ist. Es war zu meinem Zwecke genügend, das in der letzten Columne der Meridiankrels-Beobachtungen angesetzte Mittel aus allen Uhreorrectionen, wie sie sich aus den Beobachtangen der Fundamentalsterne ergeben haben, mit dem bel den Zonen angeführten ständlichen Gange der Uhr auf die Zeit der Beobachtungen der kleinen Sterne zu übertragen und nur eine helläufige Verlification dieses Gauges vorzunchmen. In einzelnen Fällen finden sich aber in diesem Gange Versehen, die ich zuerst anführen werde.

Bei Zone 497 und 498, beobaehtet 1831 März 26 n. 27, ist der stündliche Gang zu —0'012, mit den Tagebüchern durchaus unvereinbar, angenommen. Ihnen zufolge hat man für:

März 26 
$$2^h 57^m$$
 Stzt. Stand =  $-6'218$  6 Sterne  
März 27 3 8  $\epsilon$   $\epsilon$  =  $-7,500$  7  $\epsilon$ 

woraus obiger stündlicher Gang folgt, wenn man für den täglichen —0'282 statt —1'282 annimmt. Dio Regelmässigkeit des Uhrganges in jenen Tagen lässt wenig zu wünschen übrig, wie folgende Daten zeigen:

|         | Steruzeit | Stand   |       | Gang in |        |
|---------|-----------|---------|-------|---------|--------|
| März 25 | 1945°     | -5'895  | 2 St. | 10h62 = | 0'482  |
| 26      | 6 22      | -6,380  |       | 13,38   | -0,665 |
| 26      | 19 45     | -7,045  |       | 10,33   | -0,637 |
| 27      | 6 5       | -7,682  |       | 15,23   | -0,693 |
| 27      | 21 19     | - 8,375 |       | 9,92    | -0,462 |
| 28      | 7 14      | - 8,837 |       |         |        |

also im Mittel stündlicher Gang = -0'0495,

Bringt man die in den Tagebüchern angesetzte Ubrecteion mit dem ständlichen Gango — 0'012 auf de Zeit der Zonenbeobachtungen, as orhält man genau die am Anfange dieser Zonen gegebenen Ubreorrectionen, die also die Verbesserung wegen Aufstellung des Instrumentes nicht erhalten. Die gegebener Zhalben sind aber ausserdem aus der eben besprochenen Ursache fehlerhaft und es sollen die richtigen Werthe weiter unten bei einer Zusammenstellung aller außtigen Correctionen angeführt werden.

Zone 500. Der stündliche Uhrgang beträgt nicht --0'080, sondern --0'040, damit findet man für 9b30 die angesetzte Zahl, ohne die Instrumentaleorrection zu herücksichttgen.

Zone 533. Der Uhrgang ist mit verkehrtem Zelchen angebracht.

Die übrigen Zonen gehen folgende Differenzen: (B-W)

| Zone | 499 | 01000  | Zone | 506   | +0,935 |
|------|-----|--------|------|-------|--------|
|      | 501 | +0,002 |      | 507   | +0,935 |
|      | 502 | 0,000  |      | 508   | +0,932 |
|      | 503 | 0,000  |      | 509   | +0,932 |
|      | 504 | 0,000  |      | 5 f O | +0,938 |
|      | 505 | +0,937 |      | 511   | +0,936 |

| Zone | 512 | +0'934 | Zone 524 | +0"938 |
|------|-----|--------|----------|--------|
|      | 513 | +0.934 | 525      | +0,933 |
|      | 514 | +0,938 | 526      | +0,935 |
|      | 515 | +0,934 | 527      | +0,935 |
|      | 516 | +0,935 | 528      | +0,935 |
|      | 517 | +0,932 | 529      | +0,938 |
|      | 518 | +0,935 | 530      | +0,948 |
|      | 519 | +0,935 | 531      | +0,929 |
|      | 520 | +0,936 | 532      | +0,937 |
|      | 521 | +0,937 | 534      | +0,935 |
|      | 522 | +0,934 | 535      | +0,936 |
|      | 523 | +0,934 | 536      | +0,935 |

Meine Zahlen sind die reigen Uhrcorrectionen und ihre Vergleichung mit den von Busch angesetzten Grössen heweist, dass keine der zu Anfang der Zonen befindlichen Daten die Beduction des Mittelfadeus auf den Merldian enthält. Die sehr wahrscheinliche Erklärung der nahezu constanten Differenz aller Zahlen von Zone 505 an, wo die Beobachtungen des Jahres 1832 heginnen, ist folgende. Als die Messungen mittelst des Heliometers die Zeit Bessel's mehr in Auspruch nahmen, übertrug er die Beobachtungen am Meridiankreise dem Gehülfen der Sternwarte; so beobachtete Anger vom 9tea Juli 1830 his zu seinem Abgange von der Sternwarte im März 1831. In dieser Zeit sind keine Zonen beobachtet. Dann übernahm Bessel die Beobachtungen wieder selbst bis zum 81en Juni 1831, ein Zeitraum, der die Zonen 497-505 umfasst. Alle spätern Beobachtungen im Meridiane hat Busch gemacht, mit Ausnahme der Zonenbeohachtungen selbst und es besteht die fragliche Differenz in einer Correction, die den von Busch bestimmten Ubrständen hinzugefügt ist, um die zu erhalten, die Bessel selbst gefunden baben würde. Im Mittel aus alien gefundenen Unterschieden folgt für diese Correction +0'936, was sehr uahe mit der in der XVIIIten Abtheilung bei Gelegenheit der Anwesenheit von Argelander in Königsberg gefundenen persönlichen Gleichung von 0'924 zwischen Bessel und Busch übereinstimmt, so dass die Richtigkeit dieser Erkiärung kaum zu bezweifeln ist.

Ich nuss gestehen, dass mich die Anwendung einer solchen constnuten persönlichen Differenz überraacht hat, (man sche Königsb. Beobb. Abth. VIII pag. VIII), besonders da Bezael sebon im Besitze völlig evidenter Beweise für eine langsame Aenderung dieser Grössen war und der Zeitraum zwischen der Bestimmung obiger Differenz und den letzten Zonenbeobachtungen fast ein Jahr beträgt. Vergeblich hahe ich in deu Einieftungen zu den Königsberger Annalen auf diesen Punkt Bezügliches gesucht, ein Umstand, der durch die Absieht Bezael's vielleicht erklärt werden kann, über die Zonenbeobachtungen später ein besonderes Buch zu veröffentlichen, welches ihree Gebrauch so besueum und sierberföfentlichen welches ihree Gebrauch so besueum und sierberföfentlichen welches ihree Gebrauch so besueum und sierberföfentlichen welches ihree Gebrauch so besueum und sierberföfentlichen.

wie möglich machen sollte\*) und wahrscheinlich auch hierüber Außschluss gegeben hätte.

•

Die zu Anfang der Zonen 497—536 gegebenen Uhrstände entlatten siso die Correctioneu wegen der Aufstellung des Instrumentes nicht und es bleibt zu untersuchen, ob sie nicht doch noch in den Werthen der Reductionstafeln inbegriffen sind. Zu diesem Zwecke habe ich alle k der in Fringe kommenden Zonen von neuem mit den Constanten der Tabulae Regiom. berechnet. Unter den vierzig untersuchten Tafeln ist der Unterschied bei 13 Zonen im Mittel (B-V) +0°017 und es entfernen sich die einzelnen Werthe nur sehr wenig hiervon. Diese Differenz findet sich bei Zone 500-503, 526, 530—536 und ich vermag den Grund davon nlcht anzugeben; übrigens ist die Grösse seibst, gegenüber dem wahrscheinlichen Fehler der einzeleen Sternpositionen, als geringfügig anzusehen.

Etwas grössere Unterschiede ergaben folgende Zonen:

```
Zone 497 B-W 9h 0m -0'047
               9 30 -0.038
               10 0 -0.028
               10 30
                     -0.017
               11
                     -0,005
               11 30
                     +0.007
Zone 498 B-W
               9h 30m -0*042
               10 0
                     -0.031
               10 30 -0.018
               11 0 -0.007
               11 30 +0,006
```

Da keine der variabelu Grössen im Verlaufe der heiden Zonen das Zeichen ändert, so kann die Differenz durch die Fehlerhaftigkeit ein er derselhen nicht entsteben. Am wahrscheinlichsten dürfte die Annahme sein, dass der Uhrgang mit ungsekhrten Zeichen angebracht ist; die supponit stündliche Veränderung desselben beträgt wenigstens genau die Häffte der Variation des Unterschieders.

```
Zone 504 B-W 12h 30m -0'047
               13 0 +0.030
               13 30 +0,030
               14 0 10.028
              5h 30m +0'001
Zone 520 B-W
                6 0
                     +0.004
                6 30
                     -0.096
                7
                  0
                     +0.006
Zone 530 B-W
               2h 0" +0'020
                2 30
                     +0.019
                     -0.042
                3 30 +0,020
```

Bei den hier nicht erwähnten Zonen habe ich genau die von Busch gegebenen Zahlen erhalten, unter der Annahme

<sup>\*)</sup> Brief von Bessel un Olbers. 1833 Jan. 30.

der zu Anfang der Zonen gegebenen Zahlen. Be folgt also hieraus mit Gewissheit, dass die Fehler des Instrumentes nicht heritekkelhigt sind und dass nan an alle Zonen, die in der XVIII- Abtheilung der Königsherger Beohachtungen enthalten sind, constante Correctionen anzubringen hat, die thj jetzt geben werde. Wo in den Reductionstafeln oder in dem Gange und Stande der Uhr ausserdem sich noch Verseheu gezeigt haben, mügen die verbesserten k selbst hier ihren Platz finden.

#### Correctionen

der graden Aufsteigung von Sternen, die mittelst der Reductionstafeln in Abtheil. XVII der Königsberger Beobachtungen berechnet sind.

| Zone | 499 | 1831 April 1 | $D = +36^{\circ}$ | Corr. = -0°212 |
|------|-----|--------------|-------------------|----------------|
| 2000 | 501 | 11           | 32                | -0,179         |
|      | 502 | 12           | 20                | -0,092         |
|      | 503 | 22           | 26                | -0,134         |
|      | 505 | t832 Jan. 5  | 40                | +0,220         |
|      | 506 | Febr. 1      | 18                | +0,087         |
|      | 507 | ***          | 28                | +0,141         |
|      | 508 | 2            | 36                | +0,191         |
|      | 509 | _            | 40                | +0,220         |
|      | 510 | 3            | 42                | +0,236         |
|      | 511 | 4            | 44                | +0,253         |
|      | 512 | 9            | 40                | +0,220         |
|      | 513 |              | 30                | +0,153         |
|      | 514 | 11           | 44                | +0,253         |
|      | 515 | 12           | 38                | +0,205         |
|      | 516 | 13           | 42                | +0,236         |
|      | 517 | 14           | 32                | +0,165         |
|      | 518 | 16           | 34                | +0,178         |
|      | 519 | 17           | 40                | +0,220         |
|      | 521 | - 21         | 24                | +0,118         |
|      | 522 | 22           | 42                | +0,236         |
|      | 523 | 23           | 26                | +0,129         |
|      | 524 | 28           | 22                | +0,027         |
|      | 525 | 29           | 32                | +0,055         |
|      | 526 | April 1      | 28                | -0,053         |
|      | 527 | Nov. 8       | 38                | -0,462         |
|      | 528 | 21           | 40                | -0,496         |
|      | 529 | ` 27         | 42                | 0,533          |
|      | 531 | Dec. 24      | 44                | -0,418         |
|      | 532 | 31           | 30                | -0,238         |
|      | 534 | 1833 Jan. 7  | 32                | -0,261         |
|      | 585 | 17           | 28                | -0,199         |
|      | 536 | 21           | 30                | -0,219         |

Neue Werthe von & für die übrigen Zonen.

| Zone 4 | 97 | 1831 | März 26 | 8p 0 ₪ | 31'681 | +618 |
|--------|----|------|---------|--------|--------|------|
|        |    |      |         | 9 30   | 5t,063 | +7t4 |
|        |    |      |         | 10 0   | 30,349 | +800 |
|        |    |      |         | 10 30  | 29,549 |      |
|        |    |      |         | 11 0   | 28,681 | +868 |
|        |    |      |         | 11 30  | 27,758 | +922 |

| Zone 498 | 1831 März 27  | 9k30"<br>10 0<br>10 30<br>11 0<br>11 30                          | -31'623<br>31,019<br>30,341<br>29,598<br>28,808 | +604<br>+678<br>+743<br>+790 |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Zone 500 | 1831 April 8  | 9 <sup>h</sup> 30 <sup>m</sup><br>10 0<br>t0 30<br>11 0<br>11 30 |                                                 | +281<br>+327<br>+366<br>+401 |
| Zene 504 | 1831 Mai 17   | 12 <sup>h</sup> 30 <sup>m</sup><br>13 0<br>13 30<br>14 0         | -70'840<br>70,016<br>69,215<br>68,447           | +824<br>+801<br>+768         |
| Zone 520 | 1832 Febr. 19 | 5h 30°<br>6 0<br>6 30<br>7 0                                     | -87,242<br>87,469<br>87,597<br>87,626           | -227<br>-128<br>-211         |
| Zone 530 | 1832 Dec. 15  | 2 30<br>3 0<br>3 30                                              | +17,010<br>16,375<br>15,805<br>15,311           | 635<br>570<br>494            |
| Zone 583 | t833 Jan. 6   | 2 h 0"<br>2 30<br>3 0<br>3 30                                    | +8'852<br>7,906<br>7,043<br>6,282               | -946<br>-863<br>-761         |

.

Es dürste vielleicht nicht überflüssig sein, eine Bestätigung der so eben nachgewiesenen Correctionen auf unabhängige Weise durch Vergleichung der mit Hülfe der uncorrigirten Reductionstafeln berechneten Positionen mit andern Catalogen zu erhalten. Die bei weitem grössere Anzahl der zu diesem Zweck verglichenen Sterne habe ich den Catalogen von Groombridge und Johnson entnommen und zwar ans dem Grunde, weil ein Mittel aus ihren beiden auf 1825 reducirien Positionen Resultate giebt, die ungefähr für die Zeit der Bessel'schen Zonenbeobachtungen, was die Eigenbewegung anbetrifft, gelten. Ausserden habe ich noch Struve's Pos. med. in den Fällen benutzt, wo keln Zweisel über die Identität des Sternes möglich war und das mittlere Jahr der Beobachtung in die Nähe von 1832 fiel; einige wenige Sterne fanden sich in Argelander's Aboer Cataloge. Selbstverständlich sind alle diese Sternpositionen vermittelst des bekannten Verhaltens der Cataloge, aus denen sie entnommen wurden. zum Königsberger Fundamentaleataloge, auf Bessel reducirt. Ich bemerke noch, dass die mittleren, auf 1825,0 redneirten Örter der Zonensterne dem zweiten Theile der Weisse'schen Catalogistrung der Königsberger Zonen entnommen wurde, der seit einiger Zeit im Manuseripte auf der Nicolai-Haupt-Sternwarte sich befindet. Es ergaben sich so folgende Quantitäten, um welche die Coordinaten der Sterne nach Bessel, zu gross sind.

| Zone 497 | Gr. 1595 | 9 49 m Δα:      | =+0°62 | $\Delta \delta = +1^{\circ}3$ |
|----------|----------|-----------------|--------|-------------------------------|
|          | λUrsae   | 10 6            | +0,48  | +2,4                          |
|          | Gr. 1635 | 10 8            | +0,37  | -1,6                          |
|          | < 1636   | 10 8            | +0,54  | +0,9                          |
|          | Pos.1198 | 10 12           | +0,74  | -0,2                          |
|          | Comes    | 10 12           | +0,51  | -0,2                          |
|          | Gr. 1655 | 10 21           | +0,27  | -1,7                          |
|          | < 1656   | 10 22           | +0,36  | -0,1                          |
|          | Pos.1229 | 10 30           | +0,49  | -0,5                          |
|          | Gr. 1686 | 10 37           | +0,64  | -0,4                          |
|          | < 1690   | 10 39           | +0,24  | +1,2                          |
|          | e 1703   | 10 44           | +0,59  | 0,9                           |
|          | Pos.1254 | 10 45           | +0,75  | -1,1                          |
|          | Gr. 1723 | 10 50           | +0,37  | -0,5                          |
|          | c 1734   | 10 56           | +0,56  | +1,1                          |
|          | < 1742   | 11 0            | +0,25  | -0,5                          |
|          | e 1744   | 11 2            | +0,41  | +2,0                          |
|          | € 1745   | 11 2            | +0,28  | -1,4                          |
|          | = 1758   | 11 6            | +0,46  | +1,5                          |
|          |          |                 |        |                               |
|          | Mittel   | 10 33           | +0'470 | +0"13                         |
|          | m        | ittlerer Fehler | ±0,031 | $\pm 0,26$                    |
|          |          |                 |        |                               |

Nach obigen Daten beträgt für 10h33m die Correction:

|          | - T       |        |                         |                               |
|----------|-----------|--------|-------------------------|-------------------------------|
| Zone 498 | Gr. 1608  | 94 55" | $\Delta \alpha = -0'06$ | $\Delta \delta = +0^{\circ}6$ |
|          | = 1610    | 9 56   | +0,35                   | 0,0                           |
|          | Pos. 1183 | 10 3   | +0,78                   | +4,8                          |
|          | Gr. 1636  | 10 8   | +0,54                   | +1,2                          |
|          | ≥ 1652    | 10 20  | +0,58                   | -0,3                          |
|          | s 1653    | 10 21  | +0,25                   | +1,0                          |
|          | s 1689    | 10 38  | +0.90                   | +2,2                          |
|          | = 1725    | 10.51  | +0.40                   | +1,8                          |
|          | # 1732    | 10 54  | +0.39                   | 424 . 41,1                    |
|          | p 1733    | 10 55  | +0,87                   | +0,2                          |
|          | = 1772    | 10 13  | +0,21                   | +1,2                          |
|          | Mittel    | 10520= | ±0°474                  | - 1495                        |

mittlerer Fehler n±0,071 ±0,30
Für 10b29 beträgt die Corr. —0'504.

| Zone 510 | Gr. 630      | $\Delta \alpha = -0'12$ | $\Delta \delta = -1^{*2}$ |
|----------|--------------|-------------------------|---------------------------|
|          | = 647        | 0,33                    | -1,2                      |
|          | e 658        | 0,24                    | -2,4                      |
|          | = 680        | 0,36                    | +1,4                      |
|          | = 698        | 0,62                    | -4,2                      |
|          | <i>=</i> 708 | -0,18                   | +1,4                      |
|          | = 728        | -0,12                   | +0,4                      |
|          | s 729        | -0,23                   | -0,1                      |
|          | = 804        | 0,44                    | +0,8                      |
|          | s 839        | -0,52                   | +3,1                      |
|          | s 840        | -0,52                   | -0,6                      |
|          | s 844        | +0,12                   | +0,2                      |
|          | s 857        | -0,24                   | +2,4                      |
|          | s 867        | +0,15                   | +2,9                      |
|          | 1            | Hittel 0'261            | +0"22                     |

mittlerer Fehler ±0,053 ±0,47 Die constante Corr. ist: +0°236.

| Zone 512 | Gr. 532  | $\Delta \alpha = -0.40$ | $\Delta q = -3 \cdot 0$ |   |
|----------|----------|-------------------------|-------------------------|---|
|          | = 560    | -0,23                   | -3,4                    |   |
|          | s 583    | +0,04                   | -0,8                    |   |
|          | Pos.298  | -0,11                   | -1,4                    |   |
|          | 3 Persei | 0,25                    | +0,1                    |   |
|          | Gr. 620  | -0,21                   | 0,9                     |   |
|          | Pos.322  | -0,24                   | +0,1                    |   |
|          | Gr. 654  | -0,14                   | +1,6                    |   |
|          | s 695    | -0,11                   | +0,6                    |   |
|          | = 765    | +0,06                   | +2,1                    |   |
|          | Comes    | -0,20                   | +3,4                    |   |
|          | Gr. 798  | 0,10                    | -0,2                    |   |
|          | Mit      | iel -0°157              | -0"07                   | _ |
|          |          |                         |                         |   |

mittlerer Fehler ±0,031 ±0,46
Die coustante Corr. ist +0\*219.

| Zone 528 | Gr. 308  | $\Delta \alpha = +0^{\circ}34$ | $\Delta \delta = + 6^{\circ}1$ |
|----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
|          | Pos. 132 | +0.74                          | + 8,9                          |
|          | = 141    | +1,00                          | +11,3                          |
|          | Gr. 414  | +0,59                          | + 5,6                          |
|          | ≠ 529    | +0,79                          | +10,0                          |
|          | Pos. 261 | +0,77                          | + 6,5                          |
|          | Gr. 1583 | +0.81                          | + 7,2                          |
|          | = 592    | +0.45                          | + 6,9                          |
|          | B Persei | +0.60                          | + 8,7                          |
|          | Pos.309  | +0.67                          | + 5,9                          |
|          | Gr. 620  | +0,63                          | + 7,2                          |
|          | Pos.322  | +0,43                          | + 9,0                          |
|          | Mi       | Itel +0'652                    |                                |
|          |          |                                |                                |

Mittlerer Fehler ±0,046 ± 0,50 Die constante Correction beträgt -0,496.

| Zone 529 | Argel. 44    | $\Delta \alpha = +0.80$ | $\Delta \delta = +4^{\circ}7$ |
|----------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
|          | Gr. 412      | +0,82                   | +0.1                          |
|          | = 418        | +0,60                   | +6,9                          |
|          | y Andr.      | +0,74                   | +3,6                          |
|          | Comes        | +0,59                   | +4.5                          |
|          | Gr. 492      | +0,15                   | +6.6                          |
|          | £ 534        | +0,85                   | +5.0                          |
|          | s 542        | +0,97                   | +4.5                          |
|          | s 560        | +0.78                   | +2,1                          |
|          | = 571        | +0,72                   | +4.5                          |
|          | s 588        | +0,77                   | +4,3                          |
|          | = 593        | +0,90                   | +4.0                          |
|          | = 630        | +0,91                   | -0,7                          |
|          | M            | ittel +0'738            | +3"84                         |
|          | mittlerer Fe | hler ±0,043             | 土0,51                         |

Die constante Corr. beträgt -0,533.

Mau sieht, dass die Fehler in Rectascension durch Anbringung der jedesmallgen Verbesserung, nach der oben gegebenen Zusammenstellung, fast völlig verschwinden. Nur bel den Zonen 258 und 529 scheint eine constante Differen zurückzubleiben, da der Unterschied der Zahlen etwa das Vierfache des wahrscheinlichen Fehler der einen beträgt. Man muss aber in der That vermuthen, dass in den Zonen, welche Ende 1832 und Anfang 1833 beobehtet sind, noch kleine constante Fehler bei Benutzung der verbesserten Reductionstafeln zurückbleiben, weil die persönliche Gleichang zwischen Bessel und Busch, oder vielmehr die Veränderlichkeit dieser Grösse, nicht eliminirt ist. Die Beobb. zu ihrer Festsetzung wurden im März 1832 gemacht und die der Zeit nach nahe gelegenen Zonen 508 u. 512 werden völlig richtig durch ihre Anwendung reducirt: dagegen darf man den Grund des Unterschiedes von andern Bestimmungen bel den etwa 4 Jahre später beobachteten Zonen 528 u. 529 füglich in einer Variation der persönlichen Gleichung auchen.

Obgleich im Vorstehenden nur von den Rectascensionen der Bessel'schen Zonen die Rede gewesen lat, so hielt ich es für nicht unangebracht, die Vergleichung der für Rectascension benutzten Sterne anch für Declination auszuführen. Vier Zonen zeigen sich nach Ausweis der obigen Zahlen als völlig übereinstimmend mit den übrigen Catalogen, ein Respltat, was insofern von Interesse ist, als dadurch eine Verification der nach den Pos, med, und Dr. Förster's Aufsatze A.N. 1026 angenommenen Relationen zwischen Groombridge, Johnson, Struve und Bessel gewonnen wird. Die Abweichung der Zonen 528 und 529 wird verringert, wenn man die d der Reductionstafeln so annimmt, wie sie mir eine neue Rechnung gegeben hat, nämlich:

Es bleibt dann: Zone 528 Diff. = +1"04 ±0"50 Zone 529 s s -1"44 +0"51

Grössen, deren zweite viellelcht reel ist, die zu verringern mir jedoch nicht gelungen lst; es verdient aber bemerkt zu werden, dass der Nullpunkt dieser Zone am Schluss um 2°55 verschieden von dem am Anfange bestimmten, gefühden wurde, ein Unterschied, der nach Bessel's Vorschrift der Zeit proportional an die Declinationen anzubringen ist. Die Differenz der hier gegebenen d und der in den Reductionstafeln befindlichen, beträet nahe das Donnelte des constanten Gliedes der Aberration.

Die Zusammenstellung der mittleren Fehler einer Differenz zwischen den verglichenen Sternen in gerader Aufst. und Abweichung hat einiges Interesse. Es findet sich:

| - 2 | one 4  | 97 s   | α ±0°136  | εδ ±1"09 |
|-----|--------|--------|-----------|----------|
|     | 4      | 98     | 0,225     | 0,89     |
|     | 5      | 08     | 0,189     | 1,68     |
|     | 5      | 12     | 0,106     | 1,53     |
|     | 5      | 28     | 0,158     | 1,65     |
|     | 5      | 29     | 0,148     | 1,77     |
|     |        | Mittel | ±0°160    | ±1"45    |
| em  | mittl. | Fehle  | t ±0.0165 | 0"15     |

mit dem mittl. Fehler ±0,0165

Im Catalogus Regiomontanus Intr. pag. III findet Weisse

Es sind also hiernach die Bessel'schen Beobachtungen in den nördlicheren Zonen mindestens eben so genau, wie die in der Nähe des Aequators gemachten und es zeigt sich dass die constanten Fehler in den melsten Fällen ein hedeutendes Verhältniss zu den zufälligen Fehlern einer Sternbeobachtung haben; man kann in der That befürchten, dass durch diese Fehler auf die Theorien einzelner Planeten und Cometen ein wesentlich ungünstiger Einfluss ausgeübt ist. Im Verlaufe dieser Untersuchung hat sich mir aber die Überzeugung aufgedrängt, dass elne sorgfältige Revision aller Reductionstafeln für die Bessel'schen Zonen eine nothwendige Sache lst, ehe man dle Consequenzen aus dem reichen Schatze jener Beobachtungen ziehen darf, die eine nicht sehr ferne Zuknoft daraus abzulelten im Stande sein wird.

Pulkowa lm Nov. 1858.

A. Winnecke.

# Planeten-Beobachtungen am Bonner Heliometer, von Herrn Dr. Winnecke.

Die Rectascension des Planeten weicht von einer Beobachtung des Herrn Dr. Hock für denselben Tag nicht unbeträchtlich ab; ich kann jedoch keinen plausibeln Ablesungssebler finden, der die Uebereinstimmung hervorbringen könnte.

| 1857          | m. Z. Bonn           | Planet *                       | - α                                 | l. f. p. 8                     | l. f. p.       | Vglat.            |
|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| Sept. 16      | 10h 10"20'           | +0"24'33 - 2' 29"8             | 0 <sup>h</sup> 2 <sup>m</sup> 33'48 | 8,359n -0° 45′ 2°              | 7"8 9,893      | K a               |
| 16            | 11 3 59              | +0 33,74 - 2 50,5              | 0 2 31,02                           | 8,139× 0 45 31                 |                | K b               |
| 17            | 9 52 49              | -0 14,68 - 5 58,2              | 0 1 42,60                           | 8,389n 0 48 40                 |                | H b               |
| 23            | 13 35 48             | +3 33,05 + 0 14,6              | 23 56 28,11                         | 8,293 1 8 4                    |                | K c               |
| 27            | 13 43 42             | +1 12,26 + 0 58,2              | 23 53 5,91                          | 8,377 1 21 19                  |                | K d               |
| 29            | 12 36 2              | +1 35,13 - 0 58,7              | 23 51 30,38                         | 8,144 1 27 10                  |                | K e               |
| Oct. 11       | 10 38 29             | +2 37,15 +20 24,7              | 23 42 43,29                         | 7,520 1 57 24                  |                | K f               |
| 13            | 9 55 32              | +2 11,04 +17 27,7              | 23 41 29,15                         | 7,480n 2 1 8                   |                | K 9               |
| 14            | 12 13 10             | +0 46,79 +14 57,0              | 23 40 52,94                         | 7,116 2 2 51                   |                | K g<br>H f<br>H f |
| 15            | 12 6 49              | +0 12,50 +13 21,8              | 23 40 18,65                         | 7,043 2 4 2                    |                | H f               |
| 17            | 12 19 1              | -0.53,01 + 10.32,3             | 23 39 13,14                         | 7,699 2 7 10                   |                | H f               |
| 18            | 9 11 27              | -1 21,33 + 9 24,0              | 23 38 44,78                         | 7,855n 2 8 2                   |                | K g               |
| 19<br>Nov. 10 | 8 14 14<br>7 23 20   | -1 1,41 + 9 8,0                | 23 38 16,70<br>23 33 43,95          | 8,213n 2 9 20<br>7,968n 1 59 4 |                | K g<br>K f<br>K h |
|               |                      | +0 30,14 + 9 6.0               | 20 00 40,90                         | 7,900M 1 39 4                  | 3,7 9,901      | n n               |
| Nov. 10       | Planet sehr          |                                | der Vergleichste                    | me für 1857,0:                 |                |                   |
|               | a Oh                 | 2" 5'66 A0" 43' 20"            | A : 0                               | 23h 49"51'67 A, -1"            | 26' 40"7 A,    |                   |
|               |                      | 1 53,79 42 -0 43 4,            |                                     | 23 40 2,58 4 -2                |                |                   |
|               |                      | 2 51,52 42 -1 9 22,            |                                     |                                |                |                   |
|               |                      | 1 50,08 P2 -1 22 40,           |                                     |                                |                |                   |
|               | - 20 0               | 1 30,00 2 1 22 407             | _                                   | 20 00 10,1212                  | 3 10,772       |                   |
|               |                      |                                | Doris 48.                           |                                |                |                   |
| Sept. 27      | 12h 52m28'           | +2"27'20 + 2'46"9              | 22°22"54'70                         | 8,474 —6°34′55                 | 5"0 9,915      | K a               |
| Oct. 14       | 8 52 8               | -4 14,90 + 0 39,0              | 22 17 44,40                         |                                | 1,2 9,930      | K b               |
| 15            | 8 47 23              | +1 31,17 + 5 32,0              | 22 17 36,47                         | 7,114 7 49 8                   |                | K c               |
| 17            | 8 57 2               | +1 19,93 - 0 24,7              | 22 17 25,21                         | 7,427 7 55 4                   |                | K c               |
| 18            | 8 47 7               | +1 16,90 -3 6,0                | 22 17 22,17                         | 7,542 -7 57 46                 | 5,4 9,931      | K c               |
| Oet. 18       | schlechte Bed        |                                | In West taken                       |                                |                |                   |
|               |                      |                                | der Vergleichster                   | ne iur 1857,0:                 |                |                   |
|               |                      | a 22 20 23 46 P2 -             |                                     |                                |                |                   |
|               |                      | b 22 21 55,81 A <sub>1</sub> - |                                     |                                |                |                   |
|               |                      | c 22 26 1,90 -                 | 7 54 56,1 пас                       | h Henderson, Taylor ut         | d Gillis.      |                   |
|               |                      |                                | Pales 49.                           |                                |                |                   |
| Sept. 29      | 13b 32m 19'          | +1" 3'29 + 0' 57"4             | 22h 24m 7'50                        | 8,545 -5°31'44                 | "0 ∙9,906      | K a               |
| Oct. 13       | 9 16 20              | -1 18,43 - 8 33,1              | 22 20 10,27                         | 7,656 6 1 12                   |                | K b               |
| 14            | 9 36 24              | +1 22,275 - 8 29,5             | 22 20 5,13                          | 7,959 6 2 23                   |                | K c               |
| 15            | 9 28 7               | +1 18,60 9 28,1                | 22 20 1,45                          | 7,922 6 3 22                   | 2,1 9,922      | K c               |
| 17            | 9 19 41              | +1 15,87 -11 11,4              | 22 19 58,71                         | 7,913 —6 5                     | ,8 9,922       | K c               |
|               |                      | Mittlere Oerter                | der Vergleichstei                   | ne für 1857,0:                 |                |                   |
|               | a                    | 22h 23m 0*72 A1 -5°3           | 2' 58"5 A,                          |                                |                |                   |
|               | b                    |                                |                                     |                                |                |                   |
|               | c                    | 22 18 39,485 5                 |                                     | 1848 von Wichmann la           | Königsb. beob. |                   |
|               |                      |                                |                                     |                                | Ü              |                   |
| 0.0.00        | ob collect           |                                | Virginia 🚳.                         |                                |                |                   |
| Octb. 20      | 8h 42m28'<br>9 48 53 | -4"25'26 + 0' 35"7             | 0h47"41'73                          | 8,379n +2°19′4′                |                | K a               |
| 20<br>22      | 9 48 58              | -4 26,62 + 0 20,3<br>+2 47,98  | 0 47 40,37                          | * 8,114n 2 19 3:               | 2,3 9,875.     | Ka                |
| 23            | 11 34 51             | +2 47,98<br>+2 20,51 + 5 38,9  | 0 46 35,08<br>0 46 7,61             | 8,337<br>8,024 2 4 (           | 5,0 9,875      | K b               |
| 25            | 11 3 14              | +1 27,87 - 3 19,0              | 0 45 14,97                          | 7,808 1 55                     |                | H b               |
| Nov. 6        | 7 17 25              | +1 0,165 -1 22,7               | 0 42 9,83                           | 8,387n 1 20 23                 |                | K c               |
| , 10          | 6 49 58              | -0 9,04 +1 32,4                | 0 42 2,88                           | 8,416n 1 16 19                 |                | K d               |
| 11            | 6 56 49              | -0 6,17 $+1$ 9,0               | 0 42 5,75                           | 9,389n 1 15 51                 |                | K d               |
|               |                      |                                | ,                                   |                                | -,             |                   |

#### Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1857,0:

| a | 0h 52m 3'31 A1 | +2° 18' 39"7 A1 | C | 0h41** | 6'01 A2 | +1°21′ | 1"2 A2  |
|---|----------------|-----------------|---|--------|---------|--------|---------|
| b | 0 43 43,44 R   | +1 58 2,2 R     | d | 0 42   | 8,28 A1 | +1 14  | 22,4 A1 |
|   |                | C - 1 -         |   |        |         |        |         |

|          |            |                  | Carypso 65.   |          |              |          |   |        |
|----------|------------|------------------|---------------|----------|--------------|----------|---|--------|
| 1858     | m. Z. Bonn | Planet *         | α             | l. f. p. | ð            | 1. f. p. |   | Vglst. |
|          | -          |                  | $\overline{}$ |          |              |          |   | _      |
| April 13 | 12h17" 2'  | -0"29'07 +5'44"0 | 11h58m 7'77   | 8,279    | +6° 14' 26"6 | 9,850    | K | а      |
| 14       | 11 21 19   | -1 2,145 +9 19,0 | 1t 57 34,70   | 8,002    | +6 18 t 16   | 9,846    | K | а      |

Mittlerer Ort des Vergleichsterns a für 1858,0; 11h 58"34'65 +6°8' 56"1.

Der Sternort zur Calypso ist unsicher, da Bessel u. Lalande in ger Aufst. 9" differiren; ich habe Bessel's Positionen angenommen. Auch die relativen Coordinaten des Plancten sind wegen der grossen Schwäche des Objectes weniger genau-

angenommen. Auch die reistiven Coordinaten des Flancten sind wegen der grossen Schwache des Unjectes weniger genau-Die den Vergleichsternpositionen nachgesetzten Buchstaben A und P beziehen sich auf neue Meridianbestimmungen dieser Sterne an den Meridiankreisen zu Bonn und Pulkowa. Im Uebrigen gelten auch für diese Beobachtungen die Bemerkungen, die bei frühreren Publicationen ausgeführt sind.

A. Winnecke.

# Beobachtungen des *Donati*'schen Cometen an dem Heliometer der Bonner Sternwarte. Von Herrn Dr. Krüger.

| 1858    | m. Z. Bonu | <i>₩</i> -*         | & app.        | & dapp.       | Einstellungen |
|---------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sept. 1 | 8h 0"22'4  | + 6' 55"9 - 1' 19"4 | 159° 49' 55"6 | +34° 16′ 56″0 | 4 mit a       |
| 9       | 7 48 37,9  | + 9 16,5 + 3 0,0    | 165 4 2,9     | +35 39 27,0   | 4 = 6         |
| 10      | 15 24 23,4 | + 3 13,2 + 4 53,9   | 166 7 49,5    | +35 51 26,6   | 4 = C         |
| 12      | 15 1 33,1  | + 6 7,3 - 8 27,5    | 127 52 46,6   | +36 7 16,2    | 4 s d         |
| 16      | 15 38 58,4 | +10 5,9 +15 25,8    | 172 5 20,8    | +36 26 41,5   | 4 = 0         |
| 21      | 7 29 39,9  | -24 41,3 -22 58,4   | 178 26 32,8   | +36 7 53,2    | 4 = 1         |
| 22      | 7 23 40,3  | +12 47,5 - t3 23,0  | 180 3 47,1    | +35 54 17,8   | 4 = 9         |
| 26      | 7 40 14,5  | +13 20,3 +15 1,1    | 187 45 4,1    | +34 3 24,3    | 4 = h         |
| 27      | 7 1 18,4   | -853,1 -217,2       | 189 55 9,9    | +33 18 27+5   | 4 = i         |
| 28      | 7 1 4,8    | + 2 3,8 -24 24,8    | 192 16 23,7   | +32 22 44,3   | 4 = k         |
| Oct. 3  | 7 8 46,1   | -10 57,2 +14 39,7   | 205 54 23,7   | +24 35 23,9   | 4 = 1         |
| 5       | 6 56 27,7  | -18 54,1 -1t 35,9   | 211 59 12,7   | +19 43 38,5   | 4 = 111       |
| 8       | 6 9 45,3   | +14 11,3 +20 59,6   | 221 17 18,7   | +10 39 26,4   | 8 = n         |
| 16      | 5 56 41,6  | + 7 43,3 +32 6,9    | 243 49 26,6   | -16 8 52,4    | 8 = 0         |

|    | Mit | tler | e Oert | er der | Ver | gleich | sterne für 1858,0:   |     |
|----|-----|------|--------|--------|-----|--------|----------------------|-----|
| а  | 159 | 42   | 36,3   | +34    | 18  | 21,0   | B. Z. 357            |     |
| b  | 164 | 54   | 22,2   | +35    | 36  | 34,5   | = 491, 499           |     |
| c  | 166 | 4    | 12,3   | +35    | 46  | 40,5   | = 358, 359, 491, 49  | 9   |
| d  | 167 | 46   | 14,3   | +36    | 15  | 52, t  | Piazzi, B.Z. 358, 35 | 9   |
| 6  | 171 | 54   | 46,4   | +36    | 11  | 25,0   | B.Z.358 [Tay         | lor |
| f  | 178 | 50   | 51,5   | +36    | 3 t | 1,8    | = 358, 359           |     |
| g  | 179 | 50   | 36,9   | +36    | 7   | 51,3   | = 359                |     |
| h  | 187 | 31   | 22,2   | +33    | 48  | 34,1   | s 409                |     |
| i  | 190 | 3    | 38,9   | +33    | 20  | 46,2   | = 409                |     |
| k  | 192 | t3   | 58,9   | +32    | 46  | 20,0   | = 408, 409, Rümk     | er  |
| l  | 206 | 5    | 0,4    | +24    | 20  | 54,8   | = 412                |     |
| m  | 212 | 17   | 46,6   | +19    | 55  | 26,0   | Aboer Catalog        |     |
| 12 | 221 | 2    | 44,8   | +10    | 18  | 36,7   | B.Z. 162             |     |

o 243 41 13,1 -16 40 47,3 A.Z. 205. 82, 297. 84

#### Bemerkungen.

Bei den meisten Besbachtungen wurde, nach vorheigegaugener Abblendung der Hälfte, die den Kometen abbildete, der Stern in den Kometen eingestellt, also Distanz und Positionswinkel gleichzeitig gemessen. In den Fällen, wo der Stern zu schwach war, wurde abwechselnd Distanz und Positionswinkel beobachtet und jedes Paar solcher Einstellungen mit der aus ganzen Reihen sich ergebenden Änderung der beobachteten Grössen auf ein Moment reducirt. Was die Vergleichsterne betrifft, so bemerke ich noch, dass dieselben, so bald wie möglich, hier neu bestimmt werden sollen, und dass somit obige Beobachtungen noch demgemäss Verbesserungen erhalten werden. Auf den Fehler der Reductionstafel der Zone 491 hab tercils Prof. Oudemans in 36 885 der Astr. Nachr. aufmerksam gemacht.

Dr. A. Krüger.

## Literarische Anzeige.

Schubert, F. T. Exposé des travaux astronomiques et géodésiques exécutés en Russie dans un but géographique jusqu'à l'année 1855. St. Pétersbourg 1858.

Der vorliegende Band enthält eine vollständige Übersicht der umfangreichen Arbeiten, welche besonders im Laufe der letzten Jahrzehnte zur Triangulation des Russischen Reichs unternommen sind. Eine historische Einleitung, die der Verfasser im ersten Capitel gieht, führt der Reihe nach die Untersuchungen u. Expeditionen vor, die seit nahe t50 Jahren von der Akademie und vom Generalstalte untercommen wurden. Die Resultate dieser Untersuchungen theilt der Verfasser in 3 Abtheilungen. In der ersten giebt er die Hamptunkte, deren Coordinaten durch astronomische Beobachtungen mit hiureichender Genanigkeit bestimmt sind; die zweite Abtheilung enthält die Punkte der grossen geodätischen Operationen, die von Schubert, Tenner, Struve u. A. besnnders in den westlichen Theilen von Russland ausgeführt sind, die dritte endlich enthält die Resultate derienigen Arheiten. die bei gelegentlichen Expeditionen oder doeh mit geringeren Hülfsmitteln und geringerer Genauigkeit, namentlich in den östlichen Theilen des Reichs, unternommen wurden. Hieran schliesst sich die Zusammenstellung der Coordinaten von nahe 15000 Punkten, die durch astronomische und gendätische Arbeiten in Russland bestimmt sind.

Ein besonderer Supplementband giebt in russischer Sprache die Namen der Punkte, die in der eben angeführten Zusammenstellung entbalten sind.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London for the year 1857. Vol. 147. Part. III. London, 1858.

Der Band enthält folgende mathem. Abhandlungen.

XXX. Account of the construction of the new national standard of length and of its principal copies by G. B. Airy.

XXXI. Memoir on the resultant of a system of two equations. By A. Cayley.

XXXII. On the symmetric functions of the roots of certain systems of two equations. By A. Cayley.

XXXIII. A memoir on the conditions for the existence of given systems of equalities among the roots of an equation. By A. Cayley.

XXXIV. Tables of the Sturmian function for equations of the second, thirth, fourth and fifth degrees. By A. Cayley.

XXXVI. On the comparison of transcendents with certain

applications to the theory of definite integrals. By George Boole.

Proceedings of the Royal Society. Vol. XI. 30, 31

Astronomische Beobachtungen auf der Königlichen
Universitäts-Sternwarte zu Königsberg, Drei und
dreissigste Abtheilung. Königsberg 1858.

Die Ilerren Professor Luther und Dr. Wichmann, welche geneinschaftlich der Künigsherger Sterawarte vorstehen, hahen in kurzer Frist die Annalen dieser Sterawarte une Reihe von Bänden vermehrt, durch deren Ileransgabe eine grosse Auzahl rückständiger Beobachtungen nicht nur durch den Druck vervielfälligt ist, sondern gleichzeitig zu Resultaten verarbeitet den Astronomen vorgelegt wird.

Der gegenwärtige Band enthält die Beobachtungsreihen an zwei Hamptinstnmenten und drei grössere Abhandlungen. Die Beohachtungen am Reicheubarh schen Meridian-Kreise, von Luther und Kaugser angestellt, erstrecken sich von Ausgast 1856 his zum Schluss von 1837. Die Gegenstände der Beobachtung waren die Sonne, die ältern und eine erhebliche Auzahl der neuern Planeten, anssertnem aber Sterne in der Nähe der Eeliptic. Die letztern werden zu dem Ende beobachtet, um einen von Bezard im Jahre 1820 begonnenen Catalog von Zodiakalsternen zum Schluss zu führen. Dem Tagebuche der Beobachtungen sind die reduelrten Positionen hinzuerütet.

Dio zweite Beobachtungsreihe enthält die Beobachtungen von Cometen und kleinen Planen am Heliometer, von Herrn Prof. Lather. Ihr folgt eine Abhandlung von Luther über die letzten Bessel'sehen Beohachtungen zur Bestimmung der Deelinationen der Fundamentalsterne: Deelinationen setenlarum fundamentalismi er ultimis ill. Bessel observationibus derivatae, auctore Eduardo Luther. Diese Abhandlung enthält im Wesenflichen die vom Verf. in den Astr. Nachr. gegebenen Resultate.

Dieser Unterauchung schliesaen sich zwei Abhandlungen des Hern Dr. Wichmann an. Die erste behandelt die Beobachtungen zur Bestimmung der Längendifferenz zwischen Königsberg und Berlin, als deren Resultat der Herr Verf. die Längendifferenz zwischen den Centrum der Berliner Sternwarte und den Reichenbuch'schen Merid.-Kr. in Königsberg zu 28°24'07 augleitt.

Die folgende und letzte Abhandlung gieht die Reduction der in den Jahren 1841 und 1842 von Schlüter mit dem Heliometer angestellten Beoluschtungen zur Ermittelung der physischen Libration des Mondes.

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. Nº 1169.

Beobachtungen auf der Sternwarte zu Kremsmünster, von dem Director, Herrn Prof. Reslhuber.

Die nachstehenden Beobachtungen des Cometen V. 1858 sind vom 4. Septh. angefangen bis zum 15. Octhr. mit dem Fadenmikrometer, alle übrigen mit dem Sidmmyfer schen Punktmikrometer des Refractors ausgeführt. Alle Beobachtungen sind von dem Einflusse der Refraction befreit.

Comet V. (Donati) vom Jahre 1858.

| 1858    | m. Z. Kremam. | Δz 6            | - * Ad     | app. AR     | app. Decl.    | Beobb. |
|---------|---------------|-----------------|------------|-------------|---------------|--------|
| Aug. 5  | 8h 58m 8'0    | -0°40'64        | + 0' 21"71 | 9h 58m19'93 | +30° 12′ 38"2 | 8      |
| 10      | 8 53 51.5     | +0 25.91        | - 0 30,57  | 10 4 3,86   | 30 50 20,3    | 7      |
| 11      | 8 56 35,8     | +1 38,79        | + 7 19,87  | 10 5 16,66  | 30 58 10,7    | 6      |
| 12      | 8 56 6,8      | -10 28,63       | + 0 33,82  | 10 6 30,47  | 31 6 15,0     | 5      |
| 14      | 8 58 40,9     | -3 41,80        | + 0 16,99  | 10 9 4,97   | 31 22 46,4    | 6      |
| 17      | 8 49 52,0     | +3 40,91        | +12 53,52  | 10 13 8,99  | 31 48 29,2    | 3      |
| 21      | 8 42 40,6     | -8 24,59        | - 5 17,44  | 10 19 4,31  | 32 25 19,8    | 3      |
| 30      | 7 58 11,9     | -0 11,02        | -10 40,73  | 10 35 2,10  | 33 55 35,2    | 20     |
| 31      | 8 26 34,0     | +1 56,82        | 0 0,00     | 10 37 9,94  | 34 6 15,9     | 5      |
| Sept. 1 | 8 12 58,5     | +0 26,08        | - 1 25,15  | 10 39 18,10 | 34 16 49,2    | 7      |
| . 2     | 7 57 35,8     | +2 39,70        | + 9 3,48   | 10 41 31,72 | 34 27 18,8    | 8      |
| 4       | 7 24 55,7     | -0 50,98        | + 1 4,02   | 10 46 14,78 | 34 48 22,2    | 8      |
|         | 7 44 10,6     | -0 48,73        | + 1 10,30  | 10 46 17,03 | 34 48 28,5    | 5      |
| 10      | 7 6 56,7      | -1 0,02         | + 1 41,75  | 11 3 18,06  | 35 48 9,5     | 4      |
|         | 7 51 0,7      | -053,93         | + 1 57,30  | 11 3 24,15  | 35 48 25,1    | 10     |
| 11      | 7 31 47,0     | +4 17,69        | 9 7,70     | 11 6 43,97  | 35 56 55,7    | 7      |
| 12      | 7 3 12,8      | -0 53,65        | -11 1,98   | 11 10 12,66 | 36 4 39,6     | 7      |
| 13      | 7 26 23,0     | +2 54,94        | - 3 50,77  | 11 14 1,26  | 36 11 50,6    | 10     |
| 14      | 7 20 44,5     | +6 52,58        | + 2 7,61 . | 11 17 58,81 | 36 17 48,8    | 6      |
| 16      | 7 33 18,1     | -4 27,27        | + 3 7,62   | 11 26 41,00 | 36 25 56,1    | 7      |
| 17      | 7 7 34,8      | -6 49,45        | -13 12,90  | 11 31 20,37 | 36 27 27,0    | 6      |
| 19      | 7 19 33,6     | +3 37,41        | -16 52,64  | 11 41 47,25 | 36 23 46,8    | 10     |
| 20      | 7 9 37,6      | -1 22,13        | +16 53,80  | 11 47 27,94 | 36 17 45,2    | 12     |
| 22      | 7 40 57,2     | +0 48,52        | -13 13:21  | 12 0 12,51  | 35 54 26,5    | 12     |
| 23      | 7 10 53,8     | <b>—</b> 7 5,90 | + 8 5,25   | 12 7 0,54   | 35 36 28,8    | 5      |
| 25      | 7 3 18,7      | -123,30         | +10 49,28  | 12 22 14,31 | 34 42 47,5    | 10     |
| 27      | 6 36 7,7      | -0 56,06        | 0 12,87    | 12 39 19,96 | 33 20 21,3    | 12     |
| 28      | 7 1 4,8       | -4 45,86        | - 8 41,43  | 12 48 54,29 | 32 23 54,7    | 8      |
| 29      | 7 2 20,5      | +5 20,42        | -15 26:40  | 12 58 50,48 | 31 17 33,1    | 8      |
| 30      | 6 58 43,0     | +1 20,49        | -10 0,13   | 13 9 15,57  | 29 59 10,7    | 9      |
| Octb. 1 | 7 13 7,7      | -2 52,75        | + 1 44,25  | 13 20 17,18 | 28 26 11,5    | 6      |
| 2       | 7 13 17,6     | -1 44,51        | + 0 53,08  | 13 31 39,69 | 26 39 32,9    | 4      |
| 3       | 7 16 55,2     | 3 20,80         | -14 24,91  | 13 43 27,42 | 24 37 7,8     | 7      |
| 4       | 7 5 41,1      | +3 25,94        | 3 14,49    | 13 55 27,00 | 22 20 6,7     | 11     |
| 6       | 7 47 46,1     | -0 53,95        | + 4 58,83  | 14 20 37,48 | 16 50 48,8    | 4      |
| 7       | 6 37 28,7     | -120,66         | -13 8,78   | 14 32 35,82 | 13 55 25,3    | 11     |
|         | 7 4 56,1      | -1 6,26         | 16 46,38   | 14 32 50,22 | 13 51 47,7    | 5      |
| 8       | 6 20 18,1     | +224,76         | + 3 40,51  | 14 44 59,91 | 10 41 57,3    | 8      |
| 10      | 6 53 47,1     | -242,30         | -10 4,61   | 15 9 54,85  | 3 40 48,2     | 6      |
| 11      | 6 31 3,6      | +0 54,15        | - 12 6,10  | 15 21 39,63 | + 0 11 14,7   | 10     |
| 14      | 7 3 5,9       | -11 3,90        | 5 50,53    | 15 55 26,92 | -10 9 2,6     | 3      |
| 15      | 6 38 32,8     | 4 31,61         | - 8 16,11  | 16 5 34,19  | -13 13 50,0   | 7      |
|         |               |                 |            |             |               | 17     |

#### Scheinbare Orte der Vergleichsterne.

|              |                |        |                |     |     | ×     |     | ð   |        |
|--------------|----------------|--------|----------------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|
| Aug. 5       | * 8 Gr.        | B.Z.   | 406            | 94  | 59* | 0*57  | 30° | 12′ | 16"48  |
| 10,11        | *8.9 =         |        | 406            | 10  | 3   | 37,87 | 30  | 50. | 50,84  |
| 12           | * 8 =          | =      | 501            | 10  | 16  | 59,10 | 31  | 5   | 4t,13  |
| 14           | * 8 =          |        |                | 10  | 12  | 46,77 | 31  | 22  | 29,36  |
| 17           | * 8 =          | 5      | 501            | 10  | 9   | 28,08 | 31  | 35  | 35,66  |
| 21           | *7.8 =         | #      | 501            | 10  | 27  | 28,90 | 32  | 30  | 37,26  |
| 30,31        | * 8 =          | =      | 495            | 10  | 35  | 13,12 | 34  | 6   | 15,91  |
| Sept. 1, 2   | * 8 =          | =      | 357            | 10  | 38  | 52,02 | 34  | 18  | 14,33  |
| 4            | 47Leoni        | s 7 G  | B.A.C.         | 10  | 47  | 5,76  | 34  | 47  | 18,18  |
| 10           | * 8 Gr.        |        | 359}           | 11  | 4   | 18,08 | 35  | 46  | 27,76  |
| 11           | *8.9 =         |        | 358 }<br>359 } | 11  | 2   | 26,28 | 36  | 6   | 3,42   |
| 12, 13<br>14 | * 7 =          |        | 358 )<br>359   | i i | 1 t | 6,31  | 36  | 15  | 41,58  |
| 16           | * 9 =          |        | 359            | 11  | 31  | 8,27  | 36  | 22  | 48,43  |
| 17, 19       | *7.8 =         | 5      | 359            | 11  | 38  | 9,82  | 36  | 40  | 39,92  |
| 20           | *7.8 <i>=</i>  |        | 358 }<br>359 } | 11  | 48  | 59,25 | 36  | 14  | 3,21   |
|              | *7.8 =         | =      | 358            | 11  | 48  | 40,89 | 36  | 7   | 39,65  |
| 22           | * 9 =          | =      | 359            | 11  | 59  | 23,99 | 36  | 7   | 39,73  |
| 23           | * 7 =          | 2      | 359            |     | 14  | 6,44  | 35  | 28  | 23,55  |
| 25           | * 8 =          | =      | 409            |     |     | 37,61 | 34  | 31  | 58,19  |
| 27           | *7.8 =         | =      | 409            | 12  | 40  | 16,01 | 33  | 20  | 34,04* |
| 28           | * 7 =          | #      | 408            |     |     | 40,15 |     |     | 36,08  |
| 29           | * 5 =          | Coma   | 38 BAC.        | t 2 | 53  | 30,06 | 31  | 32  | 59,51  |
| 30           | * 9 =          | 24594  | Baily.Lal.     | t3  | 7   | 55,08 | 30  | 9   | 10,79  |
| Octb. 1      | * 8 =          | B.Z.   | 464            |     | 23  | 9,93  |     |     | 27,20  |
| 2            | * 8 =          | =      | 462            | 13  | 33  | 24,20 | 26  | 38  | 39,84  |
| 3            | * 8 =          |        | 412            | 13  | 46  | 48,22 | 24  | 5 t | 32,73  |
| 4            | * 61 = 1       | to Boo | tis BAC.       |     | 52  | t,06  | 22  |     |        |
| 6            | *7.8 =         | B.Z.   |                |     | 2t  | 3t,43 | 16  |     | 49,93  |
| 7            |                |        | ootis BAC.     |     |     | 46,48 | 14  |     |        |
| 8            | * 7 = 1        |        | 1.14.N/790     |     |     |       | 10  |     | 16,82  |
| 10           | * 8.9 =        | B.Z.   |                |     |     | 37,15 |     |     | 52,79  |
| 11           | * 9 =          | =      | 88             |     |     | 45,48 |     |     |        |
| 14           | * 7.8 =        | =      | t71            | 16  |     | 30,82 |     |     |        |
| 15           | * 7.8 <i>=</i> | =      | 246            | 16  | t O | 5,80  | -13 | 5   | 33,86  |

#### Bemerkungen.

Obgleich es schwierig ist, bei der Beschreibung der physikalischen Errcheinungen, welche dieser höchst interessante Komet zeigte, ohne Beigabe erläuternder Zeichnungen sich mit Worten vollkommen verständlich auszudrücken, so bin ich doch so frei, dieses, so got es angeht, zu versuchen.

Vom 16. Juni bis 5. Juli hatten wir fortwährend sehr ungünstige Witterung.

- Am 6. Juli sah ich den Kometen auf einige Augenblicke; eine Bestimmung seines Ortes wurde durch schnelle Trübung des Himmels vereitelt.
- Yom 6. Juli bis 5. Aug. war, sehr schlechte Witterung. Am Abende des 5. August wurde ich des Kometen in noch ziemlich starker Dämmerung ansichtig; er hatte mattes Licht, nahm bei zunehmender Dunkefheit an Helligkeit wie am Umfange zu; Durchmesser bei 2 Bog.-Minuten; ich konnte weder einen auffallenden Korn noch einen Schweif erkennen.
- Aug. 10 bei sehr reinem Himmel Komet bald in der Dämmerung sichtbar; er erscheint ziemlich ausgedehnt.
- 212. Himmel sehr rein. Komet nimmt an Helligkeit zu. Da gar kein Stern in der unmittelbaren N\u00e4he des Kometen sich vorfand, so nahm ich, um doch eine Position des Kometen zu erlangen, einen in AR weiter abstehenden Stern und machte zur Bestimmung der AR-Differenz von dem Stundenkreise des Refractors Gebrauch; die Decl.-Differenz wurde durch das Lichtpunkt-Micrometer bestimmt.
- 2 14. Komet heil. Der gehrauchte Vergleichstern war in keinem der mit zu Gebote stehenden Katalogen zu finden; ich bestimmte Aug. 18 dessen Ort mit dem Refractor ans dem Nachbarsterne 8. Grösse B. Z. 501, dessen Position α = 10<sup>h</sup>9"28'08 d = 31"35"35"66 ist.
- # 17. Himmel nicht sehr günstig; doch gelangen drei ganz gute Durchgänge.
- 20. Bei sehr reinem Himmel Konet sehr hell, bereits mit freiem Auge sichtlar. Die Helligkeit hat sehr stark zugenommen; die Mitte des Kometen ein fast planetenarliges Scheibehen; auch zeigt sich bereits ein fächerartiger Schweif von fast einem halben Grade Länge auf der von der Sonne abgewendeten Seite.
- = 31. Himmel nicht ganz rein.
- Sept. t. Mit einem Fraunhofer'schen Kometensucher maass ich den Schweif zu einem haben Grad Länge.
- 2. Bei sehr reinem Himmei Komet sehr lichthell, Kern gut markirt, Schweif 

  Grad lang.
  4. Von diesem Tage angefangen wurden die Beehle mit
- 4. Von diesem Tage angefangen wurden die Beobb. mit dem Faden-Mikrometer des Refractors ausgeführt.
  - Die erste Beobachtung an diesem Abende machte Herr Prof. S. Stampfer, welcher die Sternwarte mit seinem Besuche beehrte.
- 20. Nach nehreren trüben Abenden eracheint der Komet hedeutend heller, einem Sterne dritter Grösse gleich; sein Ansehen und die rasche Zunahme seiner Lichtheiligkeit berechtigten zur Hoffung auf eine glänzende Erscheinung um die Zeit seines Perihels. Mitte des Kometen wie ein Planetenscheilschen; unter Auwendung

einer stärkeren Vergrösserung zeigt sich in der Mitte eine stärkere Verichtung, so dass die scheinbare Scheibe nicht in ihrem ganzen Umfange gleich dicht ist. Schweif ist besesurtig, zwei Grade lang, allmälig auf dem dunklen Himmels-Grunde verwaschen auslaufend. Komet sehon in heller Dämmerung dem freien Auge sichthar.

- Sept. 12. Lichtzunahme mit jedem Tage merklicher.
- # 13 mass ich den Schweif zu 24 Grad Länge.

261

- 2 16. Komet in den Morgenstunden, weil h\u00fcher stehend als am Abende, viel heller; der Schweif misst nahe 4° und ist s\u00e4les\u00e4firmig sanft gebogen; die convexe Seite der Kr\u00e4mmung ist am Abend gegen Westen gewendet.
- # 17. Das Mondlicht schwächt am Abende den Glanz des Kometen.
- 20 verglich ich den Kometen nach einander mit zwei nahe siehenden Sternen. Die oben angeführte Differenz (H·−π) ln α = −1°22'13 in δ = + 6'53"80 ist das Mittel

von (#-\*1) = =-1 33,23 = =+3 44.73 und (#-\*2) = =-1 11,02 = =+10 2.88

- 25. Komet sebr lichtbell; Durchm. bei 30 Bog. Secunden; In dem den Kern des Kometen umhüllenden Nebel hemerkt man elne Parabel von verdichteter Nebelmasse, welche den Kopf auf der Vorderseite umfassend mit hiren beiden Aesten nach rückwärte in dem Schweife sich fortsetzt und allmälig mit der Schweifmaterie zusammenfliesst. — Schweif, bei 10 Grad lang, eraschient merklicher gekrümmt, und lat auf der convexen Cam Ahend gegen West gekehrten) Seite heller und schärfer begrenzt als auf der concaven Seite.
- 27. Die Zunahme des Kometen an Glanz, Länge des Schweifes, mit jedem Tage auffallender; letzterer misst bei 14 Grade Länge.

Der an diesem Abende gebrauchte Vergleichstern ist in B. Z. 409 In Decl. um 10 Bog. Minuten fehlerhaft, wie es die Vergleicbung dieses Sterns mit elnem Nachbarsterne herausstellte: die Decl. soll in B. Z. 409

- đ = 33°30'50"6 beissen, statt 33°20'50"6.
- 28. Der Kern des Kometen wird kleiner, aber viel intenaiver und brillanter; zunächst umgieht ihn eine dichtere paraholisch geformte Masse, üher dieser hefindet sich in dem Kopfiebel in einem kleinen Abstande die am 25. Sept. bemerkte Lichtparabel. Läuge des Schweifes 16 Grade, grösste Breite gut ein Grad.
- 29. Kern des Kometen von 15 Bog. Seconden Durchmesser; die dem Kerne gestern anliegende parabolische Masse entferat sich von diesem; die Lichtparabel vom 25. Sept. wird schwächer, zerülesst in den allgemeinen Nehel.

Der Kern ist auf der Hinterseite gut begrenat, auf dem Vorderrande mehr verwassehen. Hinter dem Kerne gewahrt man im Schweife einen dunkken Streifen, der entsteht, indem die den Schweif hildende Materie auf der Vorderseite des Kernes ausströsnt, und dann nach rückwärts in zwei parabolischen Aosten abliteust; die sich erst in einiger Entfernung binter dem Kerne verchulgen und so einen Streifen übrig lassen, durch welchen man den dunklen Hinmuelsgrund sieht. — Der Schweif, bei 20 Grade lang, reicht in der Nacht selbst beim tiefsten Stande des Kometen (10° 40' unter den Horizonte) über den Herizont gut slechtbar herast.

- Sept. 30. Der Kern des Kometen erscheint heute wieder etwas größer und nicht ganz rund; der Hinterramd ist gut begrenzt und abgernndet, der Vorderrand ist anfgetrieben; es hildet sich, wie es die Beobachtung
- Oct. 1 hestätigte, durch Ansströmung aus dem Kerne eine neue denselben zunächst umgebende nach hinten uffene Binbüllung; die am 28. Sept. nasgezehledene Enveloppe nimmt eine mehr elliptische Krümmung an, mit einer in der Welte von 35 Graden der Periphetie des Kernes offenen Stelle auf der Rückseite.

Der Schweif, bel 25 Grade lang, ist stärker gekrümmt als an den vorhergehenden Tagen, der dunkle Streifen hinter dem Kerne bedeutend länger.

- 3. Die Enveloppe'a entfernen sich allmälig vom Kerne, wie concentrische Wellenringe von ihrem Entstehungs-Punkte. Der Kern und die Enveloppes sind durch abwechselnd hellere und dunklere Strahlen mit einander verbunden. Der Kern steht hente wieder frei da, er scheint kleiner, mit sehr lutensivem Lichte. Schweiflänge bis 30 Grade. Anblick des Kometen prachtvoll.
- 4. Himmel sehr rein. Eine neue Ausströmung aus dem Kerne macht alch bemerkhar. Schwelf bei 35 Grade lang, an der breitesten Stelle 6 Grade Irreit.
- 5. Komet geht sehr nahe an æBootie vortiber, so dass dieser etwa 20 Bogen minuten oberhalb des Kernes den Schweif passirt. Um 5 Abends war der Himmel rein, ich versuchte um diese Zeit den Kometen zu heobachen, aher das Tagesellcht liess ihn noch nicht erkennen; ein Beweis, wie unendlich schwächer das Licht dieses schönen Kometen gegen das eines Fixsterns lat; aBootis war natürlich sehr schön sichtbar. Später wurde es vollkommen trübe, so dass keine Hoffunng übrig blieb, die schöne Constellation beolaschen zu können. Gan unerwartet zertheilte sich gegen 6 45 das Gewölk in so weit, dass nam den Kopf des Kometen und aBootis sehr gut seben konnet; der Stern stand noch ausserbalb dem Bereiche des Schweifes und erreichte diesen über 17 den 20 d

1

unserem Horizonte noch nicht. Nach wenigen Minuten

- Oct. 6. Nahe dem Kerne im Bereiche der ersten Euveloppe bemerkt man auf der Westseite des Kernes vier kielne wolkige Verdichtungen der Nebelmasse.
- 7. Himmel sehr rein; schönste Erscheinung des Kometen; der Kern ist wieder frei, 10-12 Bog. Seeunden im Durchmesser. Die jüngste Enveloppe erweitert und eufternt sich mehr vom Kerne, umfasst auf der Vorderseite diesen fast in Halbkreisform, die Hinterseite offen lassend; die vorletzte Euveloppe parabolisch mit etwas matterem Lichte verfliesst mit ihren Enden in den Schweiflisten, weiche, vom Kern ans durch eine längere Strecke getreunt, erst in grösserer Entfernung sich vereinigen.

Schweif ist stark gekrümmt, bei 44 Grade inng, an der breitesten Stelle bei 10 Grade breit; die Krümmung auf der convexen (westlichen) Seite regelmässig, der Rand gut begrenzt und hell; auf der concaven Seite ist alles mehr verwaschen, die Lichtiniensität viel geringer; in } der Länge Entfernung vom Kerne verbreitet sich die Schweifmaterle in so auffailender Weise, gleichsam als könnten bei seiner sehnellen Vorwärtsbewegung die

entfernteren feinen Theilichen des Schweises nicht schneil genng nachfolgen.

Oct. 10. Kern merklich kieiner, vielleicht 9 Bog. Secunden im Durchmesser; ein neuer halbkreisförmiger Halo hat sieh vom Kerne losgetrennt; die vorletzte Eaveloppe, etwas matter, hat nun volie Parabelform; die drittletzte verlor sich in dem übrigen Kopfnebel. Komet secheint am Glanze etwas abgenommen zu haben, wenn nicht etwa der schwach umschleierte Himmel und die Dämmerung an der Schwächung Schold tragen.

- 11. Der jüngste Halo erweitert sich.
- 14. Der Koniet nimmt an Glanz merklich ab, wozu noch der tiese Stand, die Dämmerung und das Mondlicht wesentlich beitragen.
- s 15. Lichtabnahme des Kometen geht rasch vor sich.

Von: 16. Octb. an hatten wir leider! bis zur letzten Zeit der wahrscheinlichen Sichtbarkeit des Kometen über unserm Horizonte beständig trüben Himmel.

Nach der Untersuchung des Herrn Prof. Stampfer kam der Komet am 17. Oct. dem Plaueten Venus bis auf 12 Millionen Meilen nabe.

Komet VI. vom Jahre 1858. (Periodischer Komet von Encke.)

| 1858     | m. Z. Kr.  | Δασ      | Δδ       | app. AR    | app. Decl.  | Beobb. |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------------|--------|
|          |            |          | _        |            |             | _      |
| Sept. 10 | 12h45"27'5 | +3"38"92 | -1' 7"82 | 7h45h35'93 | 33° 34′ 7"8 | 7      |
| 12       | 15 50 23,1 | -2 30,80 | +1 6,38  | 8 4 23,88  | 32 37 22,5  | 8      |
| 13       | 15 36 22,6 | -0 53,41 | +4 17,58 | 8 13 13,33 | 32 6 18,2   | 10     |
| 16       | 15 58 7,7  | -3 18,38 | -8 12,17 | 8 40 15,59 | 30 14 41,8  | 8      |
| 17       | 15 42 31,6 | 2 t1,91  | -1 20,96 | 8 49 5,21  | 29 32 12,3  | 8      |
| 19       | 15 29 28,5 | -2 27,01 | -1 54,02 | 9 6 48,59  | 27 58 49,4  | 6      |
| 22       | 15 42 38,5 | -212,02  | +2 38,01 | 9 33 5,75  | 25 17 49,0  | 10     |
|          |            |          |          |            |             |        |

Scheinbare Orte der Vergieichsterne

|       |    |   |     |     |      |      |        |    | •  | α      |     | d  | 1     |  |
|-------|----|---|-----|-----|------|------|--------|----|----|--------|-----|----|-------|--|
| Sept. | 10 | * | 74  | Gr. | 2592 | Gem. | B.A.C. | 71 | 41 | "57"01 | 339 | 35 | 15"60 |  |
|       | 12 |   |     |     | B.Z. |      |        |    |    | 54,68  |     |    |       |  |
|       | 13 | * | 8   | =   | =    | 401  |        | 8  | 14 | 6,74   | 32  | 2  | 0,61  |  |
|       | 16 | * | 7   | =   | 2    | 350  |        | 8  | 43 | 33,97  | 30  | 22 | 53,98 |  |
|       | 17 | * | 8   | z   | =    | 350  |        | 8  | 51 | 17,12  | 29  | 33 | 33,30 |  |
|       | 19 | * | 7.8 | 3=  | *    | 349  |        | 9  | 9  | 15,60  | 28  | 0  | 43,37 |  |
|       | 22 | * | 9   | =   |      | 347  |        | 9  | 35 | 17,77  | 25  | 15 | 11,02 |  |
|       |    |   |     |     |      |      |        |    |    |        |     |    |       |  |

Bemerkungen.

Ang. 17 sah ieh den Kometen zum erstennsaie als ein äus-

serst sehwaches Object, eine verlässliche Ortsbestimmung war mir nicht möglich.

Sept. 10. Komet erscheint als ein heller runder Nebel, in der Mitte etwas mehr verdichtet, zwei Bog. Minuten im Durchmesser. ohne Schweif.

Sept. 22. Konset durch das Mondiicht sehr geschwächt.

Von Septiir. 22 an hatten wir um Morgen stets trüben Himmei, so dass eine Beobachtung nicht mehr erlangt werden konnte.

Komet VIII. vom Jahre 1858 (entdeckt am 5. Sept. von Herrn Tuttle in Cambridge U.S. of N.A.)

| Oct. 8 | 7h 37m 29 6 | +0"38'90 | +9' 43"72 | 22h23" 2*38 | 20° 50' 18"3 | 10 |
|--------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|----|
| 10     | 7 40 9,2    | 0 52,90  | -1 44,23  | 22 1 32,47  | 15 14 41,3   | 10 |
| 11     | 7 30 50,2   | +0 49,80 | -11 6,76  | 21 52 12,28 | 12 38 33,9   | 10 |
| 14     | 7 54 53,5   | -0 43,37 | +6 24,47  | 21 28 29,45 | 5 37 2,2     | 10 |
| 15     | 7 33 11,5   | -231,51  | +6 17,60  | 21 22 2,21  | + 3 37 12,8  | 7  |
| Nov. 9 | 6 45 56,0   | -3 17,36 | -5 39,57  |             | -18 46 1,6   | 7  |
| 10     | 6 30 58 7   |          | Ln 39.00  |             | -10 7 28.3   | 6  |

#### Scheinbare Orte der Vergieichsterne.

|          |                                  | α           | ð             |  |  |
|----------|----------------------------------|-------------|---------------|--|--|
| Octbr. 8 | * 8 Gr. B.Z. 196                 | 22422 2348  | 20° 40′ 34"59 |  |  |
| 10       | * 8 = = 110, 190, 191            | 22 2 25,37  | 15 16 25,52   |  |  |
| 11       | * 9 = = 28                       | 21 51 22,48 | 12 49 40,68   |  |  |
| 14       | *8.9 = B. W. Hora 2t 3 684       | 21 29 12,82 | 5 30 37,76    |  |  |
| t 5      | * 9 = am Meridiankreise bestimmt | 21 24 33,72 | + 3 30 54,97  |  |  |
| Nov. 9   | 10 & Capricorni B. A. C.         | 20 19 14,52 | -18 40 21,98  |  |  |
| 10       | * 9 Gr. Arg. Z. 252 JE 114       | 20 14 14,94 | 19 8 6,39     |  |  |

Komet erschien mir am 8. October als ein runder Nebel von 4-5 Bogenminten im Durchmesser, mit schwachem Kerne, ohne Schweif. - Am 9. und 10. Novbr. Komet schon sehr lichtschwach.

#### P. S.

Ich muss ein Verschen berichtigen, welches ich bei der Reduction der ersten mit dem Refractor der hiesigen Sternwarte gemachten Kometen-Beobachtungen begangen habe; Ich habe nämlich wohl den Einfluss der Refraction auf die Declinations-Differenz zwischen den Kometen und Vergleichstern berücksichtigt, jenen auf die AR-Differenz aber vernachlässigt. Es folgen hier die an die Rectassensionen der Kometen in Af 1138 und 1157 der Astronom Nachr. mit ihren Zeichen anzubringenden Verbessenzung der.

| besserung | gen dα.          |              |                  |            |                 |             |                         |
|-----------|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------|
|           | In M 1138.       | Komet 1. 18: | 58.              | In M 1138. | Komet II. 1858. | In Ja 1157. | Komet IV. 1858.         |
| Febr. 2   | $d\alpha = 0'00$ | Febr. 20     | $d\alpha = 0'00$ | März 18 d  | a = 0'00        | Juni 5 d    | $\alpha = +0^{\circ}01$ |
| 3         | 0,00             | 23           | 0,00             | 20         | +0,01           | 6           | 0,00                    |
| 4         | +0,01            | 24           | +0,04            | 21         | 0,00            | 7           | 0,03                    |
| 7         | -0,01            | 25           | +0,01            | In .       | M 1157.         | 7           | -0,03                   |
| to        | 0,00             | 26           | +0,05            | 26         | -0,01           | 8           | 0,03                    |
| 11        | 0,00             | 27           | +0,03            | 28         | 0,00            | 9           | -0,12                   |
| 12        | 0,00             | 28           | 0,00             | April 5    | -0,03           | 12          | -0,18                   |
| 13        | 0,00             | März 4       | +0,01            | 14         | -0,04           | 13          | +0,16                   |
| 14        | +0,01            | 10           | -0,08            | 15         | -0.13           | 14          | +0,17                   |
| 18        | -0,01            | 13           | +0,24            | 19         | +0,14           | 15          | +0,20                   |
| 19        | +0,02            |              |                  | 23         | +0,07           | 16          | +0,51                   |
|           |                  |              |                  |            | . ,             | 18          | -0.22                   |

Im Monat October bestimmte ich dorch Beobachtungen am Meridiankreise die Orte der zwei Sterne 10 Gr., weiche ich am 16. und 22. April als Vergleichsterne des Kometen II. 1858 gebraucht habe; ibre scheinbaren auf die Zeit der Kometen-Beobachtungen reducirten Positionen sind:

1858 April 16 \* 10 Gr. 
$$\alpha = 22^{h} 10^{m} 2^{o}92$$
  $\delta = -1^{o}24^{o}37^{g}76$   
 $\beta 22 * 10 \beta 22 42 36.90 -0 53 17.60$ 

Mit diesen Sternorten und den in Mi 1157 der A.N. angegebenen Differenzeu ( --\*), (corrigirt wegen des Einflusses der Refraction) ergeben sich die Orte des Kometen, wie folgt:

#### Komet 11, 1858.

1858 m.Z.Kr. 
$$(\mathscr{C}-*)$$
  $\mathscr{A}$   $\mathscr{A}$   $\mathscr{A}$   $\mathscr{A}$  April 16 15\*40\*52'3  $d\alpha = -1^*20'68$   $d\delta = +12'50''75$   $22^*$  8\*42'24  $-1^*11'47''0$   $2$  22 15 41 47,1  $z$  +1 6,75  $z$  +10 31,18 22 43 43,65  $-0$  42 46-3

Nachstehend erlande ich mir noch einige Verbesserungen beizusügen, welche ich bei Durchsicht der Beobachtungen in M 1138 der A. N. pag. 151 und 152 ausgesunden babe.

Kremsmänster 1858 Nov. 12.

A. Reslhuber.

Observations of Comet V. 1858 (Donati's), taken with the Equatoreal of the Liverpool Observatory.

| 185   | 8   |    |    | wich<br>Time |    | R  | 1.6    | log P  | 7   | i. P. | D. 🎸 | log q P | Star    | f comp. |
|-------|-----|----|----|--------------|----|----|--------|--------|-----|-------|------|---------|---------|---------|
| Sept. | 12  | 71 | 18 | 29'8         | 11 | 10 | "24'04 | +8,665 | 58  | ° 54  | 50"7 | -9,8859 | B. A.   | C. 38t1 |
| •     |     | 7  | 33 | 30,0         |    |    | 26,65  | +8,653 |     |       | 48,0 | -9,8978 | _       |         |
|       |     | 7  | 48 | 30,1         |    |    | 28,97  | +8,638 |     |       | 42,3 | -9,9089 | _       | _       |
|       | 15  | 7  | 26 | 36,5         | 11 | 22 | 22,16  | +8,660 | 53  | 37    | 12,6 | -9,8915 |         | 3965    |
|       |     | 7  | 46 | 37,9         |    |    | 26,16  | +8,643 |     |       | 8,4  | -9,9066 | _       | _       |
|       |     | 7  | 6  | 39,3         |    |    | 30,06  | +8,621 |     |       | 3,9  | -9,9210 | _       | _       |
|       | 18  | 7  | 31 | 5,0          | 11 | 36 | 39,89  | +8,659 | 53  | 33    | 10,6 | -9,8929 | _       | 3998    |
|       |     | 7  | 43 | 6,4          |    |    | 42,53  | +8,649 |     |       | 14,3 | -9,9021 | _       | _       |
|       |     | 7  | 55 | 7,5          |    |    | 45,29  | +8,637 |     |       | 18,7 | -9,9110 | _       | _       |
|       | 21  | 7  | 7  | 28,1         | 11 | 53 | 48,49  | +8,677 | 53  | 52    | 9,9  | -9,8698 | _       | 4128    |
|       |     | 7  | 30 | 30,4         |    |    | 54,69  | +8,662 |     |       | 19,0 | -9,8890 | -       | -       |
|       |     | 7  | 53 | 33,6         | 11 | 54 | 0.89   | +8,642 |     |       | 28,1 | -9,9066 | -       | _       |
|       | 24  | 6  | 33 | 23.9         | 12 | 14 | 30,93  | +8,686 | 54  | 47    | 39,3 | -9,8344 | _       | 4128    |
|       |     | 6  | 48 | 26.4         |    |    | 85,59  | +8,683 |     |       | 57,4 | -9,8484 | _       | _       |
|       |     | 7  | 3  | 29,2         |    |    | 40,35  | +8,678 | 54  | 48    | 15,2 | -9,8618 | -       | _       |
|       | 25  | 6  | 42 | 22,1         | 12 | 22 | 25.54  | +8,683 | 55  | 18    | 7,4  | -9,8413 | _       | 4233    |
|       |     | 6  | 52 | 23,9         |    |    | 28,68  | +8,680 |     |       | 20,4 | -9,8505 | _       | -       |
|       |     | 7  | 2  | 26.2         |    |    | 32,20  | +8,677 |     |       | 35.2 | -9,8594 | _       | -       |
|       | 27  | 6  | 52 | 48,4         | 12 | 39 | 46,50  | +8,675 | 56  | 42    | 17,4 | -9,8482 | 12 Ca   | n. Ven. |
|       | 30  | 6  | 9  | 35,2         | 13 | 9  | 19,04  | +8,658 | 60  | 1     | 17,9 | -9,8108 |         | 2.4390  |
|       |     | 6  | 24 | 39,9         |    |    | 25,73  | +8,660 |     | 2     | 11,2 | -9,8236 | ***     | _       |
|       |     | 6  | 39 | 44,2         |    |    | 32,22  | +8,662 |     | 3     | 6,5  | -9,8363 |         |         |
| Octb  | . 4 | 5  | 52 | 49.7         | 18 | 55 | 19.09  | +8,605 | 67  | 38    | 18,2 | -9,8186 | Arc     | urus    |
|       |     | 6  | 12 | 58,4         |    |    | 29,42  | +8,618 |     | 40    | 22,5 | -9,8316 |         | -       |
|       |     | 6  | 33 | 4,6          |    |    | 39.43  | +8,627 |     | 42    | 24,1 | -9,8439 |         | _       |
|       | 8   | 6  | 15 | 7.2          | 14 | 45 | 26.07  | +8,575 | 79  | 25    | 17,2 | -9.8703 | B. A. ( | 2.4853  |
|       |     | 6  | 55 | 24.4         | 14 | 45 | 47.54  | +8,595 |     | 80    | 52,6 | -9,8806 |         |         |
|       | 13  | 6  | 30 | 53,8         | 15 | 44 | 53,96  | +8,543 | 96  | 54    | 16.5 | -9,9184 | -       | 5306    |
|       |     | 6  | 46 | 0.2          | 15 |    |        | +8,558 |     | 56    | 24.9 | -9,9163 |         | _       |
|       | 15  | 6  |    | 52,1         | 16 |    | 40,80  | +8,493 | 103 |       | 6,5  | -9.9379 |         | 5720    |

The observations are corrected for refraction. The corrections to be applied for parrallax in time and arc, are represented by p and q. P is the equatoreal horizontal parrallax. The following are the assumed mean places of the stars of comparison, for

1858 January 0

|                      | B. A.       | N. P. D.      |                               |
|----------------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| B. A. C. 3811        | 11h 1"30'37 | 52° 55′ 14″00 | British Association Catalogue |
| - 3965               | 11 33 33,92 | 54 59 51,26   |                               |
| - 3998               | 11 42 18,63 | 54 16 45,57   |                               |
| - 4128               | 12 9 21,81  | 56 8 44,56    |                               |
| <b>—</b> 4233        | 12 26 37,93 | 55 58 4,20    |                               |
| 12 Canum Venaticorum | 12 49 22,68 | 50 54 50,04   | Nautical Almanac 1858         |
| B. A. C. 4390        | 13 0 21,84  | 61 36 42,55   | British Association Calalogue |
| Arcturus             | 14 9 11,09  | 70 4 35,57    | Nautical Almanac 1858         |
| B. A. C. 4853        | 14 34 54,62 | 77 43 27,64   | British Association Catalogue |
| 5306                 | 15 53 8,17  | 98 0 20,49    |                               |
| - 5720               | 16 53 9,76  | 103 20 22,78  |                               |

The observations were for the most part taken before the close of daylight at which time, the fail and coma not being visible, the nucleus was well defined and suitable for accurate determination of its position. Later in the evening I was frequestly disturbed by visitors, but through the kind assistance of my friend Mr. J. T. Tonson the following measures of the nucleun, coma and tail were obtained, at about 20<sup>h</sup> Liverpool sidereal time, each evening.

| 1858     | Diameter<br>of<br>Nucleus | Diameter<br>of<br>1. Envelope | Diameter<br>of<br>2. Envelope | Distance from<br>centre of nucleos<br>to front of coma | Diameter of come at<br>right angles to last<br>measured through<br>centre of aucieus | Longth of tail<br>measured along<br>the curve on the<br>convexe elde | Distance from<br>nucleus to end<br>of tail in a<br>straight line | Greatest<br>diameter<br>of<br>the tail |
|----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sept. 30 | 17"                       | 2' 1"                         |                               | 1' 26"                                                 | 5' 46"                                                                               | 26° 35'                                                              | 26° 0'                                                           | 3° 10'                                 |
| Octb. 4  | 20                        | 1 40                          |                               | 1 32                                                   | 4 28                                                                                 | 34 20                                                                | 31 30                                                            | 6 0                                    |
| 8        | 22                        | 1 52                          | 5' 37"                        | 3 36                                                   | 8 46                                                                                 | 39 30                                                                | 35 0                                                             | 7 30                                   |
| 4.4      | 0.2                       |                               | £ 49                          | 4 40                                                   | 40 90                                                                                |                                                                      |                                                                  |                                        |

Decided dark spots were seen in the coma near the nucleus; one on the 8th and-two on the 11th of October. The tail was curved towards the North, and broadest at or near the end. It was more inninous and better defined on the convex than on the concave side, and a dark band passed from the nucleus through the centre to the extreme end of the tail. On the 30th September a well defined conical shadow was visible, the length of which, measured from the nucleus, or the base of the cone to the apex was 18°. The

length of this shadow on the 4th October was 21, but the contrast between it and the dark band in the centre of Regular Latin was much less striking than it was on the 30th Septhr. On the 8th Octh. it was rendered invisible by the increased darkness of the band which passed through the centre of the tail. The tail of the comet was more symmetrical and the envelope was brighter and better defined on the 30th September than on any other occasion.

John Hartnup.

### Der Schweif des Donati'schen Cometen, von Herrn Prof. Heis.

Bei der Erscheinung des Donati'schen Cometen richtete ich meine besondere Aufmerksamkeit auf die Länge und auf die Form des Schweifes. Vor der Beobachtung gewöhnte ich iedesmal mehr Auge längere Zeit an die Dunkelheit des Himmels und suchte aisdann durch die benachbarten Fixsterne so viei als möglich die Grenzen des Schwelfes und Gas Ende desselhen zu bestimmen. Ausserdem suchte ich nach dem Augenmaasse die Berührende zu bestimmen, welche sich an die convexe scharfe Begrenzungseurve im Anfangspunkte derseihen in der Nähe des Cometenkernes aniegen liess. Durch genaues Aufzeichnen der Begränzungscurven und der Tangente an die convexe Curve auf einer 30 Zoil im Durchmesser haitenden höizernen genau in Graden eingetheilte Himmelskugel kam ich zu dem Resultate, dass die an den Anfangspunkt der änssern Begrenzungscurve gelegte Tangente, wie ich dieselbe aus der unmittelbaren Anschauung am Himmel bestimmte, rückwärts verlängert immer durch den jedesmaligen Ort der Sonne ging.

Die von mir beobachteten Schweiflängen waren die folgenden:

| Sept.10 | 84 | 3°             | Octb. 5 | 7h | 31° |  |
|---------|----|----------------|---------|----|-----|--|
| 22      | 7  | 3 (Mondschein) | 6       | 7  | 36  |  |
| 27      | 7  | 12             | 7       | 7  | 32  |  |
| 29      | 7  | 16             | 9       | 7  | 30  |  |
| 30      | 7  | 18             | 10      | 7  | 30  |  |
| Octh. 3 | 7  | 25             | 11      | 7  | 28  |  |
| 4       | 7  | 29             | 12      | 7  | 35  |  |

Octob. 4 iag die obere Grenze des Schweifes zwischen c, k
Bootis und η Ursae. Die grüsste Breite betrug etwa 10°.
Lust sehr heiter.

- Oct. 5. Das Ende des Schweifes reichte bis an die Stetne 6, 1, 2 Bootis. Die Breite des Schweifes betrug in der Mitte 7-8 Grade.
- Oct. 6. Der Schweif reichte bls über die Sterne 6, 1, x Bootis hinaus und erreichte an diesem Tage das Maximum der Länge. Die Luft war ungemein heiter. Die Lichtstärke des Schweifes war im ersten Drittel ungemein gross. dann nahm sie piötziich ab. Im letzten Drittei bei & und y Bootis kam sie der Lichtstürke der Milchstrasse im Sobieskischen Schilde und im Schwan gleich, von da glich sie dem Schimmer der Milchstrasse an ihren schwächern Theilen oder auch dem Scheine des Zodiacatilichtes. An diesem Abende bemerkte ich ganz dentiich, was mir schon selt Anfang des Monats aufgefailen war, dass die äussere convexe Seite des Schwelfes in der Begrenzungscurve gleichsam einen Bruch, einen Knick zeigte, gieichsam als habe sich von dem Schweise Irgend ein Theil gelös't, der stärker hervortrete. Diese Stelle fand ich am 6ten deutlich zwischen d und a Bootis bei 220° Rectuscension und +31° Declination, etwa in der Mitte der Curve. Diese Anomalie der Begrenzungscurve bemerkte ich zwar noch am 8ten September, am 9ten aber war sie verschwunden.
- Oct. 8 hatte sich der Schweif, obgleich der Himmei helter war, gegen die vorhergehenden Tage ungemein verkürzt. er reichte nur bis zu Φ, μ, ν Bootis.
- Oct. 9 war gleichfalls bei heiterer Witterung der Schweif nur bis zur obern Grenze der Krone sichtbar. Die am Kopfe des Cometen berührend an die äussere Begrenzungs-

curve gelegte Linie ging zwischen die Sterne  $\alpha$  und  $\delta$  Serpentis.

- Octh. 10. Der Schweif hatte im Vergleich zu dem vorhergeheuden Tage an Länge nieht verloren, dagegen war er hreiter geworden, etwa 10° gegen das Bode hin. — Die Tangentiallinie ging zwissehen & und «Serpentis».
- Oct. 11. Bei neheliger Luft konnte der Schweif nur 29° weit verfoigt werden.
- Oct. 12. Die Luft war ausgezeichnet hell. Sowohl der Kopf als der Schweif des Cometen hatten im Vergleich zu den vorbergehenden Tagen ungemein am Helligkeit verloren. Die Breite des Schweifes, dessen Licht sebr diffus war, betrug zwischen a und β Hereulis 13°. Auffallend war es mir, dass der Schweif im Vergleich zu den vorhergehenden Tagen wieder an Länge gewonnen hatte. Ieh

konnte ihn deutlich bis d'Hereulis, 35 Grad weit verfolgen. —

Den grössten Grad der Helligkeit, die der Comet erreichte, möchte ich in die Zeit vom 4-6 October setzen.

Ans der genau in die Charte gezeichneten äusseren Begränzungseurve habe ich die Gleichung dieser Curve zu bestimmen gesucht, jedoch noch keine hestimmte Gielchung finden können. Von der Parabei und Hyperbel weicht die Curve wegen bedeutender Krümnung des Endstückes derselben bedeutend ab. Mebr Achnlichkeit hat dieselbe mit einer Halbellipse. Es wäre von Interesse die Gleichung des hornartig gekrümmten Kegels, den wir von unserm Standpunkte aus mehr oder minder verkürzt sehen, aufstellen zu können.

Münster, im November 1858.

Heis.

### Literarische Anzeige.

Annals of the Astronomical Observatory of Harvard College.
Vol. II. Part L. Cambridge 1857.

Der vorliegende Baud enthält Beobb. des Saturn aus den Jabren 1847 bis 1857, angestellt mit dem grossen Refractor. Die Beobb. beziehen sich vorzugsweise auf die physieche Eracheinungen des Planeten, über welche dieser Band ein ausserordentlich vollständiges Material enthält, begleitet von einer grossen Zahl vortrefflicher Abhildungen. Diesen Beobb. hat Herr Bond eine zahlreiche Reibe von Messungen der Dimensionen des Planeten und der Abstände mehrerer Trabanten binzugefügt, die zum Tbeil auf Micrometermessungen, theils auf den vermittelst des galvanischen Apprarts hechscheten Durchgängen heruthen und hesonders als ein sehätzbares Material für die Bestimmung der Bahn-Elemente dieser kleinen Weltkörper dienen werden.

Astronomical Observations, made under the direction of M.F.

Maury, during the year 1848 at the U.S.N. Observatory Washington, Vol. 17. Washington 1856.

Die 3 grossen Meridian-Instrumente der Sternwarte sind sämmtlleh zu Beohh. der Sonne, des Mondes, der Planeten, der Vergleichsterne zu den Benbh. am Aequatoreal und zur Fortsetzung der Catalogheohh. henutzt worden, die seit dem Beginn der Thätigkeit der Sternwarte fortgesetzt werden. Die Beohh. eines jeden Instruments sind in extenso angegeben und die schliesslichen reducirten Positionen hizzugefügt.—
Das Passageninstrument im ersten Vertiteal wurde besonders zu Declinationsbestimmungen kleiner Firsterne in der Nähe des Zeniths henutzt. Das grosse Aequatoreal fund Anwendung zu Beohachtungen mehrerer Cometen und der kleineren Planeten.—

### Inhalt.

(Zu Nr. 1168.) Ueber die Reductionstafeln zu den Bessel'schen Zonen, die im XVII. Bande der Königsberger Beobachtungen enthalten sind. Von Herrn Dr. A. Winnecke 241. —

Planeten Beobachtungen am Bonner Heliometer, von Herrn Dr. Winnecke 249. -

Beobachtungen des Donati'schen Cometen an dem Heliometer der Bonner Sternwarte, von Herrn Dr. Krüger 253. --Literarische Anzelge 255. --

(Za Nr. 1169.) Beobaktungen auf der Sternwarte zu Kremmönster, von dem Director Herra Professor Resthuber 257. — Observations of Comet. V. 1859 (Donasi's) at the Liverpool Observatory, by John Harstnup 267. — Der Schweif des Donasi'schen Cometen, von Herra Prof. Ilcie 269. — Literarische Anzeise 271. —

# ASTRONOMISCHE NACHBICHTEN.

№ 1170-1171.

Relation des travaux exécutés par la commission astronomique chargée par le Gouvernement Impérial d'observer dans la ville de Paranaguá l'éclipse totale de soleil qui a eu lieu le 7 Septembre 1858.

(Traduit de l'Original.)\*)

L'importance scientifique de l'observation de cet inréressant phénomèno ne pouvait manquer d'impressionner le Brésil, dont la plus grande partie du territoire devait être traversée par l'ombre de la lune, et surtout sa capitale. Rio de Janeiro, qui joint de l'influence du haut Protecteur des sciences, et qui contient un observatoire astronomique naissant. Aussi il parut dans les feuilles publiques de cette ville deux articles dont l'un indiquait Cananea, et l'autre Iguape, comme le lieu de la côté où devait être observée la phase totale et centrale.

Le 24 Juillet. le directeur de l'observatoire a présenté au Gouvernement Impérial, une liste de 6 points de la ligne centrale, le plus rapprochés de la côté et il indiqua le port de Paranaguá comme propre a l'observation, vu que le gouvernement désirait envoyer une commission astronomique dans ce but.

Le 4 Août, on a eu connaissance par l'entrémise de M. Emmanuel Liais, astronome impérial français en mission scientifique, arrivé d'Europe le 29 Juillet, d'un nouveau calcul de la même éclipse fait par M. Carrington, astronome anglais, et fondé sur les tables lunaires de Hansen, récemment publiées en Europe. En comparant la ligne centrale avec celle qui a été calculée par M. le directeur de l'observatolre de Rio de Janeiro, on a reconnu qu'ello passait un pen au Sud de cette dernière, mais en Insignant toujours le port de Paranaguá, raison pour la quelle il n'a pas été fait de changement a la 1. indication donnée au Gouvernement Impérial par l'observatoire de Rio de Janeiro.

Le 6 Août le gouvernement a nommé une commission astronomique composéé de

M.M. le Conselheiro Candido Baptista d'Oliveira.

Antonio Manoel de Mello, direct. de l'observ. Dr. Emmanuel Liais.

Capit. Francisco Duarte Nunes.

Brasilio da Silva Baraúna, adjudants Rufino Encas Gustavo Galvao, de l'observatoire. Lieut, Jérouimo Francisco Coelho.

Le 18 Août, presque toute la commission partit sur la corvette à vapeur Pedro II. mise à sa disposition, en important les instruments astronomiques et physiques pécessaires. Le 20 Août la corvette arriva à Paranaguá et ses habiles officiers se joignirent à la commission qui se trouva ainsi augmenté des adjudants suivants

M.M. le Capitaine de corvette, commandant, Chrotonio Raumundo de Birto.

- 1. Lieut. commandant en 2. Carlos Angustos Nascentes d' Azambuja.
- 2. Lient. Francisco George da Silva Aravio.
  - Geraldo Candido Martins.

Commissaire Francisco de Paula Senna Pereira. Ecrivala Francisco Dias da Motta Franca

Le 23. Août, qui fut le premier jour de beau temps, on a fait les premières observations indispensables pour trouver le point de la ligne centrale de l'éclipse où on devait établir l'observatoire.

Ce point est situé par une longitude ouest de Greenwich de 48° 26' 58"95 et une latitude sud de 25° 30' 33" 24 il correspond à la maison de campagne du Dr. Suisse C. F. Reichsteiner, située au bord de la mer. Cette habitation nous ayant été prêtée par son propriétaire, on commença à v établir les instruments le 30 Août.

Le 27 Août, on s'occupa de distribuer tout le personnel de la commission, sur trois stations différentes outre l'observatoire centrale savoir:

- 1. Une station a Campinas position située dans les montagnes voisines à la distance d'environ 12 lieus à l'ouest de l'observatoire centrale et à la limite australe de la bande de l'éclipse totale. Cette station a été confiée à M.M. les capitaines Galvao et Baraina, qui partirent pour cette station le 31 Auût.
- 2. Une station à l'He de Pinheiros distante de l'observatoire central d'environ 8 lienes et près de la limite boréalo de la bande de l'ombre. Cette station a été confiée à M. le capitaine de corvette C. R. de Birto el au 2. lieutenant F. G. Aranjo, qui partirent le 4 Septembre pour cette destination.

<sup>\*)</sup> Die hiezugehörige Steindrucktafel wird nachgeliefert. 49r Rd

 Une station à bord du Pedro II. placé à 200 brasses N.N.E. de l'observatoire central. Cette station a été confiée au 1. lieutenant C. N. d'Azambuja.

Le 4 Septembre le reste de la commission est arrivée à bord de la canonière a vapeur Tieté, et le nombre des adjudants s'augmenta de 2 habiles officiers de marine M.M. le 1. Hent. commandant Caio Pinheiro de Vasconcello,

Le 6 Septh, au soir de ciel se montra toujonas couvert, comme il s'était maiutenu depuis le 25 Août les jours sans pluie ayant été rares. De nouvelle pluie tomha encore et il n'y avait aucun cepoir de pouvoir observer l'éclipse dans la matinée du jour suivant.

Le 7 Septh. à 6<sup>h</sup> du matin, les instruments furent posés sur leurs moutures et à leurs places antérieurement préparées et essayées, et quoique le ciel fut toujours couvert de nuages. Vers 7<sup>h</sup> la pluic tomba pendant quelques ninutes sur les instruments astronomiques.

A partir de cet instant le temps s'améliora et s'éclaircit et les observations attendirent le phénomène dans la disposition suivante:

A l'extrémité ouest du jardin M. de Mello observait avec la lunette de l'équatorial de Rio montée parallactiquement à la station même. Cet instrument était nuni d'un inicromètre de position. Près de Ini, M. Nunes observait avec un theodolite de Gambey, et M. Pinheiro de Voaconatles avec un sextant. A proximité de ces observateurs M. Neto lisait le chronomètre.

A quelques pas du grand équatorial, M. C. B. d'Olineiro observait avec un chercheur de comète monté équatorialement. Un peu plus loin M. Coilho se servait d'une luuette donble. Près de lui, M. Senna Percira observait le pyrehéliomètre et l'actionmètre.

Vers l'extrémité Bat de la station, M. Jaini se servait d'un instrument parallactique composé de 4 lunettes parallèles de telle sorte que quand le soleil était au milieu du champ de l'une d'elles, il fût au ceutre de toutes les autres. L'une de ces lunettes de 2º184 de foyer pouvait recevoir un chassis photographique.

Une autre renfermait des divisions etc. La même monture portait un photomètre. Près de lui M. Liais avait une collection de polariscopes, un théodolite, un appareil pour , les raies du spectre, et un chronomètre.

Enfin un peu en arrivée, et dans l'ombre de la maison, M. Martins observait le baromètre, le thermomètre fronde et le psychromètre fronde.

#### Observation des Contacts.

- A la station centrale de Paranaguá et à celles de Campinas, des nuages out empéché l'observation du 1, contact.
- A Pinheiros par la latitude 25°93' 34°5 et la longitude de 11' 6°5 à l'est de la station centrale ou 5° 6' 46° 45 à l'ouest de Rio de Janeiro (longitude rapportée à celle de la station centrale à l'aido du chronomètre dans l'espace d'un seul iour) le 1. centact a été observé à 936° 13°.
- A l'observatoire de Rio de Janeiro, où l'éclipse n'était que partielle, le 1. contact a en lieu à 10b1"22"5, et à Pernambuco à 10b27"47".

#### 1. Contact intérieur.

A la station ceutrale de Paranaguá (latitude 25°30'33"24 au sud, longitude 5°19'52"95 à l'ouest de Rio de Janeiro déterminée par 3 ehronomètres) le 1. contact intérieur a été noté

- M. d'Azambuja oliservait à bord du Pedro II. à 200 brasses N.N.E. de la station. La différence entre son observation et celle des M.N. de Mello et Nunes, peut provenir d'une irrégularité dans la mostre a secondes de M. d'Azambuja le chronomèter du bord ayant été emporté à l'Pinheiros par le commaniant du Peirlo II. La montre de M. d'Azambuja a toute fois été comparée au chronomètre de M. L'Azambuja a toute fois été comparée au chronomète de M. L'Azambuja a toute fois été comparée au chronomète de M. L'Azambuja a soute parèe phénomène. Ce dernier observateur splus spécialement chargé des observations physiques ne s'est pas occupé de l'observation des contacts se conformant eu cela aux dispositions convenues d'avance.
- A la station de Pinheiros le 1. contact intérieur a eu lien à 11<sup>h</sup>1<sup>m</sup>16\*21.
- A la station de Campinas située par 25°30'11º de latitude S. et d'après le chronomètre à 23' 37º5 à l'O. de la station centrale, on 5° 43' 30° 45 à l'O. de Rio de Janeiro, le 1. coutact inférieur a eu lien à 10°59°5'. Malbeureusement l'henre du chronomètre na pas été déterminée le jour nième de l'éclipse, le soleil ne s'étant montré que de courts instants au moment de l'obscurité totale et vers le dernier contact.

#### 2. Contact intérienr.

A la station centrale à bord du Pedro II. le 2. contact lutérieur a été noté à 11½ "33.3 par M. d'Azambuja. Les autres observateurs de la station ne l'out pas noté, surpris pendant leurs observations physiques par la réapparition du soleil beaucoup plus rapide que ne l'indiquaient les éphémérides. A la station de Pinheiros, le 2. contact intérieur a en lieu à 11ht "36°2

A la station de Campinas il a eu llen à 10\(^h59\)^6 plutôt un peu moins, l'obscurité ayant duré moins d'une seconde.

#### Dernier Contact.

A la station centrale à Paranaguá, le dernier contact a été noté

par M.M. de Mello et Nuues à 0º28"32'8

Par projection il a été remarqué sur la glace dépolie par diverses personnes à 0<sup>6</sup>28<sup>\*3</sup>36'.

M. de Mello a observé que le dernier contact a en licu à 35° du vertical du soleil à l'est, ou à 48° du point sud du soleil vers l'est.

M. Numer a mesuré au theodolite une série de hautenrs du soleil dans le voisinage des divers contacts. Il a observé aussi de même que M. de Vasoroccilos, une série de hauteurs pendant d'autres instants de l'éclipse. Ces observations pourront servir à l'étude des réfractions anormales que la distribution spéciale de la température pendant une éclipse peut produire.

A Pinheiros, le dernier contact n'a pu être observé a cause des nuages qui ont recouvert le soleil.

A Campinas, le demier contact a eu lieu à 0°25°5°. A Rio de Janciro, le dernier contact a été noté à 0°54°18°5.

. A Pernambueo, le dernier contact a cu lieu à 0h51m11°.

## Passage de la lune sur les taches et facules du soleil.

Les taches solaires ont été observées et dessinées au Palais Impérial de St. Christophe dans les journées du 26 Août, 8°30° matin; 27, 2°45° soir; 30, 3°30° matin; 31, 9°30° matin; 2. Septembre, 10°30° à 11° matin; 3. Septembre, 9°15° à 9°45° matin; 4. Septembre, 1°16° à 9°45° matin; 4. Septembre, 1°16° au 10°16° au 10° au 10°16° au 10° au 10

En comparant ces dessias on remarque de grandes variations dans la forme, le nembre et la disposition des taches; ce qui iudique qu'à cette époque la surface solaire était dans on assez grand état d'agitation. Le 3, une tache presque roude et considérable se faisait remarquer près du ceutre de l'astre; elle était divisée par une petite langue de la surface brillaete de la photosphère. Le 4 cette même tache, dans laquelle le trait brillant vavit disparu, avait pris la forme d'un losange à bords un peu courhes, forme qui a été remarquée également à Paranaguá pendant une courte éclaireic. Cette tache était environnée de heancoup d'autres taches plus petites.

Le matin du 7 Septembre la tache dout nous venous de parler, était visible à l'ocil un dans la partie SO du soleil. Elle était précédée par un groupe de petites taches et suivie par un autre groupe composé de nombreux noyanx dans une grande pénombre. Il y avait quedipues lacules prés de ces taches, mais elle n'étaient pas très-brillautes. Le pointillé du soleil était très remarquoble et très condalant.

A la station centrale de Paranagua Mr. Linis a noté que le hord de la Lune s'est trouvé en contact avec le hord de la pénombre du 3, groupe de taches solaires, celui qui était le plus près du centre de l'astre, à 10h 13m32'4, achevant aussi de recouvrir cette pénombre. Il a de plus remarqué qu'à mesure que le bord de la lune recouvrait la pénombre, cette dernière semblait près de l'instant du contact, éprouver une petite variation de forme, son hord paraissant s'aplatir parallèlement au bord de la lune. Une apparence semblable s'est produite dans la seconde partie de l'écliuse à la réannarition des taches. Cette observation a été faite avec un grossissement de 300 fois. L'observateur croit que dans cette apparence il a pu exister un effet soit d'irradiation, soit de contraste peut-être même de diffraction ou de réfraction anormale. Mr. Coilho a noté qu'au moment où le bord de la lune allait occulter les taches, ces dernières n'ont paru éprouver aueune variation d'intensité comme cela aurait eu lieu s'il s'était produit l'interposition d'que atmosphère lunaire.

A l'observatoire astronomique de Rio de Jancire où observaient Mrs. de Castro Léal, do Silea et Bomfin, la tache
du milieu de forme arrondie un pen en losange qui a été
remarquée à l'oell nu sur plusieurs points et qui était trèsremarquable par sa coulenr noire, fut éelipsée à 10<sup>h</sup> 25<sup>n</sup>.

La 3, tache de forme oblongue et composée de petits noyaux dans une grande pénonhre fut éelipsée à 10<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> s',
outre les grandes groupes de taches on a remarqué trois
autres petites taches circulaires disposées en ligue droite,
et qui allaient en grossissant; la 1. de ces taches fut éelipsée à 10<sup>h</sup> 37<sup>n</sup>, la 2, à 10<sup>h</sup> 57<sup>n</sup> 44<sup>s</sup> et la 3, à 10<sup>h</sup> 50<sup>h</sup> 57<sup>s</sup> 55<sup>s</sup>
Tontes ces taches paraissaient graduellement plus distinctes
à mesure que la lune avançait; elles devenaient plus sombres
et dinbusaient à mesure une la lune se rétirait.

Il a été également remarqué au Palais Impérial de St. Christophe, en regardant le soleil dans une lumette puissante avec une verre vert que, quand la lune a approché de la grande tache et de la suivante, on a eru voir se répandre sur elles une couleur jaunâtre. Cette content a semblé se dispersor déjà sur le groupe des potites taches, quand déjà la lune contrait la moitié de la grande.

279

A Paranaguá Mr. Linis a remarqué dans le noyan noir de la grande tache, des nuages assez nombreux, laissant entre eux une grande éclaireie allongée qui permettait de voir le noyau central de l'astre, comme l'ont déjà signolé antérieurement Mrs. Dunces et Secchi. Cette tache présentait aussi sur le bord une grande échancrure qui ne se reproduisait pas dans la pénombre. Elle a notablement changé de forme du jour au lendemaln de l'éclipse.

### Visibilité de la lune hors du contour solaire.

Dans le commencement de l'écliuse la lune a été vue à la station centrale bors du contour solaire. Avec une lunette de 4 pouces d'ouverture Mr. de Mello l'a apercue se prolongeant hors des cornes solaires dans l'espace de 4 à 5 minutes. Mr. Liais qui avait 4 lunettes sur la même monture n'a pu voir ce prolongement dans une lunette de 2 nouces grossissant 60 fois, ni dans sa lunette divisée mais dans la plus petite de ses lunettes qui grossissait 30 fois, il a pu suivre le contour de la lune hors des cornes du soleil jusqu'à une distance de 7 à 8", surtout près de la corne inférieure en apparence. Avec sa lunette de 3 pouces et le grossissement de t79 fois il a vu le prolongement de la lune pendant une espace de 2' environ du coté de la corne inféricure en apparence. Ces observations out eu lieu entre t0h7" et t0h12". Plus tard le même observateur a cherché do nouveau, mais sans succès, à revoir le limbe de la lune hors du contour du soleil.

A peu près vers l'instant où avaient lieu ces observations, l'image de la lune projetée sur une glace dépolie avec un objectif de 3 pouces et de 2°184 de lougueur focale, était vue en entier et très distinctement. Cette image projetée de la lune en debors du contour solaire paraissait sur la glace dépolie plus blanche que la région voisine du ciel. Cette apparence a été vue encore à 10°40° mais plus faible. Plus tard il n'a pas été nossible de la revoir.

Un phénomène très singulier et tout à fait nouveau qui s'est produit est l'apparition de cette image sur les photographies du soleil tirées à tôhô"56'4, 1048"17'9, 104'0"59'6 et tôht"36'6, surtout sur les deux premières. Cette image était très apparente quoique faille lorsque ces épreuves étaient encore humides au sortir du baiu d'acide gallique. On en voit cependant encore des traces sur les 2 premières, qui n'out pas été trompées dans le luain d'hyposulfite de sonde pour les desloder, Mr. Liais ayant craint que cette opération, ne fit disparaître les traces de l'Image luuaire qu'il tenhit à conserver.

Les épreuves photographiques dout nons venons de parler, ont été tirées par le procédé sec sur glace collodionnée et albuminée. Ce sont donc des négatifs. Or l'image de la lune s'y présente en blanc, ce qui indiquerait qu'elle était plus noire que la région volsine du ciel contrairement à l'impression qu'elle a faite sur la glace dépolie. Mais on sait que la pose trop courte donne généralement sur verre des épreuves positives. Or dans le cas en question, la pose n'a pas excédé un dixième de seconde, ce qui, pour le collodion sec, est insuffisant sauf dans le cas du corps même brillant du soleil. Il y a donc lieu de penser que l'épreuve de l'image lunaire pouvait être positive, d'où l'on tirerait que l'image de la lune était plus brillante que la région voisine du ciel.

Au reste à l'île de Pinheiros Mrs. de Birto et d'Armjo ont faite une observation curieuse et qui indiquerait que la vision de la lune aurait été alternativement positive et négative. A partir du t. contact, disent-lis, la lune cootinoant toujours sa marche vers l'Orient se moutra parfaitement ronde et obscure jusqu'à 10½°10' instant où elle s'apprechait des taches obscures qu'on apercesuit dans le sopseil. Nous avons remarqué quo le limbe Inverse était plus clair et qu'après que les taches se furent recouvertes, la couleur obscure du reste de l'astre est revenue.

A l'observatoire de Pennambuco MMr. dos Santos Bital de Oliceira et Vieigas Juntor disent que aussitôt après le 1. contact, ils ont pu distinguer clairement le disque d'un corps opaque qui envahissait le limble du soleil. Ils out aussi remarqué au monent de la plus grande phase, que la partie éclipsée n'était pas très-obseure.

## Coloration pendant l'éclipse du ciel, de la mer, des objets terrestres.

A Paranagui, à la station centrale, on remarquait dès 10<sup>h</sup> 27<sup>m</sup> que les figures des personnes prenalent une teinte bronzée, un peu cadavereuses, toutes les colorations étaitent singulières. A 10<sup>h</sup> 40<sup>m</sup> lo ciel avait pris au dessus du soleit cette couleur bleu foncé qui, dans lo crépuscule des régions intertropicales, se fait remarquer entro le t<sup>im</sup> et le 2<sup>the</sup> arc crépusculaire. Près de l'horizon E, la couleur était encore bleu clair; au nord et au dessous du soleil on remarquait des nuages blancs, qui avaient une teinte singulère. Les six dixièmes du ciel environ étaient alors découverts et le sommet des montagnes restait enaggé dans les nuages. En approchant encore davantage de l'obscurité vers 10<sup>h</sup> 55<sup>n</sup> la mer avait pris une couleur jaunâtre et le bleu du ciel était assonbrit. La nature avait un aspect extraordinaire.

A bord du Pedro II. Mr. d Azambuja remarqua que la couleur jaunâtre devenait prédominante à partir du quart do l'éclipse et à mesure que le jour s'assombrissait.

281

Il a noté particulièrement que les eaux de la baie avaient pris à leur surface une coulenr de soufre et que l'écome provenant de la marée montante présentait la même coulenr plus prononcée. Après l'obscurité totale, il remarqua qu'à mesure que le soleil se découvrit, les objets passèrent par la même teinte jaune qu'anparavant, moins l'écumo des eaux qui ne présenta plus la couleur du soufre.

Vers 10<sup>6</sup> 55" Mr. Linis examina les raies du spectre fourni par la lumière alu jour, et il y chercha spécialement les changements qu'il avait remarqué dans l'éclipse du 15 Mars. Il ne vit pas le grand affaiblissement de la lumière violette qu'il avait noté alors, mais il trouva que la lumière jauno devenait plus prédominante qu'u commencement du phénomène. Les raies d'ailleurs n'avaient pas varié.

A l'Ile de Pinheiros Mrs. de Brito et d'Aranio ont remargé qu'à 10h 29m47' les montagnes et la mer du coté de l'occident ont commencé à changer de coulenr, devenant d'un vert jauni, conleur nue prenaient tous les objets d'occident on orient à mesure que l'éclipse s'avançait. A 10h 29"50' tous les objets placés à l'ouest de l'emplacement, où ils observaient, avaient pris cette même coulcur, quoique à l'orient ils eussent leur couleur naturelle. A l'approche de l'éclipse totale, l'ombre de nos corps, disent-ils, était d'une confeur assez obscure ressortant toujours sur la confeur jauno du terrain. La coloration des obiets en ce moment était en général plus foncée, donnant cependant aux physionomies une coulcur cadavereuse, couleur nui était plus prononcée sur les personnes d'un teint foncé que sur les teints clairs. A mesure que s'est opérée l'imersion, la coulcur des objets à l'ouest s'est éclaircie graduellement, la lumière avant alors une marche dans le même sens que celle de l'obscurité à l'occasion de l'immersion.

Au Palais de St. Christophe à 11<sup>h</sup>41<sup>m</sup> on a remarqué un aspect bleu plombé du ciel, qui s'assombrissait d'avantage à 11<sup>h</sup>44<sup>m</sup>. Les objets éloignés présentaient le même apparence.—

A l'observatoire de Rio de Janeiro on a observé que l'ombre projetée sur les mnrs blancs devenait d'une coulent grisaltre, et que la coulent des mêmes objets devenait jaune. L'horixon du nord et du sud était alors tonjonrs nnageux et généralement tout l'horizon, mais moins quo dans la région nord. —

A Pernambuco on a remarqué que pendant la plus grande phase le jour est devenu pâle et hlanchâtre. Etat du contour de la lune, grains de chapelet.

Le contour de la lune projeté sur le soleil a présenté à Paranaguá comme à Rio de Janeiro et au Palais Impérial de St. Christople oue régularité remarquable. Aucun point faisant saillie n'était vu avec des grossissement laférieurs à 100 fois. Avec le grossissement de 302 fais Mr. Liais a cmarqué toutefois près de la coron inférieure ca paparence trois montagnes assez basses et allongées. Le reste lu contour, même sous ce grossissement, paraissait assez régulier. Il était alors 10°27".

Malgré la mise au point faite avec soin sur le bord du soile et malgré cette régularité apparente du limbe de la lune, régularité qui paraissnit compléte dans sa lunette de 4 pouces avec grossissement de 72 fois, Mr. de Mello a observé lo phénomène de Baily-Beads. Au moment, où le soleil allait disparaitre, la lune a paru se denteler et ces dentelures ont séparé en perles le minec croissant solaire. A la réapparition de l'astre, le même phénomène s'est produit en sens inverse. Par projection avec la lunette de 8 pouces et de 2º164 de foyer, le phénomène ile Baily-Beads n'a pas été remarqué. Le croissant solaire a disparu rapidement en se rapprochant par les extrémités. Snn intensité toutefois u'a pas paru égale dans toutes ses parties autant qu'on en peut juger lans un phénomène de si courte durée.

Pendant la totalité du phénomène on a renarqué toujours que les pointes des cornes ont été très mettes et très effilées, sans jamais manifester aucuno déformation. Cette observation a été faite au Palais de St. Christupho et à Rio de Janeiro comme à Paranaguú. Dans les mêmes stations on a cherché avec besoin s'il ne paraltrait pas quelque point lumineux ou quelques fulgurations sur la lunc. Rien n'a été remarqué.

Intensité de la lumière du soleil sur les bords de l'astre.

A l'oeil au la réapparition du premier point solaire produisit l'effet d'un éclairage par la lumière électrique. Les ombres présentèrent une grande netleté et le petit point solaire put être regardé à l'oeil nu pendant deux ou trois secondes, et produisait sur la rétine exactement l'effet a rayonnement de la lumière électrique. Il n'était nullement scintillant et à la station centralo sur les murs blancs de la maison voisine, à l'inheiros sur un drap étendu dans ce but on n'a remarqué aucune trace ales ombres mouvantes et colorées, dont parlo Arago à l'occasion de l'éclipse de 1842 tant au commencement qu'à la fin de l'obscurité totale. Au palais de St.(Christopbe la même observation a été faite avec le même résultat négatif. Lorsque lo premier point solaire a réparu Mr. de Mello cu a supporté l'éclat à l'ocil nu dans sa lunetto pendant 1 ou 2 secondes. Il a été alors obligé d'employer sou verre coloré, et c'est ea prenant ee verre qu'il a vu la séparation du soleil en perfes, puis ensuite le bord de la lune deutlé en scie. leunel bord est redevenu uni dès une les 2 limbes

se sont un nen séparés.

6 à 7 minutes avant l'obseurité totale, alors que le eroissant solaire était très-réduit. Mr. Liais placa sur sa lunette le grossissement de 302 fois nuis faisant sortir hors du champ le croissant solaire presque en entier sauf l'extrémité d'une corne, il regarda si l'ocil pouvait en supporter l'éclat, et cela dans le but de vérifier si le bord extrême du soleil ne présente pas une grande diminution d'intensité. Comme paraissant l'indiquer d'une part, une aacienne observation de Halley, d'après la quelle le croissant solaire très-réduit est visible à l'oeil nu, d'autre part les photographies du soleil obtenues a Paris par Mr. Porro avec sa grande lunette. Mr. Liais fit cette observation à 2 ou 3 reprises et il vit que l'oeil nu aurait pu supporter avec un peu de fatique l'image ainsi agrandie 302 fois avec une ouverture de trois pouces. Mais craignant un éblouissement pour le phénomène principal qui allait avoir lieu dans quelques minutes, il cessa cette observation.

## Intensité de la lumière atmosphérique pendant le milieu de l'éclipse totale.

La planète Venus a été aperçue à la station centralo à 10h5t". A l'île de Pinheiros on l'a vue à 10h44m45' temps local. —

Au milieu de l'éclipse, à la station centrale, on a vu outre Venus. vue déjà aupravant, Mereure, Saturne, Sirius, Canopus et 3 étoiles au S., qui paraissaient être  $\alpha$  et  $\beta$  du Centaure et  $\alpha$  de la Croix. Régulus n'a pas été vu. Mr. de Mello a regardé spécialement un instant dans la direction du méridien où elle devait se trouver et ne l'a pas aperçue.

- A l'île de Pinheiros on a vu outre Vénus 5 autres étoiles une à l'O.S.O., une autre au S.O. et 3 au S.S.E. Ces astres ont disparu peu de temps après la totalité.
- A l'observatoire de Rio de Janeiro même, où l'éclipse n'émit que partielle, on a vu, dit le rapport des observateurs, 3 ou 4 étoiles. L'un de ces autres par la position indiquée est Mercure. Les autres, d'après la direction où ils out été vus, daivent étre Vénnes, Satura et peut-être Sirius.

L'obscurité pendant l'éclipse totale à Paranaguá u'a pas été grande, on pouvait lire parfaitement l'écriture au crayon et le ciel n'était pas noir, mais gris bleu plombé. Peudant l'obscurité totale la lune paraissait eomme un cercle noir ou mieux gris bleu foncé, sur lequel on ne voyait aneune des taches de l'astre.

A 10½ Mr. Linis fut observer les feuilles des aceacias d'une baie voisine de la station centrale de Paranagui, etles manifestaient une légère tendance à se fermer. Vers 10°55° quelques minutes avant l'obseurité, cette observation fut de nouveau répétée. Les feuilles ne parurent pas avoir changé sensiblement depuis 10½°. Il est hon de noter toutefois que la température basse, qui réganit depuis quelques jours, avait dimiuué la sensibilité des feuillages.

A Rio de Janeiro, où l'éclipse n'était que partielle, les feuilles d'un noyer d'Afrique, placé près de l'observatoire, se sont fermées légéreaeut. Une sensitive, observée au Palais de St. Christophe, n'a pas manifesté de changement appréciable. La lumière semblait à 11°41° comme à 6° du soir du ceté de l'onest. A 11°44° l'obsentité paraissait encere plus grande.

A Paranaguá un papier albuminé et sensibilisé au nitrate d' agent comme pour le tirage des épreuves photographiques d' positives n'a pas sensiblement changé de couleur, exposé 5 minutes avant la totalité pendant 30 secondes à l'action du soleil tandis qu'au commencement et à la fiu de l'éclipse, un papier semblable était devenu violet pale dans la même durée. —

A Rio de Janeiro l'obscurité a été observée avec le photomètre de Rumford. Les nombres suivants ont été obtenus en prenant pour unité l'intensité du soleil à la fin de l'éclipse,

| 10h 0"0" | 98,0 | 11h 30m0' | 87,5  |
|----------|------|-----------|-------|
| t0 15 0  | 98,0 | 11 45 0   | 88,0  |
| 10 50 0  | 98,0 | 0 0 0     | 93,0  |
| 10 45 0  | 97,5 | 0 15 0    | 94,0  |
| 11 0 0   | 94,5 | 0 30 0    | 95,0  |
| 11 15 0  | 92,5 | 0 45 0    | 100,0 |
| 1t 20 0  | 87.0 | 0 55 0    | 100,0 |

#### Couronne.

Aussitôt après la disparition du deraier point solnire, tous els observateurs ont aperçu la couronne. La disposition, qu'elle présentait dans ses rayons, fait excessivement compliqué et la courto duréo de l'éclipse n'a pas permis à chaquo observateur de saisir la totalité des détails. Chacun a concentré son attentios aux eretniares parties du limbe de la lune, ou sur certains parties du limbe de la lune, ou sur certains groupes de rayons.

Un premier fait parfaitement établi est l'absence d'anneau défini autour de l'astre, absence remarquée par tous les observateurs de la station central. La couronae présentait une dégradation incessante d'inteusité depuis le bord de la lune jusqu'à sa limite. Cette dégradation était rapide à partir du

Chromolinos ruthe on W Nathansen Chrocen; Romoury

bord de l'astre, an mieux d'une certaine distance du bord de l'astre, et plus lente ensuite. Les limites du fond de la couronne étaient assez mal définies. Dans son ensemble elle formait un cercle dont la largeur à partir du bord de la lune mesurée par Mr. Liais, occupait 28 divisions de sa lunette divisée, on 33 6.

Du côté de l'É. cet observateur a remarqué qu'elle pouvait s'étenitre 4 à 5 plus loin dans le prolongement d'un faisceau de rayons paraboliques qu'il a noté. A l'oeil ou la lune semblait entourée d'un filet mince de luminire janne pâle formant un anneau audour d'elle, mals cette auucan n'était autre que la portion la plus lumineuse de la couronne vue dans la lunette. Sur ce fond lumineux apparaissaient les groupes de rayons qui s'éteignaient longtemps avant d'avoir atteint le hord de ce fond. Ce fond d'ailleurs n'était pas uniforme, il semblait, suivant la remarque des Mrs. C. B. d'Oliveira et E. Liaix, être formé d'un entremelument de rayons de loute nature et il présentait un pointillé variable et scintillant, comme celui de la surface du soleil sanse que loutefois on aperçut sur ce fond aucune raic aussi sombre une le naraissait la surface de la hure.

Mr. d'Azambuja a remarqué autour de la luce 5 grands gronnes de rayons formant des cônes plont la base reposait sur la lune. De ces cinq groupes, deux partaient dans la partie supérieure de l'astre, l'un à droite, l'autre à ganche de la verticale, et deux autres dans la partie inférieure, également à droite et à gauche de la verticale. Le cinquième groupe partait à l'E. de la lune à l'extrêmité du illamètre horizontal. Tons ces rayons avaient cessé longtemps avant d'atteindre l'extrémité du fond humineux. Mr. Liais a remarnué la même disposition aux rayons coniques et a mesuré leur lougueur à l'aide de sa lunette divisée. Ils occupaient 11 divisions de cette lunette ce uni leur donnait 13' de lougueur. D'après Mr. Liais le rayon de l'E., sur lequel il a spécialement conventré son attention, ne formait pas comme les 4 autres un cone normal à la lune, mais il était inchiré et recourbé, sa pointe étant dirigée en haut. A sa base il croisait le groupe inférieure de rayons parallèles. Il se proietait ainsi que ce dernier, sur un large groupe parabolique de rayons faibles partant du diamêtre horizontal de la lune vers l'E.

Mr. de Mello dont la luncten riembrassait pas le contour entier de la lune, a fait parcourir à son instrument le limbe entier de cet astre et a noté seulement quatre groupes de rayous coniques, mais l'un de ces groupes est à 2 pointes t paralt correspondre au groupe conique vu par Mr. Liair dans le bas de la lune à l'E. et qui était croisé par le 5, groupe iucliné et recourbé, ce qui lui donnait en effet l'aspect d'un groupe conique à 2 pointes. D'après Mr. d'Atambuja

et Líais les bords de ces groupes coniques étaient outrbes et convexes. Cette disposition dans le dessin de Mr. de Mello est plus spécialement prononcé dans le rayon conique à deux pointes dont nous venons de parler. Mr. C. B. d'Olicièra a également vu 5 groupes de rayons coniques et il a remarqué spécialement que la disposition relative de ces rayons pendant toute la durée du phénomène n'a pas varié. La même remarque a été faite par les autres observateurs.

Dans le bas de la lune à l'O. un peu au dessus du rayon conique placé de ce côté et près de sa base partail un faisceau de rayons parallèles, normale an limbe de l'astre. A l'ocil nu ce faisceau paraissait comme un rayon large et brillant. Surpassant tous les autres en éclat ce groupe de rayons était également très remarquable dans la lunette. et était vu connne un groupe étoit de rayons fins et déliés.

Outre ces groupes de rayons principaux on reusarquait beaucoup d'autres rayons normanx au limbe de la lune. Mr. C. B. d'Oficeira a observé que la lumière néhuleuse du fond de la couronne était plus éclatante par places, formant, pour ainsi dire, des espèces de nuages blancs. Mr. Liaix a noté à ganche assez loin du limbe de l'astre un de ces unages, ou tarbes blanches forné par une réussion de rayons mélés, mais neu distincts.

A l'île de Pinheiros Mrs. de litro et d'Aranjo ont notés faisceaux de rayons, dont de grands principaux. Ces faisceaux présentent également la forme conique à bords convexes. Ils répondent aux 5 faisceaux coniques de la station principale. 2 d'entre eux sont rémis à la base et répundent au faisceau à 2 pointes de Mr. de Mello. Sur le dessin de Mr. d'Aranjo on a remarqué un antre grand faisceau qui répond au faisceau de rayons parallèles, dont nous avons parlé eu deraier lien. Cette disposition de rayons parallèles eté remarquée également à l'hubeiros. En sonme l'aspect général de la couronne dans les deux stations paraît avoir été identique.

Les observateurs de l'île de l'inheiros parlent toutefois d'un cercle blauchâtre, qui entourait la lune et din quel partaient les rayons. Sur le dessin cependant ce cercle n'est pas nettement limité et tout porte à croire qu'il ne s'agit ci que de la partie la plus lumineuse de la couronne que à la station centrale offrait à l'oeil un l'aspect d'un filet doré et dans la lunette montrait une dégradation incesante l'intensité, toutefois très rapide à une certaine distance de la lune, ce qui dans un coup d'oeil, aurait pu faire croire à un anneau.

A Pinheiros comune à la station centrale une multitude de estils rayons lumineux émanaient en tous sens normalement du bord de la lune à l'extérieure de cette région plus brillante de la couronne, à 1 ou 2 minutes du bard de la

Lune. A la station centrale il a été nettement remarqué qu'une partie des grands rayons partaient du bord même de la lune.

A Campinas, le phénomène a été tellement instantané et l'atmosphère si peu savorable, que la couronne n'a pu être décrite.

Nous passons maintenant à un phénoméne tout-à-fait unuveau et très digne de remarquer, nhservé à Pinheiros par Mr. de Birto et à la station centrale par Mr. d'Azambuja. Il s'agit d'un cercle coloré présentant les couleurs de l'arcen-ciel et qui entourait la couronne. D'aurès Mr. d'Azambuia ce cercle était un peu en déhors de la conronne. Les contours étaient faibles et le rouge occupait le bord extérieur. Le phénomène a été vu à l'oeil nu; dans la lunette il était à peu près insensible d'après Mr. d' Azambuja. Cette apparence, serait-elle le phénomène méténrologique ordinaire de la cournne, qui entoure le solcil et la lune quand de légères vapeurs vésiculaires les recouvre? L'état de pureté du ciel à la station centrale dans la région du soleil présente des difficultés à cette explication. On pourrait au contraire, invoquer en sa faveur la remarque, faite par Mr. de Birto. qu'un mage estime à 25° à l'occident du soleil s'est coloré des mêmes teintes. Cette position, en admettant une très légère erreur sur l'estime, correspond en effet à la position du parhélie. Mais si on remarque que la couronne météorologique et les halos sont dus à des nuages de nature très différente et n'existent presque jamais ensemble, la considération du nuage coloré vu par Mr. de Birto perd toute sa valeur pour donner au phénomène de l'Iris entonrant la couronne solaire une cause météorologique.

Est-il bicé admissible que la couronne solaire, ou la faiblesse de sa lumière, ait pu donner lien au phénomène de la ceuronne mééorologique avec des couleurs sensibles, surtout cette dernière se projetant sur le fond lumineux de l'atmosphère? Ne faudrait-il pas plutat atribuer le phénoméne à la diffraction des rayons soleires, ayant rasé le bord de la lune?

Tous les observateurs ont remarqué que la conronne aut une couleur blanc jaunâtre près ilu limbe de la lune et argentée plus loin. Mr. Coelho trouvait qu'elle redevenait jaune vers ses limites.

La couronne était au commencement du phénomène beaucoup plus intense, et à la fin. beaucoup moins intense près de la lune à l'E. quà l'O. Mr. de Mello s'était préparé pour le cas oû elle aurait présenté un tonneau bien défini, à mesurer sa largueur d'uu mêmo coté au commencement et à la fin du phénomène afin de savoir sur lequel des astres elle était centrée, mais l'aspect de la couronne s'opposait à cette observation.

Mr. Ligis a fait une observation qui indique que la couronne était située derrière la lune et conscinuenment qu'elle appartait au soleil. Il s'exprime ainsi dans son rapport: "7 à 8° après le commencement de l'obscurité totale ie fixal mon attention du côté de l'E. sur le faisceau de ravons tangents (le faiscean de ravons conignes recourbé dont la nointe se dirigait en haut et qui au point de départ partait presque tangentiellement à la lune). Mon attention resta dirigée pendant 15 à 20° sur ce faisceau et snr une protubérance blanche bordé de noir, près de laquelle il passait. L'un des rayons du faisceau, en particulier, touchait l'extrêmité de cette protubérance, et se prolongeaut au dela venait rencontrer la lune à une petite distance, 2° environ. Je vis cette distance s'effacer pen à peu, le rayon restant fixé cependant à l'extremité de la protubérance et tranchaut par sa vivacité avec la bordure noire de cette dernière. Je vis successivement la partie brillante de la protubérance disparaître derrière la lune et il resta un très petit point noir, qui disparut environ 3 secondes après. Le point de dénart sur la lune du rayon, dont i'ai parlé, se trouvait eu cet instant précisément à l'endroit où ce point poir, qui ressemblait à la projection d'une montagne lunaire, disparut."

Mr. Ligis a regardé la couronne dans sa lunette en interposant une tonrmaline entre l'oeil et l'oculaire. Il a alors remarque un affaiblissement général des rayons et du fond de la couronne, dans le sens de l'axe de la tourmaline, Cet affaiblissement était peu pronnncé mais bien seusible. En faisant tourner la tournaline cet affaiblissement dans le sens de l'axe, fut remarqué tout autour du soleil, et paraissait avoir lieu de même pour les rayons de la couronue de toute nature. La région de la lune ne semblait pas, au contraire, changer d'intensité, ce qui pronve qu'il n'y avait pas de polarisation atmosphérique bien appréciable dans cette direction. Le même observateur jeta ensuite à l'oeil mi et avec le nolariscone Savart un regard rapide sur l'atmosubère dans la région de la lune. Il remarqua quelques traces de bandes sur la couronne, rien d'appréciable dans les environs et sur la lune. Les bandes étaient très-faibles sur la couronne et leur coloration n'était pas sensible. Aux extrémités du champ du polariscope, commençait la polarisation atmosphérique, mais son sens n'a pas été déterminé au dessous et au dessus de la lune. Vu la faiblesse de la lumière cette observation aurait pris trop de tems.

Il résulte de ce qui précète que la couronne est polarisée mais faiblement.

Deux observations ont été faites sur l'intensité de la lunière de la cournnne. La première par Mr. d'Atambuja, qui a remarqué qu'elle ne produisait pas d'ombres; la seconde par Mr. L'aix, qui a employé un photomètre qu'il avait imaginé

289

dans ce but et qui se composait d'une petite lunette à champ étroit et rectangulaire qui était placée sur la même monture que les autres lunettes du même observateur et parallèlement à elles, de sorte qu'elle était déià pointée sur la lune quand il a commencé l'observation. L'image de ce chann était doublée par un prisme biréfringent et uoe tourmaline tournait devant ce prisme. Mr. Liais amena rapidement la tourmaline à une position telle que dans la fente de gauche, la portion de cette fente qui se projetait sur la couronne, lui parût de même intensité que la portion de l'autre image de la fente dans laquelle se projetait le centre de la lune. Il laissa ensuite la tourmaline dans cette position, remettant la lecture après le retont du soleil et il passa à d'autres observations. Plus tard la position donoée à la tourmaline a été examinée et il a été reconnu que son ave faisait un angle de 2º 15 avee la section principale do prisme hiréfringent. Le rapport de l'intensité de la lumière atmosphérique dans la région de la lune, plus la lumière cendrée à la lumière de la couronne est donc égale à la taugente de 2"15' où à 0,039. En d'antres termes, la couroone, et il s'agit lei de la région la plus brillante vers le milieu de la totalité et non pas de la partie la plus intense, c'est-à-dire à l'E, de la lune au commencement du phénomène et à l'O. à la fin, est environ 25 fois plus luminense que l'atmosphère dans la région de la lune, plus la lumière cendrée. Or l'intensité de la lumière atmosphérique étant mesurée par la visibilité des étoiles. cela complète la mesure photométrique ci-dessus.

Des préparatifs avaient été faits pour essayer de photographier la couronne, mais au moment où l'expérience allait étre tentée et où d'après les éphémérides, il devait y avoir encore 42' d'obacurité, le soleil reparut.

Dès que le premier point solaire aparu, unc vive lunière a rempli le champ des luncties et la couronne a cessé d'être visible pour tous les observateurs. Mais en prenant la précaution de faire aortir le croissant solaire hors du champ, Mr. L'ais a revu de nouveau la couronne pendant 18 à 20 secondes après la réapparition du soleil.

Au commencement du phénomène la couronne a été vue par M. Liais projetée sur la glace dépolie au foyer d'un objectif de 3 pouces et de 2º184 de distance focale. L'ocil était alors dans l'obscurité et aucune lumière étrangère ue tombait sur la glace par suite des dispositions prises daos l'instrument.

Ancune trace de couronne n'a été vue à Rio de Janeiro.

#### Protubérances.

Pendant l'obscurité totale plusieurs protubérances se sont montrées sur le contour de la lone, mais aucun des observateurs n'a remarque de couleur rouge dans ce phénomène. Ces protubérauces étaient blanches et gnelques unes rosées. Mr. Coelho qui n'a fixé son attention que sur les trois protubérances du limbe O. leur a seul trouvé une nuance rouge un peu prononcée.

Le nombre des protubérances a varié pendant la durée du phénomène. Des que le soleil disparut, trois proéminences se sont montrées sur le limbe E. de l'astre. D'après Mr. Liais qui avait dans sa lunette un champ divisé par des crans pour l'estimation des angles, la 1, était à 45° environ du point Inférieur du soleil: la 2, à 105° et la 3, à 135°. Ces trois protubérances étaient très basses et plus larges que bautes. surtout la 1. Elles étaient d'un blanc très vif sans auenne trace de couleur rose et la 1. et la 2. avaient une petite bordure noire. A l'O. 2 protubérances se faisaient remarquer. l'une la plus grande située à 110" et la seconde à 170° du point inférieur. Ces deux protubérances étaient blanches très légèrement rosées. La 1. était vue à l'ocil nu comme un point brillant et rosé. C'est la seul protubérance qui a été vue à l'oeil nu. Dans la lunette, elle était composéc d'une pointe conique à large base et a côtés arrondis avec un autre petit sommet à la base situé du côté de la partie sunérieure de la lune. Mr. Ligis a remarqué que 7 à 8' après le commencement de la totalité de l'éclipse elle occupait les 8 dixièmes d'une division de sa lunette divisée, ce qui lui donnerait alors 58" de hauteur. D'après M. Coelho la seconde protubérance avait la forme d'un rectangle incliné sur le bord de la lune, l'inclinaison étant dirigée par en bas.

Vers le milieu du phénomène les protubérances de l' E. avalent disparu, la partie claire des protubérances hordées en oir s'étant cachée derrière la lune avant l'extrémité noire de la bordure, qui, pour la 1. des protubérances de ce côté disparut 3 secondes covino après la partie claire, ressemblant pendant ce court instant à la projection d'une montagno lunaire. En mênte temps uno 3. protubérance apparut à l'O. à 60° environ du polnt inférieur du soleil. Elle était légèrement rosée comme les deux autres protubérances du même côté et elle n'atteignit qu'une très petite hauteur. D'après Mr. Coelho elle était composée d'un petit rectangle incliné par en bas, et d'un petit aomauet conique à bord deutef à côté

A la fin de l'obscurité totale Mr. L'ais mesura de nouveau la protubérance la plus élevée, celle qu'il avait mesurée d'abord et il remarqua qu'elle occupait à peu près une division exacte de sa lunette plutôt un peu plus, ce qui lui donnait de 1/12\* à 1/18°. Cette protubérance qui, au conmeccement du pbénomène, n'offinit que 2 sommets eu présentait alors 3. Le 2. sommet qui ne faisait que poindre au commencement, occupait alors les 2 dixièmes environ. d'une division de la lunette ou 14" à 15". Au moment même où a'achevaient ces mesures, le soleil, qui annonçait l'augmentation d'èclat de la couronne de ce côté, se moutra de nouveau et les protubérances dispararent sans qu'il fât possible de les revoir car eu plaçant le croissant solaire hors du champ; elles en sortaient aussi. Mr. de Mello et Nunce ont remarqué à la grande protubérance, outre les trois sommets principaux, plasieurs autres petits sommets, qui allongeaient cette proéminence par cn dessans. A l'E. Mr. de Mello n'a outé qu'une des protubérances, la 2. qui était la plus étevée de ce côté. Cela vient de ce que cette profunérance a disparu après les 2 autres et qu'elle était aeule visible quand il a dirigé as lunette dans cette direction. M. Coelho n'a noté que les 3 protubérances de l'O. Son attention ue s'étant que très peu arrêtée du côté opposé.

A la station de Pinheiros aucune protubérance n'a pas été remarquée.

A la station de Campinas on a vu à l'O. et dans la partie supérieure de la lune une chaine de protubérances occupant toute la région située cutre les 2 protubérances vues d'abord de ce côté à la station centrale. Ces protubérances, dit l'observateur Mr. Gadosō, ressemblaient à du plomb fondu en oscillation. Elles ont été rues à travers un verre rouge. Le dessin de Mr. Gadosō présente une ligne dentelée avec des sonnentes plus cières dans la direction de la grande protubérance de la station centrale. Ce phénomène a été instantané, vu l'instantanéité de l'obseruité totale, ce qui n'a pas laissé le temps d'eulever le verre coloré.

A la station centrale Mr. Jiair a doublé avec un prison birtifingent l'image des protubérances anna remarquer autoune différence d'intensité entre les 2 images. Le même observateur a également remarqué l'image des protubérances projetée sur la glace dépolle.

Presque tous les observateurs ont remarqué au commemement de l'obscurité totale du côté ou le solell vensit de disparaître et à la fin du côté où il allait réapparaître, une ligne blauche très étrolte et très brillante, bordant le limbe de la lune, et dont la durée a varié de 1'à 3' d'après les estimations. Cette ligne était ondulée sur les bords.

A Pinhelros d'après Mr. de Birlo on a vu avant l'oisseurité totale et avant que la couronne ne se soit formée, la lane eutourée par uu cercle très étroit de la couleur du mercure et ondulé. Ce phénomène a été instantané et immédiatement après, on a vu a la couronne. A la station ceutrale Mr. d'.4zmmbuja a vu également une frise de feu instantanée antour de la lune. Il faut saus doute attribuer ces apparences à ce que l'éthanissement n'a permis au preniler moment de distinguer que la partie la plus brillante de la couronne. D'après Mr. Liniz, su commencement de l'éclipse totale, cet are blanc était limité sux 2 proémineures extrémes du côté de l'E. et à la fin il dépassait un peu les proémineures extrémes du côté de l'Ouest. Mr. Coelho a remarqué un arc blanc jauudire avec une légère bordure rouge et costre celleci et extérieurement à elle une bordure blese très faible, occupant au commencement de la totalité tout le limbe. du solell et même la partie supérieure et inférieure de ce llube où fa ligne rouge se s'approchait du bord de l'autre. Sa luuette était d'allleurs parfaitement achromatique.

La veille de l'éclipse, le mauvais état de l'atmosphère ne permit pas d'observer les taches du soleil. Le lendemais de l'éclipse une nouvelle tache a para sur le bord du soleil asses près de la position de la 3. protubérance de l'E., mais li n'est venu aucune tache pouvant répondre à la 1. et à la 2. protubérance du même côté. Aucune facule ne répondait nou plus à la position de ces protubérances. Les 9 d'autres taches ont paru sur le même bord du soleil, mais il ne semble pas possible qu'elles puissent répoudre à la position des protubérances.

Àvant l'éclipse les taches solaires ont été dessinées au Palais de St. Christophe. Le dernier dessin est du 4 Sept, ou y voit la graude tache en losange qui avait un peu changé de forme et qui était visible à l'oeil mu le jour de l'éclipse, mais on ne trouve pas sur ce dessin trois taches ou trois groupes de taches ayant pu atteindre le bord O. du soleil le 7 Septhr., dans des positions répondant aux 3 pro-émisences, vues aur ce bord. Un des groupes seulement, s'il s'est mainteu les jours auivants, aurait peut-être eprrespondre à la nosition de la grande problabérauce.

## Observations photographiques.

15 Photographies du solell éclipsé partiellement ont été tirées à Paranagué par Mr. Liais. Elles ont été obtenues aux heures sulvautes.

| La t. | à | 9h 42m 5'6  | quelques minutes après le commencemen   |
|-------|---|-------------|-----------------------------------------|
| 2.    |   | 10 6 56,4   | [de l'éclipse, quand le soleit s'es     |
| 3.    |   | 10 8 17,9   | [montré dans une éclaircie,             |
| 4.    |   | 10 10 59,6  |                                         |
| 5.    |   | 10 11 36,6  |                                         |
| 6.    |   | 10 39 23,3  |                                         |
| 7.    |   | 10 40 2,3   |                                         |
| 8.    |   | 10 44 17,8  |                                         |
| 9.    | 5 | 10 59 16,2  |                                         |
| 10.   |   | 11 6 23,0   |                                         |
| 11.   |   | 11 11 56,5  |                                         |
| 12.   | = | 1 1 15 19,0 |                                         |
| 13.   | = | 11 15 54,1  |                                         |
| 14.   | = | 11 56 58,2  | on avait le désir d'attendre encore pou |
| 15.   | 5 | 11 58 35.7  | tirer ces 2 glaces, les dernières prépa |
|       |   |             | crainte des nuages fit hâter le tirage, |

Immédiatement après l'éclipse on s'occupa de faire narattro dans l'acide gallique ces épreuves obtenues sur glace sèche collodionnée et albuminée: 12 d'entre elles, les Mit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 et 14, ont parfaitement réussi. L'épreuve M 9 n'a pas paru : les épreuves M1t et 15 ont paru, mals quand, pour obtenir l'ouverture instantanée pour la nose, on avait fait glisser la planchette obturateur dans laquelle était ménagée une fente. l'histrument avait un peu remué malgré les précautions prises pour l'assujettir. Tontes ces épreuves ont été obtenues directement an faver il'une lunette de 3 pouces et do 2º184 de distance focale, disnosée spécialement dans ce but. L'image n'a pas été agrandie avec l'oculaire à cause iles altérations, qui se produisent dans ce eas dans la forme de l'image et la répartition de la lumière. La difficulté d'assujettir l'instrument sur un terrain sabluneux n'a pas permis à Mr. Liais d'employer une plus grande longueur focale, quoiqu'il se fût muni il'un objectif dans ce but. Les épreuves obtenues présentent un phénomèno singulier. Toutes celles où le croissant solaire était petit et où, par conséquent, les cornes devaient être très effilées comme elles le paraissaient dans la lunctte. présentent des comes arrondies comme s'il existait soit un fover chimique, solt unc espèce il'irradiation photographique. Une seule épreuve, le 36 8, fait exception: les cornes dans cette épreuve sont très effilées, ce qui prouve que le phénomène ne venait pas d'un fover chimique. Faudrait-ll attribuer cet effet à l'échauffement du tube de la lunette, qui modifie la réfraction de l'air Intérieur et sur lequel Mr. Faye a appelé à plusieurs reprises l'attention? Je dols dire toutefois que sur la glace dépolle, les images out toujours paru au point.

293

Il résulte de la discussion des angles do position de la ligne des cornes et du diamètre nord sud du soleil que la station de Paranaguá était bien sur la ligne centrale de l'éclipse. Il est évident en effet que le centre de la lunc se monvant à peu près en ligne droite sur le soleil. l'angle do la ligne des cornes et du diamètre N. et S. ne variera pas. si la lune suit un diamètre, tandis que, si elle suit une corde. il y aura une très grande variation même pour une très faible excentricité, dans le voisinage du milieu de l'éclipse. Il existe toutefois une petite variation de l'angle de nosition dans le cas de l'éclipse centrale, parceque le monvement apparent de la lune sur le soleil n'est pas tout-à-fait en ligne droite, mais la courbure est très petite et on peut la calculer à l'aide des tables. Or on trouve alnsi que lo 7 Septembre à notre station supposée sur la ligne centrale, l'angle de la ligne des corpes ne devait pas varier entre les instants des énreuves M 8 et 10, les plus ranurochées de l'éclipso totalo, de plus de 23', et que l'angle de la ligne des ecutres, qui est perpendiculaire à la ligne des cornes avec le diamètre nord-sud, augle qui était de 48° d'après (Péphémérile au commencement de l'éclipse diminuait jusqu'à nu peu après le ceutre de l'éclipse; où il se reduisait à 43° pour augmenter ceutuite jusqu'à la fia du phénomène où il devait être de 44°.

Or les 12 photographies du soleil danneut les angles suivants:

st4 = 42 0

L'incertituile sur ces angles n'atteint pas un degré. Elle provient des petites flexions qu'a pu éproaver l'iustruction lorsqu'au moment de photographier on l'assujetissait fortement avec des pieds fixés près du chassis et appuyés sur le sol. C'était indispensable pour que le moavement ile la planchetto obturateur n'imprimât pas une oscillation à l'instrument.

On voit toutefois dans le tabloau ci-deasus que l'angle de la ligne des centres et du d'amètre nord-sud du solcil a présenté une légère dimination sesse régulière depuis le commencement jasqu'au millieu du phénomèno pour croître ensuite; mais entre les éprenves 8 et 10 Il n'y a qu'une différence de quelques minutes, tandis que pour une légère excentricité il y aurait eu plusieurs legrés.

En ayant même égard à l'erreur maximon possible sur ces angles on ne peut admettre que la diférence entre les angles des épreuves 8 et 10 nit dépassé 1 degré. Or à l'épreuve 10 la distance des centres était de 125° environ et à l'èpreuve 8 de 358°. On voit donc que la plus grande distance des centres, que l'ou puisse supposer et que nons ayons en à notre station, ne peut pas dépasser 1°5. Or cette excentreité n'aurait diaminué que de 0°7 la durée de l'éclipse. Donc la grande différence de durée ule l'éclipse totale entre les éphémérides et l'observation ne peut provenir que d'once erreur sur les dlamètres des astres.

Cetto conclusion est confirmée par les mesures des diamètres des astres, déduites des mesures des cordes et des fléches fuites sur l'épreuve Jf 8, où il n'y a par de traces sensibles d'irradiation ou de foyer chimique. L'irradiation qui augmentait le diamètre du solell et dininuait ce-lui de la lune d'une même quantité. a d'ailleurs été calculée

en comparant les différentes des 2 dlamètres donnés d'une part, par la photographie, et de l'autre par la durée de l'obscrité totale. Il a ensuite été tenu compte de cette irradiation et c'est de cette même manière qu'on est arrivé au résultat que nous venons de rapporter.

Pour pouvoir transformer en angles les mesures linéaires faites sur les plaques photographiques, il a été tiré le 9 Sept. 2 lmages du soleil sur la même glace 2 fois et à des intervalles connus.

#### Mounto de distances des Cornes

Outre les photographies du soleil prises à divers instants de l'éclipse et qui donneront des mesures de distance des cornes Mr. de Vasconcellos a observé au sextant les distances suivantes, prises à la station centrale de Paranaguá.

| s, prises | a | ıa  | sta | 100  | cent  | raie | ue   | rar  | 4 |
|-----------|---|-----|-----|------|-------|------|------|------|---|
|           |   | Heu | res | du l | lieu. | Di   | stun | ces. |   |
|           | 1 | 10  | 10  | *59  | 8     | 0°   | 27   | 40"  |   |
|           | ١ | 10  | 1 t | 56   | .8    | 0    | 28   | 40   |   |
| 1. série  | { | 10  | 12  | 39   | .8    | 0    | 27   | 0    |   |
|           | 1 | t0  | 13  | 46   | .8    | 0    | 26   | 50   |   |
| 1. série  | ( | t0  | 14  | 42   | ,8    | 0    | 26   | 20   |   |
|           | ( | 10  | 33  | 2    | ,8    | 0    | 32   | 0    |   |
| 0         | ) | t O | 36  | 0    | ,8    | 0    | 32   | t0   |   |
| 2. serie  | ١ | 10  | 37  | 6    | .8    | 0    | 31   | 40   |   |
| 2. série  | ŧ | t O | 37  | 43   | ,8    | 0    | 31   | 0    |   |
| 3. série  | ( | to  | 44  | 21   | ,8    | 0    | 32   | 20   |   |
| 3. série  | ₹ | t0  | 45  | 22   | .8    | 0    | 32   | 30   |   |
|           | 1 | 10  | 46  | 55   | ,8    | 0    | 32   | 20   |   |
|           | ( | 11  | t6  | 31   | ,8    | 0    | 33   | 30   |   |
| 4. série  | ł | t i | 17  | 27   | .8    | 0    | 32   | 40   |   |
| 4. série  | ı | t t | 18  | 1 t  | ,8    | 0    | 33   | 20   |   |
| 5. série  | i | 11  | 45  | 32   | .8    | 0    | 30   | 0    |   |
| 5. série  | 1 | t t | 47  | 11   | ,8    | 0    | 29   | 10   |   |
|           | 1 | t t | 47  | 57   | ,8    | 0    | 28   | 0    |   |
|           |   |     |     |      |       |      |      |      |   |

En outre de ces mesures des cordes Mr. de Vasconcellos a pris les distances suivantes des bords de la lune à Vénus.

| Heures du li           | cu. rappro | ché  | de lu | lune. |
|------------------------|------------|------|-------|-------|
| 10 <sup>b</sup> 55"54" | 8 44       | ° 34 | 50"   |       |
| 10 56 54.              | 8 44       | 33   | 0     |       |
| 11 3 37                | 8 45       | 1    | 10    |       |
| 11 4 41.               | 8 44       | 58   | 20    |       |
| 11 6 5                 | 8 45       | - 1  | 10    |       |
| 11 6 51                | 8 45       | 4    | 20    |       |
| 11 7 49                | 8 45       | 2    | 30    |       |
| 11 9 3                 | 8 45       | t    | 50    |       |
| 11 to 48               | 8 45       | 3    | 40    |       |

Distances au limbe le ptus

A 10°54°40' l'augle des cornes était égal à 20'33° à 'Observatoire Impérial de Rio de Janeiro.

#### Observations météorologiques.

A Paranaguá, le matin de l'éclipse, le vent soufflait de l'ouest à la surface du sol et les nuages inférieurs qui paraissaient bas et s'arretaient au sommet des montagnes, étaient poussés par le même vent. A partir du commencement de l'éclipse, l'intensité du vent a diminué et Mr. d'Azambuja qui était à bord du Pedro II. a remarqué qu'il s'est totalement calmée au moment du commencement de l'éclipse totale. Immédiatement après le retour du soleil, dit le même observateur, a commencé un pelit vent d'Est, qui peu à pen est devenn régulier. Les nuages qui étaient très has et qui ne formaient plus qu'une couche, ont été alors poussés par le même vent.

Le 7 Sentbr.. de grand matin, il plenrait abondamment, mais au lever du soleil la pluie a cessé et l'atmosphère s'est nettoyée, le ciel restant toutefois toujours couvert de petits nuages. A 7h25" un de ces nuages a occasionné un pen de pluie. Le soleil paraissait alors au dessus d'une bande de mages contant de l'E, vers le N, et un arc en eiel se forma. La pluie a duré 5 minutes. A 7h35" le soleil s'est de nouveau recouvert et apparut seulement par intervalles. A 9h il v avait de nombreuses éclaircies les nuages étaient des Stratus et annartenaient à 2 étages distincts. Les nuages cachèrent le 1, contact. A 9h 40m53 le soleil est devenu parfaitement visible et a commencé à se reconvrir de nuaces 30 secondes après. Vers toh 5th il est survenu de l'O. un nuage qui a occasionne une petite pluie et de suite après le soleil a réapparu et a brillé tout le temps de l'éclipse. A tob 40" les six diviènes du ciel environ étaient découverts. Aueune trace de circus ne se voyait. Les nuages étaient strato-cumulus et on n'en distinguait qu'une seule couche. A 11h 55" quelques nuages poussés par le vent d'E. ont menacé d'envahir le soleil, mals ils se sont dissipés avant de l'atteindre. La sérénité du ciel n'était plus que de 0,4. A 1h les nuages out de nouveau recouvert le soleil, et il est resté des éclaircies pendant tout l'après midi, mais la plus grande partie du ciel a été constamment couverte. Le soir, les nuages se sont dissipés peu après le coucher du soleil, et le cicl sut pendant la t. partie de la soirée d'une admirable limpidité. La lunière zodiacale était très remaranable.

Avant l'éclipse et pendant le commencement du phénomène M. Liais a observé le baromètre, le thermomètre fronde et le psychromètre fronde. Il a trouvé

|   |     |                | Baromètre à 0.º      | Temperature<br>centigrade | Tension<br>de la vapeur | Humidité |
|---|-----|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| à | 9 h | O <sup>m</sup> | 755 <sup>mm</sup> 21 | 16° 0                     | 1 t *** 20              | 0,78     |
|   | 9   | 30             | 755 90               | 17 8                      | 12 00                   | 0,79     |
|   | 10  | 0              | 756 05               |                           |                         |          |

M. Martins a continué ensuite ces observations et a trouvé avec les mêmes instruments

|    |                 | Baromêtre à O.º | Temperature<br>centigrado | Tension<br>de la vapeur | Humidité. |
|----|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| 10 | 15 <sup>m</sup> | 756°°04         | 17°25                     | 13 <sup>mm</sup> 15     | 0,90      |
| 10 | 30              | 756, 46         | 18,00                     | 11, 59                  | 0,76      |
| 10 | 45              | 754, 93         | 18,50                     | 10, 57                  | 0,67      |
| 11 | 0               | 754, 36         | 17,00                     | 11, 59                  | 0,76      |
| 11 | 15              | 754, 30         | 17,00                     | 14, 42                  | 1,00      |
| 11 | 30              | 754, 79         | 15,50                     | 12, 25                  | 0,99      |
| 11 | 45              | 754, 6t         | 16,25                     | 11, 99                  | 0,98      |
| 0  | 0               | 754, 32         | 17,00                     | 10, 76                  | 0,75      |
| 0  | 15              | 753, 98         | 18,00                     | 10, 17                  | 0,67      |
| 0  | 30              | 754, 37         | , 18,25                   | 9,68                    | 0,62      |

Ces observations ludiquent que le maximum de température a eu lieu un peu après l'éclipse et que l'abaissement du à ce phénomène a été d'environ 3°. L'humidité a atteint un maximum également un peu après l'éclipse. Ce maximum, résultat probable de la fusion des nuages, a fait monter le baromètre qui descendait pendant le commencement du phénomène plus rapidement que ne le comporte la variation diures.

M. Senna Pereira a observé le pyrrhéliomètre direct et l'actinomètre de M. Pouillet et a trouvé les nombres suivants

|   |     |     |         |                          | mêtre dirigé co  |
|---|-----|-----|---------|--------------------------|------------------|
|   |     |     | iomètre |                          | ent vers le soie |
| à | 94  | 25* | 27°50   |                          |                  |
|   | 9   | 30  | 26,25   | soleil (nuages)          |                  |
|   | 9   | 35  | 23,00   | ombre                    |                  |
|   | 9   | 40  | 23,50   | soleil (nuages pluvieux) |                  |
|   | 9   | 45  | 21,75   | ombre (plnie)            |                  |
|   | 9   | 50  | 21,00   | soleil (pluie)           |                  |
|   | 9   | 55  | 20,75   | ombre (nuages)           |                  |
|   | 10  | 0   | 21,00   | solell (nuages)          | 22"00            |
|   | 10  | 5   | 21,75   | ombre                    | 23,00            |
|   | 10  | 10  | 23,25   | soleil (un peu nébulcux) | 23,50            |
|   | 10  | 15  | 23,75   | ombre (soleil clair)     | 32,50            |
|   | 10  | 20  | 24,25   | soleil                   | 31,00            |
|   | 10  | 25  | 23,00   | ombre (soleil nébuleux)  | 29,50            |
|   | 10  | 30  | 23,50   | solell (nébuleux)        | 27,00            |
|   | 10  | 35  | 22,00   | ombre (nuageux)          | 25,50            |
|   | 10  | 40  | 22,25   | soleil                   | 26,00            |
|   | 10  | 45  | 22,25   | ombre                    | 26,00            |
|   | 10  | 50  | 21,00   | solell (vapeurs)         | 23,00            |
|   | t O | 55  | 20,25   | ombre                    | 21,50            |
|   | 11  | 0   | 19,00   | soleil                   | 19,00            |
|   | 11  | 5   | 18,75   | ombre                    | 17,50            |
|   | 11  | 10  | t8,50   | soleil (nébuleux)        | 17,00            |
|   | 11  | 15  | 18,00   | ombre                    | 17,75            |
|   | 11  | 20  | 19,00   | soleil                   | 20,00            |

|   | P  | rrhél | omètre |        | Actinomètre dirigé con-<br>stamment vers le soleil. |
|---|----|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| à | 11 | 25m   | 19°25  | ombre  | 22°75                                               |
|   | 11 | 30    | 21,00  | soleil | 25,50                                               |
|   | 11 | 35    | 20,75  | ombre  | 28,75                                               |
|   | 11 | 40    | 23,00  | soleil | 3t,50                                               |
|   | 11 | 45    | 22,25  | ombre  | 33,75                                               |
|   | 11 | 50    | 25,00  | soleil | 36,50                                               |
|   | 11 | 55    | 24,00  | ombre  | 39,50                                               |
| - | 0  | 0     | 27,00  | soleil | 42,00                                               |
|   | 0  | 5     | 25,75  | ombre  | 43,75                                               |
|   | 0  | t O   | 26,75  | soleil | 41,45                                               |
|   | 0  | 15    | 26,00  | ombre  | 44,00                                               |
|   | 0  | 20    | 27,50  | soleil | 41,50                                               |
|   | 0  | 25    | 26,75  | ombre  | 40,00                                               |
|   | 0  | 30    | 28,50  | soleil | 40,50                                               |
|   |    |       |        |        |                                                     |

A Campinas un vent d'E. faible a régné dès le matin et amoncelait les nuages dans les moatagnes. Les nuages ont caché le t. contact. Une éclaircie s'est formée seulement pour la tofalité et le dernier contact.

A Pinheiros le ciel était également usageux et les nuages ont caché le dernier contact.

A l'Observatoire Impérial de Rio de Janeiro les observations météorologiques ont été faites:

| a fombre ac select.  4 0.  10 0" 19"3 27"9 766"82 93  10 5 19.4 25.2 766.50 93  10 10 19.5 25.6 766.30 93  10 15 19.5 28.1 766.37 94  10 20 19.4 26.5 766.70 94  10 25 19.5 25.1 766.6 70 94  10 25 19.4 24.0 766.70 94  10 35 19.4 24.0 766.70 94  10 35 19.4 24.0 766.70 94  10 35 19.4 23.6 766.57 93  10 30 19.4 23.6 766.52 94  10 35 19.4 21.9 766.52 94  10 10 50 19.5 23.4 766.52 94  10 10 50 19.5 23.6 766.54 94  11 5 19.4 21.3 766.4 94  11 5 19.4 21.3 766.4 94  11 5 19.4 21.3 766.5 93  11 35 19.1 20.2 766.7 93  11 35 19.1 20.2 766.7 93  11 35 19.1 20.1 766.9 93  11 35 19.1 20.1 766.9 93  11 35 19.1 20.1 766.9 93  11 35 19.1 20.1 766.9 93  11 35 19.0 20.1 766.9 93  11 40 19.1 20.2 766.7 93  11 40 19.1 20.2 766.7 93  11 40 19.1 20.2 766.7 93  11 40 19.1 20.2 766.7 93  11 50 19.1 20.9 766.2 99  31 150 19.1 20.9 766.2 99  31 150 19.1 20.9 766.2 99  31 150 19.1 20.9 766.2 99  31 150 19.1 20.9 766.2 99  31 150 19.1 20.9 766.2 99  30 0 19.1 21.4 766.2 99  30 0 19.1 21.4 766.2 99  30 0 5 19.1 21.4 766.2 99  30 0 5 19.1 21.4 766.2 99  30 0 5 19.1 21.4 766.2 99  30 0 5 19.1 21.4 766.2 99  30 0 5 19.1 21.4 766.2 99  30 0 5 19.1 21.4 766.2 99  30 0 5 19.1 21.4 766.2 99  30 0 5 19.1 21.4 766.2 99  30 0 5 19.1 21.4 766.2 79  30 | 7      | Chermomètre | Centigrade | Baromètre<br>de Fortin | Hygromètre<br>de Saussure. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------------------|----------------------------|
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | a fombre    | au soleil. |                        | ue Saussure,               |
| 10 10 19.5 25.6 766.37 93 10 15 19.5 28.1 766.37 94 10 20 19.4 26.5 766.70 94 10 20 19.4 26.5 766.70 94 10 25 19.5 25.1 766.5 793 10 30 19.45 26.5 766.63 94 10 35 19.4 24.0 766.70 94 10 40 19.4 23.6 766.70 94 10 40 19.4 23.6 766.50 94 10 40 19.5 23.6 766.52 94 10 50 19.5 23.7 766.52 94 10 50 19.5 23.7 766.52 94 11 0 19.4 21.9 766.64 94 11 10 19.4 21.9 766.64 94 11 10 19.35 20.9 766.46 94 11 10 19.35 20.9 766.46 94 11 10 19.35 20.9 766.47 93 11 30 19.1 20.1 766.38 93 11 30 19.1 20.1 766.39 93 11 30 19.1 20.1 766.39 93 11 30 19.1 20.2 766.27 93 11 40 19.1 20.2 766.27 93 11 40 19.1 20.2 766.27 93 11 40 19.1 20.2 766.39 93 11 40 19.1 20.2 766.39 93 11 40 19.1 20.2 766.39 93 11 40 19.1 20.2 766.27 93 11 55 19.1 20.6 766.39 93 11 55 19.1 20.6 766.39 93 11 55 19.1 20.7 766.27 93 11 55 19.15 20.9 766.27 93 11 55 19.15 20.9 766.27 93 0 0 19.1 21.4 766.27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10h 0m | 19°3        | 27°9       | 766mm62                | 93                         |
| 10 15 19.4 26.5 766.37 94 10 25 19.4 26.5 766.70 94 10 25 19.5 25.1 766.37 93 10 30 19.45 26.5 766.63 94 10 35 19.4 24.0 766.70 94 10 35 19.4 24.0 766.70 94 10 45 19.5 23.6 766.50 94 10 45 19.5 23.6 766.52 94 10 45 19.5 23.4 766.52 94 10 55 19.5 22.2 766.42 94 11 5 19.4 21.3 766.40 94 11 5 19.4 21.3 766.40 94 11 5 19.4 21.3 766.40 94 11 10 19.4 21.3 766.40 94 11 11 10 19.5 20.9 766.46 94 11 11 10 19.5 20.9 766.46 94 11 11 10 19.15 20.1 766.30 94 11 11 10 19.15 20.1 766.30 94 11 11 10 19.1 20.1 766.30 94 11 15 19.1 20.1 766.30 94 11 15 19.1 20.1 766.30 94 11 15 19.0 20.1 766.30 93 11 40 19.1 20.1 766.30 93 11 40 19.1 20.2 766.77 93 11 45 19.0 20.4 766.9 93 11 55 19.1 20.9 766.27 93 0 0 19.1 21.4 766.27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 5   | 19,4        | 25,2       | 766, 50                | 93                         |
| 10 15 19.5 28.1 766. 37 94 10 25 19.4 26.5 766. 70 94 10 25 19.5 25.1 766. 67 93 10 30 19.45 26.5 766. 63 94 10 35 19.4 24.0 766. 70 94 10 35 19.4 24.0 766. 70 94 10 45 19.5 23.6 766. 52 94 10 45 19.5 23.6 766. 52 94 10 55 19.5 23.4 766. 52 94 10 55 19.5 23.4 766. 52 94 10 55 19.5 22.2 766. 42 94 11 5 19.4 21.9 766. 54 94 11 5 19.4 21.9 766. 64 94 11 5 19.4 21.3 766. 40 94 11 15 19.4 21.3 766. 40 94 11 15 19.5 20.6 766. 39 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.1 766. 30 93 11 10 19.1 20.2 766. 27 93 11 55 19.1 20.9 766. 27 93 0 0 19.1 21.4 766. 27 93 0 0 5 19.1 21.4 766. 27 93 0 5 19.1 21.4 766. 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 10  | 19,5        | 25,6       | 766, 37                | 93                         |
| 10 25 19.5 25.1 766, 37 93 10 30 19.45 26.5 766, 63 94 10 35 19.4 24.0 766, 70 94 10 45 19.4 23.6 766, 70 94 10 45 19.5 23.6 766, 52 94 10 55 19.5 23.4 766, 52 94 10 55 19.5 22.2 766, 42 94 11 5 19.4 21.9 766, 54 94 11 5 19.4 21.9 766, 54 94 11 10 19.4 21.9 766, 54 94 11 10 19.4 21.9 766, 64 94 11 10 19.5 20.9 766, 46 94 11 10 19.5 20.9 766, 46 94 11 11 10 19.5 20.9 766, 46 94 11 11 10 19.5 20.9 766, 46 94 11 11 11 11 19.25 20.6 766, 38 94 11 12 11 11 11 19.25 20.6 766, 38 94 11 12 11 11 11 19.1 11 11 11 19.1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 t5  | 19,5        | 28,1       | 766, 37                | 94                         |
| 10 30 19.45 26.5 766.63 94 10 40 19.4 24.0 766.70 94 10 40 19.4 23.6 766.70 94 10 40 19.5 23.6 766.70 94 10 50 19.5 23.6 766.52 94 10 50 19.5 23.7 766.52 94 11 0 19.5 23.7 766.52 94 11 0 19.4 21.9 766.54 94 11 10 19.4 21.9 766.54 94 11 10 19.35 20.9 766.46 94 11 10 19.35 20.9 766.46 94 11 10 19.35 20.9 766.66 93 11 20 19.15 20.3 766.66 93 11 25 19.1 20.2 766.27 93 11 30 19.1 20.1 766.39 93 11 30 19.1 20.2 766.27 93 11 40 19.1 20.2 766.27 93 11 40 19.1 20.2 766.27 93 11 40 19.1 20.2 766.27 93 11 50 19.1 20.6 766.39 93 11 40 19.1 20.2 766.27 93 11 50 19.1 20.6 766.27 93 11 50 19.1 20.6 766.27 93 11 50 19.1 20.6 766.27 93 0 0 19.1 21.4 766.27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 20  | 19.4        | 26,5       | 766, 70                | 94                         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 25  | 19,5        | 25 · t     | 766, 57                | 93                         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             | 26,5       |                        | 94                         |
| 10 40 19.4 23.6 766, 70 94 10 45 19.5 23.6 766, 52 94 10 50 19.5 23.4 766, 52 94 11 05 19.5 23.4 766, 52 94 11 0 50 19.5 23.4 766, 52 94 11 0 10 19.4 21.9 766, 54 94 11 10 19.4 21.9 766, 54 94 11 10 19.35 20.9 766, 46 94 11 10 19.35 20.9 766, 46 94 11 15 19.25 20.6 766, 58 94 11 20 19.15 20.3 766, 66 93 11 25 19.1 20.2 766, 27 93 11 30 19.1 20.15 766, 27 93 11 30 19.1 20.1 766, 39 93 11 40 19.1 20.2 766, 27 93 11 40 19.1 20.2 766, 27 93 11 40 19.1 20.2 766, 27 93 11 50 19.1 20.4 766, 39 93 11 50 19.1 20.6 766, 27 93 11 50 19.1 20.6 766, 27 93 11 50 19.1 20.6 766, 27 93 11 50 19.1 20.6 766, 27 93 11 50 19.1 20.9 766, 27 93 0.0 19.1 21.4 766, 27 93 0.0 19.1 21.4 766, 27 93 0.0 19.1 21.4 766, 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1914        |            |                        | 94                         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |            |                        | 94                         |
| 10 50 19.5 23.4 766, 52 94 11 0 55 19.5 22.2 766.42 94 11 0 19.4 21.9 766, 54 94 11 5 19.4 21.3 766, 64 94 11 10 19.35 20.9 766, 46 94 11 10 19.35 20.9 766, 46 94 11 10 19.35 20.9 766, 66 93 11 20 19.15 20.3 766, 66 93 11 30 19.1 20.2 766, 27 93 11 30 19.1 20.15 766, 27 93 11 30 19.1 20.1 766, 39 93 11 40 19.1 20.2 766, 27 93 11 40 19.1 20.2 766, 27 93 11 45 19.0 20.4 766, 39 93 11 45 19.0 20.4 766, 39 93 11 55 19.1 20.6 766, 27 93 11 55 19.1 20.6 766, 27 93 0 0 19.1 21.4 766, 27 93 0 0 19.1 21.4 766, 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | t9,5        | 23,6       | 766, 52                | 94                         |
| 10 55 19.5 22.2 766. 42 94 11 5 19.4 21.9 766.5 4 94 11 5 19.4 21.9 766.5 4 94 11 5 19.4 21.3 766. 40 94 11 15 19.35 20.9 766. 46 94 11 15 19.25 20.6 766. 88 94 11 12 19.15 20.3 766. 66 93 11 25 19.1 20.12 766. 27 93 11 36 19.0 20.1 766. 39 93 11 40 19.1 20.15 766. 27 93 11 45 19.0 20.4 766. 39 93 11 50 19.1 20.6 766. 27 93 11 55 19.1 20.6 766. 21 93 0 0 19.1 21.4 766. 27 93 0 0 19.1 21.4 766. 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 19,5        | 23,4       | 766, 52                | 94                         |
| 11 0 19.4 21.9 766, 54 94 11 10 19.4 21.3 766, 64 94 11 10 19.55 20.9 766, 46 94 11 10 19.55 20.6 766, 58 94 11 20 19.15 20.2 766, 67 93 11 30 19.1 20.2 766, 27 93 11 30 19.1 20.15 766, 27 94 11 36 19.0 20.1 766, 39 93 11 40 19.1 20.2 766, 27 93 11 45 19.0 20.4 766, 39 93 11 45 19.0 20.4 766, 39 93 11 50 19.1 20.6 766, 27 93 11 55 19.1 20.6 766, 27 93 11 55 19.15 20.9 766, 27 93 0 0 19.1 21.4 766, 27 93 0 5 19.1 21.4 766, 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 19,5        | 22,2       | 766, 42                | 94                         |
| 11         5         19.4         21.3         766.40         94           11         10         19.35         20.9         766.46         94           11         15         19.25         20.6         766.88         94           11         20         19.15         20.3         766.66         93           31         25         19.1         20.2         766.27         93           11         36         19.0         20.1         766.27         94           11         45         19.0         20.1         766.39         93           11         45         19.0         20.4         766.39         93           11         45         19.0         20.4         766.39         93           11         55         19.1         20.6         766.27         93           11         55         19.15         20.9         766.27         93           0         0         19.1         21.4         766.27         93           0         5         19.1         21.4         766.27         93                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 19,4        | 21,9       | 766, 54                | 94                         |
| 11 10 19,35 20,9 766,46 94 11 20 19,15 20,6 766,58 94 11 20 19,15 20,6 766,66 93 11 35 19,1 20,2 766,27 93 11 30 19,1 20,15 766,27 94 11 36 19,0 20,1 766,39 93 11 40 19,1 20,2 766,27 93 11 45 19,0 20,4 766,39 93 11 50 19,1 20,6 766,27 93 11 50 19,1 20,6 766,27 93 11 55 19,15 20,9 766,27 93 0 0 19,1 21,4 766,27 93 0 5 19,1 21,4 766,27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 19,4        |            |                        | 94                         |
| 11 15 19,25 20,6 766, 38 94 11 20 19,15 20,3 766, 66 93 31 125 19,1 20,2 766,27 93 11 30 19,1 20,15 766,37 94 11 35 19,0 20,1 766,39 93 11 40 19,1 20,2 766,27 93 11 50 19,0 20,4 766,39 93 11 50 19,1 20,6 766,27 93 11 55 19,15 20,9 766,21 93 0 0 0 19,1 21,4 766,27 93 0 5 19,1 21,5 766,27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 10  | 19,35       |            | 766, 46                | 94                         |
| 11 20 19.15 20.3 766, 66 93 11 25 19.1 20.2 766, 27 93 11 30 19.1 20.15 766, 27 94 11 35 19.0 20.1 766, 39 93 11 40 19.1 20.2 766, 27 98 11 45 19.0 20.4 766, 39 93 11 50 19.1 20.4 766, 39 93 11 50 19.1 20.6 766, 27 93 11 55 19.15 20.9 766, 27 93 0.0 19.1 21.4 766, 27 93 0.5 19.1 21.4 766, 27 93 0.5 19.1 21.5 766, 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             | 20,6       |                        | 94                         |
| 11 25 19.1 20.2 766, 27 93<br>11 30 19.1 20.15 766, 27 94<br>11 35 19.0 20.1 766, 39 93<br>11 40 19.1 20.2 766, 39 93<br>11 45 19.0 20.4 766, 39 93<br>11 50 19.1 20.6 766, 27 93<br>10 50 19.1 21.4 766, 27 93<br>0 5 19.1 21.5 766, 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 20  | 19,15       | 20,3       |                        | 93                         |
| 11 30 19.1 20.15 766, 27 94 11 35 19.0 20.1 766, 39 93 11 40 19.1 20.2 766, 27 98 11 45 19.0 20.4 766, 39 93 11 50 19.1 20.4 766, 39 93 11 50 19.1 20.6 766, 27 93 11 55 19.15 20.9 766, 27 93 0.0 19.1 21.4 766, 27 93 0.5 19.1 21.4 766, 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |            |                        | 93                         |
| 11 35 19.0 20.1 766, 39 93<br>11 40 19.1 20.2 766, 37 93<br>11 45 19.0 20.4 766, 39 93<br>11 55 19.1 20.6 766, 27 93<br>0.0 19.1 21.4 766, 27 93<br>0.0 19.1 21.4 766, 27 93<br>0.5 19.1 21.5 766, 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |            |                        | 94                         |
| 11 40 19.1 20.2 766, 27 98<br>11 45 19.0 20.4 766, 39 93<br>11 50 19.1 20.6 766, 27 98<br>11 55 19.15 20.9 766, 27 93<br>0 0 19.1 21.4 766, 27 93<br>0 5 19.1 21.3 766, 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |            |                        |                            |
| 11 45 19.0 20.4 766.39 93<br>11 50 19.1 20.6 766.27 93<br>11 55 19.15 20.9 766.21 93<br>0 0 19.1 21.4 766.27 93<br>0 5 19.1 21.8 766.27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |            |                        |                            |
| 11 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 45  | 19,0        | 20,4       | 766, 39                | 93                         |
| 11 55 19,15 20,9 766, 21 93<br>0 0 19,1 21,4 766, 27 93<br>0 5 19,1 21,3 766, 27 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 50  | 19.1        | 20.6       |                        | 93                         |
| 0 · 0 19 · 1 21 · 4 766 · 27 93<br>0 5 19 · 1 21 · 3 766 · 27 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 19,15       | 20,9       |                        | 93                         |
| 0 5 19,1 21,3 766, 27 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             | 21.4       |                        | 93                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |            |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 10   | 19,1        | 21,2       | 766, 27                | 93                         |

|    |     | Thermome | tre Centigrade | Barometre | Hygrométre   |
|----|-----|----------|----------------|-----------|--------------|
|    |     | a l'ombr | e an soleil    | de Fortin | de Saussure. |
| 01 | 15" | 19°1     | 22°1           | 766""27   | 92           |
| 0  | 20  | 19,2     | 22,2           | 766, 14   | 92           |
| 0  | 25  | 19,25    | 22,9           | 766, 08   | 92           |
| 0  | 30  | 19,3     | 22,85          | 765, 92   | 92           |
| 0  | 35  | 19,8     | 22,6           | 766, 02   | 92           |
| 0  | 40  | 19,35    | 23,1           | 765, 96   | 92           |
| 0  | 45  | 19,35    | 23,6           | 766, 06   | 92           |
| 0  | 50  | 19,5     | 24 1 t         | 765, 87   | 92           |
| 0  | 55  | 19,6     | 23,9           | 765> 90   | 91           |
| 1  | 0   | 19,7     | 24,4           | 765, 97   | 92           |
| i  | 5   | 19,75    | 24,6           | 765 · 8t  | 91           |
| t  | t 0 | 19,9     | 24,1           | 765, 62   | 91           |
| i  | 15  | 19.9     | 24,1           | 765, 62   | 9 t          |
| 1  | 20  | 19,9     | 23,9           | 765, 62   | 92           |

Au commencement de ces observations, le ciel était chargé de nimbus du côté de l'horizon. Quelques cirrus et cumulus se voyalent dans la direction du phénomène. Le vent soufflait du N.O. et les nuages marchalent très lentement vers l'O. à 10h 10". Vers 10h 30" le vent change pour le N. E. très frais et a 10 36 30 Il commence a diminuer nn pen tournant vers l'E. L'horizon du N. et du S. est touionrs brumeux et nuageux. D'une manière génerale tout l'horizon est brumeux, mais nas autant que la région N. Vers 10b 55m le vent change rapidement pour le S.E. très fort et très froid. Le ciel s'est débarassé peu à peu des cumulus et des cirrus qui se trouvaient dispersés de place en piace sur un fond limpide et azuré. A 11h4m38', le vent était très fort du côté du S.E. A 11h 20" le vent change et se conserve S.S.E. frais. Tout s'est maintenu dans le même état jusqu'à 1625" moment ou le ciel s'est chargé de cumulus et les nuages courent avec une grande rapidité poussés par un vent très fort de S.S.E.

Au Palais Impérial de St. Christophe, le thermomètre Farenheit à baissé d'un degré de 11<sup>h</sup> á 11<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>. Il avait déjà remonté d'un degré } à 11<sup>h</sup> 40<sup>m</sup> l'hygromètre qui marquait 45<sup>o</sup> à 11<sup>h</sup> indiquait 46<sup>o</sup> à 11<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>.

A Pernambuco, on a remarqué que la plus grande phase de l'éclipse a fait baisser le thermomètre Farenbeit de 2°30.

Effet de l'éclipse sur les hommes et les animaux.

Encore bleu que l'Impression produite par les éclipses sur les hommes et les animaux ne soit pas du domaine de l'astronomie, la commission s'est conformée à l'usage suivi dans les éclipses autérieures en réusissant les faits qui sont parvenus à sa connaissance.

Les colorations singulières du ciel et des objets donnation au phénomène un aspect effrayant pour les personnes qui n'étaient pas instruites de son existance, ou pour celles qui n'en comprenaient pas in cause. Il n'est donc pas étonuant qu'à Campinas, au milieu des montagnes, les observateurs sient noté une grande frayeur chez les habitants.

A Paranaguá même quelques personnes quoique prévenues ont été offrayées, mais la plus grande partie de la population a éprouée une impression différente, partagée d'ailleurs par les astronomes de l'expédition, celle de l'admiration de la magnificence du spectacle qui se déroulait sous ses vexes.

A la station centrale de Paranagná un grand silence s'est fait au moment de l'obscurité totale. Dès que le saleil réapparat, on entendrit de nouveau les oiseaux dans les bois et les cigales et les orthoptères recommencèrent leurs brutes autour de nous. A bord du Pedro II. les poules qui raviseat été mises en liberté se sont retirées dans leur poulailler et Mr. d'Azombuja remarqua que les mouettes qui volaient autour da navie, s'arrêtèrent par groupes à la surface de l'eau jusqu'au retour de la lunière. Toutefois à Pinheiros un chien qui était attaché près de la station de Mr. de Birto n'a manifestó aucune inquiétude.

A Campinas on a remarqué que les boeufs, les chevaux et les autres quadrupèdes coursient effrayés dans les champs. Les oiseaux de basse cour s'abritaient dans leur retraites ordinaires. Les oiseaux sauvages volaient effrayés et étourais au dessus de la téte des observateurs en cherchant un abri.

Au Palais de St. Christophe on a vu passer des Urubus du côté où lls vont d'ordinaire se poser pour dormir. Des oiseaux en cage ont diminué et presque cessé leurs chants, et un petit chien s'est caché sous un siète comme pour dormir. A 11<sup>h</sup>33<sup>m</sup> on a encore vu voler des Urubus étourdis.

C. Baptista d'Oliveira.
Antonio Mauoel de Mello.
Emmanuel Liuis.
Francisco Duarte Nunes, Ajudante.
Brazilio da Silva Baraúna.
Jeronimo Francisco Coelho jr.
Rufino Enéas Gustavo Galvaő.

Ueber die Constante gm' in Laplace's Mécanique céleste Tome I. pag. 276. Vom Herausgeber.

Bei der Entwicklung von Formeln für die absoluten Störungen der Polar - Coordinaten eines Himmelskörners führt Lanlace die in der Überschrift genannte Constante ein und bestimmt ihren Werth so, dass die mittiere Bewegung jenes Körpers. in den Gliedern der Mittelpuncts-Gleichung, der beobachteten mittleren Bewegung gleich wird. Herr Baron von Plana hat bereits im Jahre 1825 in seiner Abhandlung .. Mémoire sur différens Points relatifs à la Théorie des Perturbations des Planètes exposée dans la Mécanique céleste," welche sich im 2ten Bande der Memoirs of the Astronomical Society of London befindet, mit Recht bemerkt, dass diese Constante eine überzählige ist und nicht zu der Zahl der nothwendig zu bestimmenden Constanten in Laplace's Behandiung des Problems gehört. In der jüngsten Zeit ist dagegen die Behauptung aufgesteilt worden, es dürfe für qm' nur der von Laplace angenommene Werth benutzt werden. Es wird da-

301

her nicht überflüssig erscheinen, wenn ich in der nachstehenden Erörterung einen Beweis liesere, dass in der That gm' ganz beliebig angenommen werden dars.

302

Loplace untersucht, in den genannten Werke Liv. II. Chap. VI., die relative Bewegung eines Körpers dessen Masse = m um einen Körper dessen Masse = m. Die Massen der störenden Körper nennt er m', m'', m''' etc.; die rechtwinkligen Coordinaten von m in Bezng and M, x, y, z; die von m' in Bezng and denselben Körper x', y', z' u. s. w. Ausserdem ist, nach selner Bezeichnung,

$$\mu = M + m 
r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} 
r' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}$$

$$\lambda = \underbrace{\begin{cases} mm' & mm' \\ (x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2 \} 1}_{\{(x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2 \} 1} + \underbrace{\{(x'-x')^2 + (y''-y)^2 + (z''-z')^2 \} 1}_{\{(x'-x')^2 + (y''-y)^2 + (z''-z')^2 \} 1} + \dots$$

$$R = \frac{m'(xx' + yy' + z')}{(x'^2 + y'^2 + z'')^2} + \frac{m''(xx'' + yy'' + zz'')}{(x'^2 + y'^2 + z''')^2} + \dots - \frac{\lambda}{m}.$$

dR = dem Differential von R, weiches alicin in Bezug auf die Coordinaten des Körpers m genommen lat; a = einer Constante, die, wenn R Null ist, die halbe grosse Achse dex Ellipse wird, welche m um M heschreübt;  $d\nu$  = dem unendlich kleinen Winkel zwischen den Radien Vecloseu r und r+dr.

Ans den Differential-Gleichungen der Bewegung von m erhält Laplace nun zuvörlerst die bekannten strengen Gleichungen:

$$0 = \frac{r^2 dv^2 + dr^2}{dt^2} - \frac{2\mu}{r} + \frac{\mu}{a} + 2\int dR \qquad (2)$$

Aus diesen Gleichungen leitet er die Werthe der wahren Länge in der Bnhn und des Radiusvectors von m auf solche Weise ab, dass er die Correctionen bestimut, welche, der Sürungen wegen, au die aus den Elementen einer elliptischen Bahn berechneten Werthe anzubringen sind. Für die elliptische Bahn, welche der Untersuchung der Bewegung von m zu Grunde gelegt wird, nennt er die Excenticlätt e=0 die Länge des Perihels m, die mittlere Länge zur Zeit t=0 s, die mittlere Länge zur Zeit t=0 s, die mittlere Länge zur Zeit t=0 s, die mittlere Länge zur Zeit abnelemente (a, m)', s, m, m, m sind die entsprechenden Bahnelemente (a, m)', m, m, m sind die entsprechenden Bahnelemente (a, m)', m, m, m, m

Die Genauigkeit wird von Laplace nur bis zur ersten Potenz der störenden Kräfte und bis zu den Producten dieser Kräfte in die Excentricitäten und Neigungen der Bahnen gefinht und es wird daher auch nur ein alternder Kinper mit von ihm berücksichtigt. In den Formein, welche Lapitace, unter diesen Annahmen, für die wahre Linge in der Bahn  $\nu$  und den Radiusvector r entwickelt, wird der Constante  $gm^i$ , welche er seinem Integrale f dR hinzufügt, wie bereits er wähnt worden, ein bestimmetr Werth belgelegt. Da es aher für den hier vorliegenden Zweck erforderlich ist, den Einfuss von  $gm^i$  auf  $\nu$  und r zu bestimmen, so habe ich die Formeln für die letzteren Grössen so abgeleitet, dass  $gm^i$  dario selssen ursprünglichen unbestimmten Werth beibehälf. Auf solche Weise habe ich erhalten:

$$\nu = \varepsilon + \left[ n + 3 m' a g n + m' a^2 \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) n \right] t + 2 \varepsilon \sin (nt + \varepsilon - \varpi) + \text{ andre Glieder der Mittelp. Gl.}$$

$$+ m' \left\{ \frac{1}{2} a^2 \left( \frac{d^2 A^{(0)}}{da^2} \right) + 3 a^2 \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) \right\} e \cos (nt + \varepsilon - \varpi) \cdot nt + 6 m' a g e \cos (nt + \varepsilon - \varpi) \cdot nt$$

$$+ m' \left\{ a A^{(0)} - a^2 \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) - \frac{1}{2} a^2 \left( \frac{d^2 A^{(0)}}{da^2} \right) \right\} e' \cos (nt + \varepsilon - \varpi') \cdot nt$$

$$+ \text{ periodische Störmugsglieder}$$

$$+ \text{ periodische Störmugsglieder}$$

$$r = a - 2 m' a^2 g - \frac{m}{2} a^2 \left(\frac{dA'^{(0)}}{da}\right) - a e^{-c\alpha} (nt + s - \varpi) + \text{andere Glieder des elliptischen Werthes von } r$$

$$+ \frac{1}{2} m' a \left\{ \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{d^2 A'^{(0)}}{da^2}\right) + 3 a^2 \left(\frac{dA'^{(0)}}{da}\right) \right\} c \sin(nt + s - \varpi) \cdot nt + 3 m' a^2 g e \sin(nt + s - \varpi) \cdot nt$$

$$+ \frac{1}{2} m' a \left\{ a \cdot A^{(0)} - a^2 \left(\frac{dA'^{(0)}}{da}\right) - \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{d^2 A'^{(0)}}{da^2}\right) \right\} c' \sin(nt + s - \varpi') \cdot nt$$
+ neirodische Störmusselieder.

4(0) 4(1) sind Coefficienten der Beihenentwickeinne von

$$\frac{a}{a^{2}}\cos(n^{2}t-nt+\epsilon^{2}-\epsilon)-\left\{a^{2}-2na^{2}\cos(n^{2}t-nt+\epsilon^{2}-\epsilon)+a^{2}^{2}\right\}^{-1},$$

indem Laplace diesen Ansdruck

$$= \frac{1}{2}A^{(0)} + A^{(1)} \cos(n't - nt + \epsilon' - \epsilon) + A^{(2)} \cos 2(n't - nt + \epsilon' - \epsilon) + \cdots$$

setzt.

Der erste Coefficient von t in ν Gl.(3) ist ohne Zweisel so zu bestimmen, dass er der beobachteten mittleren Bewegung entspricht. Diese sei = \*\*πt, so ist also

$$n + 3m'agn + m'a^2 \left(\frac{dA^{(0)}}{da}\right) \cdot n = W.$$

Nimmt man nun an, dass m'g nicht grösser als ein Störungsglied erster Ordnung sel, von dem, unter Laplace's Annahme, die Quadrate und höheren Potenzen veroachlässigt werden können, so weicht W von n nur um Grössen von der Ordnung der Störungsglieder ah und man kann daher in allen mit mi multipliciten Gliedern W statt n setzen. Auf solche Welse wird nun zuvörderst

$$n = \mathbf{W} - 3 \, m' a \, g \, \mathbf{W} - m' a^2 \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) \, \mathbf{W}.$$

und durch Substitution dieses Werthes in (3) und (4)

$$y = \varepsilon + Wt + 2 e \sin \left\{ \left[ W - 3 m' a g W - m' a^2 \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) W \right] t + \varepsilon - \omega \right\} + \text{ and ere Gilleder der Mittelp. GI.}$$

$$+ m' \left\{ \frac{1}{2} a^2 \left( \frac{d^2 A^{(0)}}{da^2} \right) + 3 a^2 \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) \right\} e \cos (Wt + \varepsilon - \omega) \cdot Wt + 6 m' a g e \cos (Wt + \varepsilon - \omega) \cdot Wt$$

$$+ m' \left\{ a A^{(0)} - a^2 \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) - \frac{1}{2} a^2 \left( \frac{d^2 A^{(0)}}{da^2} \right) \right\} e' \cos (Wt + \varepsilon - \omega') \cdot Wt$$

$$(5)$$

+ 
$$m \left\{ a^{2} - a \left( \frac{dA^{(0)}}{da^{2}} \right) - a c \cos \left\{ \left[ \mathbf{M} - 3 m' a g \mathbf{M} - m' a^{2} \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) \mathbf{M} \right] t + s - \alpha \right\} + \text{ andere Glieder des ellipt. Werthes von } r$$
+  $\frac{1}{2} m' a \left\{ \frac{1}{2} a^{2} \left( \frac{dA^{(0)}}{da^{2}} \right) + 3 a^{2} \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) \right\} e \sin \left( \mathbf{M} t + s - \omega \right) \cdot \mathbf{M} t + 3 m' a^{2} g a \sin \left( \mathbf{M} t + s - \omega \right) \cdot \mathbf{M} t$ 
+  $\frac{1}{2} m' a \left\{ a A^{(0)} - a^{2} \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) + \frac{1}{2} a^{2} \left( \frac{dA^{(0)}}{da^{2}} \right) \right\} e' \sin \left( \mathbf{M} t + s - \omega \right) \cdot \mathbf{M} t$ 
+  $\frac{1}{2} m' a \left\{ a A^{(0)} - a^{2} \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) + \frac{1}{2} a^{2} \left( \frac{dA^{(0)}}{da^{2}} \right) \right\} e' \sin \left( \mathbf{M} t + s - \omega \right) \cdot \mathbf{M} t$ 
+  $\frac{1}{2} m' a \left\{ a A^{(0)} - a^{2} \left( \frac{dA^{(0)}}{da} \right) + \frac{1}{2} a^{2} \left( \frac{dA^{(0)}}{da^{2}} \right) \right\} e' \sin \left( \mathbf{M} t + s - \omega \right) \cdot \mathbf{M} t$ 

Da a und n durch die Gleichung  $n^2a^3 = \mu$  mit elnander verbanden sind, ao folgt, dass wenn n von g abhängig ist, a es gleichfalls sein muss. Anstatt a werde ich daher elne von g unabhängige Grösse  $\overline{A}$  einführen, für weiche  $\mathbf{M}^2 \mathbf{A}^3 = \mu$  ist. Aus der Gielchung  $n^2 a^3 = \mathbf{M}^2 \mathbf{A}^3$  erhält man, da  $n = \mathbf{M} - 3 m' a g \mathbf{M} - m' a^2 \left(\frac{dA^{(n)}}{da}\right) \mathbf{M}$  ist, unter Vernachlässigung der Quadrate und böheren Potenzen von m'.

$$a = 3 + 2m' \Re^2 g + \frac{2}{3}m' \Re^3 \left(\frac{dA^{(0)}}{da}\right)$$

Substituirt man diesen Werth von a in die Gieichungen

(5) u. (6) und entwickelt man darauf die ellistischen Theile

von v und r dergestalt, dass die in g multiplicirten Glieder ausserhalb der Zeichen Sinus und Corinus erscheinen, so erhält man, unter ferderer Weglassung von Gliedern die in m<sup>2</sup> multiplicirt sind,

$$\begin{split} \nu &= \varepsilon + \Re t + 2\,e\,\sin\,\left\{\left[\Re\,-m'\mathcal{R}^2\left(\frac{d\mathcal{A}^{(0)}}{d\,a}\right)\Re\,\right]\,t + \varepsilon - \alpha\,\right\} + \text{andere Glieder der Mittelp. Gl.} \\ &+ m'\left\{\frac{1}{2}\,\mathcal{R}^2\left(\frac{d^2\mathcal{A}^{(0)}}{d\,a^2}\right) + 3\,\mathcal{R}^2\left(\frac{d\mathcal{A}^{(0)}}{d\,a}\right)\right\}\,e\,\cos\,\left(\Re t + \varepsilon - \alpha\right)\,,\,\Re t \\ &+ m'\left\{\mathcal{R}\mathcal{A}^{(0)} - \mathcal{R}^2\left(\frac{d\mathcal{A}^{(0)}}{d\,a}\right) - \frac{1}{2}\,\mathcal{R}^2\left(\frac{d^2\mathcal{A}^{(0)}}{d\,a^2}\right)\right\}\,e'\cos\left(\Re t + \varepsilon - \alpha'\right)\,,\,\Re t \\ &+ 4\,m'\mathcal{R}\,g\,e\,\sin\left(\Re t + \varepsilon - \alpha\right) \end{split}$$

+ periodische Störungsglieder die kein gm' enthalten.

$$\begin{split} r &= \mathcal{R} + \frac{1}{6} m \mathcal{R}^2 \left(\frac{dA^{(0)}}{da}\right) - \mathcal{R} c \cos \left\{ \left[ \mathbf{W} - m^i \mathcal{R}^2 \left(\frac{dA^{(0)}}{da}\right) \mathbf{W} \right] t + \epsilon - \alpha \right\} + \text{ andere Glieder des ellipt. Werthes von } r \\ &- 2 m \mathcal{R}^2 g \cos \left(\mathbf{W} t + \epsilon - \alpha\right) \\ &+ \frac{1}{2} m^i \mathcal{R} \left\{ \frac{1}{2} \mathcal{R}^3 \left(\frac{dA^{(0)}}{da^2}\right) + 3 \mathcal{R}^2 \left(\frac{dA^{(0)}}{da}\right) \right\} c \sin \left(\mathbf{W} t + \epsilon - \alpha\right) \cdot \mathbf{W} t \\ &+ \frac{1}{2} m^i \mathcal{R} \left\{ \mathcal{R} A^{(0)} - \mathcal{R}^2 \left(\frac{dA^{(0)}}{da}\right) - \frac{1}{2} \mathcal{R}^3 \left(\frac{d^2 A^{(0)}}{A^2}\right) \right\} c \sin \left(\mathbf{W} t + \epsilon - \alpha\right) \cdot \mathbf{W} t \end{split}$$

+ periodische Störungsglieder die kein am' enthalten.

In heiden Ausdrücken vereinigen sich die in g multiplichen Glieder mit den in / multipliciten Gliedern hei Laplace, so dass man statt für Gesumme fr. 2 g als eine der Constanten erhält, deren Werthe, wie allgemein zugegeben wird, heliebig angenomnen werden können. Bes eind demnach M. s., a. e. die alleituigen für v und r aus den Beobachtungen abzuleitenden Constanten, so dass man also die selben Werthe für v und r erhalten muss: welchen Werth für gm ma auch annebmase mag. In der vorhergehenden Entwickelung ist die Genauigkeit der Formeln zwar nicht weiter geführt, als es von Zeplace z. n. O. geschehen ist; allein es lässt sich leicht beweisen, dass für die sehärfate Bestimmung der Störungen dennoch der Werth von gm ganz untliktülich ist.

Nennt man das Integral von dR, wie Loplace es vor der Hinzufigung der Constante gm gefunden hat = %, so dass also  $\int\!dR =$  % +gm, so werden die Gleichungen (1) und (2):

$$0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{d^2 r^2}{dt^2} - \frac{\mu}{r} + \frac{\mu}{z} + 2 \, \mathbb{B} + x \left(\frac{dR}{dx}\right) + y \left(\frac{dR}{dy}\right) + z \left(\frac{dR}{dz}\right)$$

$$0 = \frac{r^2 dy^2 + dr^2}{2r^2} - \frac{2}{z} + \frac{\mu}{z} + \frac{z}{z} + 2 \, \mathbb{B},$$
(7)

wenn man

$$a = \frac{a}{1 + \frac{2 a g m}{\mu}}$$

setzt..

Die vollkommen strengen Gieichungen (7), aus deneu siech die Werthe von v und r in jedem beliebigen Grade von Schärfe ableiten lassen, sind, wie man sieht, von gwi ganz unabhängig, wenn man z oder eine Function von z als eine der Constanten ansieht, die aus Beohachtungen zu bestimmen sind. Man ersieht hieraus, dans es auf die Grösse der

zum Integral  $\int\!dR$  hinzugefügten Constante durchaus nicht ankomnt und dass es also eben so richtig ist, sie mit den Herren Britmnow und Encke = 0 zu setzen, als ihr den von Loplace angenommenen Werth betzulegen. Es versteht sich übrigens von selbst, dass wenn die Störungen nach den Penacco von m' entwickelt werden, gm' nicht größers angenommen werden darf, als dass die Glieder, welche diese Constante zum Factor haben, nicht erheblich größers sind, als die Störunsgelicher erster Ordonsa.

Altona 1858 Dec. 9.

Peters.

## Elemente und Ephemeride des Planeten vom 9. September 1857.

Aus der Pariser Beobachtung Sept. 9. die ich neu reducirte, aus Cambridge Sept. 18 und Berlin Sept. 30 erhielt ich foigende Elemente, durch welche die 18 Beobachtungen auch

innerhalls einer Zeit-Secunde dargestellt werden: Epoche 1857 Sept. 13 0h mitti. Zt. Berlin W - 35° 36' 33\*2  $\pi = 295 24 49.01$ 

m. Aeg. 1857 Jan. 0  $\Omega = 195 12 31.3$ i = 74518.6 $\phi = 13 6 56.0$  $\mu = 864''640$ log a = 0.408781Für 1856 Juni 1 ist: Rechnung-Beobachtung

 $\Delta \alpha = +11^{\circ} 7' \quad \Delta \delta = -7^{\circ} 6'.$ 

Nach diesen Elementen wäre die Lichtstärke bei der Opposition 1858 Decb. 26 = 1 der von 1857 Sept. 29, also der Planet gleich Leucothea nur 13ter Grösse. Die Ephemeride urăre febrande :

| 0h m. Berl. Zt. | ×        | _8_        | log r   | $log\Delta$ |
|-----------------|----------|------------|---------|-------------|
| 1858 Dec. 18    | 6h 26m15 | +12° 13' 2 | 0,48833 | 0,32587     |
| 19              | 25,19    | 12.8       | •       |             |
| 20              | 24,23    | 12,4       |         |             |
| 21              | 23,26    | 12,2       |         |             |
| 22              | 22,30    | 12,0       | 0,48885 | 0.32512     |
| 23              | 21,33    | 11,9       | •       |             |
| 24              | 20,35    | 11,9       |         |             |
| 25              | 19,38    | 12,0       |         |             |
| ્∂ 26           | 18,40    | 12,2       | 0,48937 | 0,32536     |
| 27              | 17,43    | 12,4       |         |             |
| 28              | 16,45    | 12,7       |         |             |
| 29              | 15,48    | 13,1       |         |             |
| 30              | 14,51    | 13,6       | 0,48986 | 0,32660     |
| 31              | 13,55    | 14,2       |         |             |
| 1859 Jan. 1     | 12,59    | 14,8       |         |             |

15.5

+12 16,3

Es unterliegt keinem Zweisel, dass bei der kurzen Zwischenzeit die Beobachtungssehler, namentlich der Goldschmidtschen Beobachtung, nachtheilig auf diese Berechnung wirken mussten, aber ich wollte die Elemente und Ephemeride doch nicht gerade unterdrücken, weil die Herren Beobachter sie vielleicht neben den Berechnungen in M 1161 ein wenig gebrauchen können, um die Länge der Außsuchungs-Zonen, denen die geringe Declinations-Anderung günstig ist, zu bemessen,

2

3 6 10.70

11.64

Blik hei Düsseldorf 1858 Dec. 13.

R. Luther.

0.49034 0.32883

## Literarische Anzeige.

J. H. Mödler. Der Fixsternhimmel. Eine gemein fassliche Darstellung der neuern auf ihn sich beziehenden Forschungen. Leipzig (Brockhaus) 1858.

Der Herr Verfasser dieses Buches, der seit einer Reihe von Jahren sich vorzugsweise mit denjenigen Theilen der Wissenschaft beschäftigt hat, welche die vorliegende Schrift bespricht, hat hier eine vollständige Zusammenstellung aller der Thatsachen gegeben, die besonders im Lause der ietzten Jahrzehnte über den Fixsternhimmel gesammelt sind.

Die Schrift enthält zuerst eine kurze, aber vollständige Übersicht der Untersuchungen zur Bestimmung der Constanten der Praccession, Nutation und Aberration, dann Mittheilungen über die neuern in Bezug auf Eigenbewegung der Fixsterne und der Sonne gesammeiten Resultate, wobei der Arbeiten des Verfassers ausführlicher Erwähnung geschieht, welche den Astronomen ans dem letzten Bande der Dorpater Beobachtungen bekannt sind. Die Arbeiten der letztern Zeit über veränderliche Sterne, über die Sternfarhen, über die Parallaxe der Fixsterne, und ausführlicher über die Doppelsterne besprechen die folgenden Capitel. Den Schluss bilden die Untersuchungen des Verf, über seine Hypothese In Bezug auf den Schwerpunkt unsers Fixsternsystems.

Freunden und Liebhabern der Astronomie kann die vorliegende Schrift in jeder Beziehung empfohlen werden.

## Inhalt.

<sup>(</sup>Zu Nr. 1170-1171.) Relation des travaux exécutés par la commission astronomique chargée par le Gouvernement Impérial d'observer dans la ville de Paranagua l'éclipse totalo de soleil qui a eu lieu le 7 Septembre 1858. 273. -

Ueber die Constante gm' in Laplace's Mécanique céleste Tome I. pag. 276. Vom Herausgeber. 301. --Blemente und Ephemeride des Planeten vom 9. September 1858, von Herrn Dr. R. Luther 307. -

Literarische Anzeige 307. -

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

## № 1172-1174.

## Untersuchung über die Erscheinungen des grossen Cometen von 1858. Von C. F. Pape.

Die Erscheinung eines so glänzenden und in seiner Entwickelung so lehrreichen Cometen, wie die des grossen von Donati entdeckten, muss nothwendig die Aufmerksamkeit auf diejenigen Gegenstände richten, deren Betrachtung und sorofaltige Untersuchung in hohem Grade geeignet ist, unsern Kenntuissen über die Natur dieser Weltkörner und über die Kräfte, welche ihre Entwickelung hervorrufen, festern Boden zu gewinnen. Unser Comet zeigte im Verlauf seiner Sichtbarkeit Erscheinungen, die mit deuen früherer Cometen ich nenne hier nur den von Heinsius beschrichenen grossen Cometen von 1744 und den Halley'schen Cometen von 1835 - eine so überraschende Aehnlichkeit hatten, dass schon die Vergleichung derselben reichen Stoff zu ferneren Betrachtungen bietet. Ohne Zweifel werden diese Erscheinungen von den jetzt so zahlreichen Besitzern grosser Fernröhre sorefältig verfolgt sein und wir werden den Mittheilungen ihrer Beohachtungen hoffentlich eine erhebliche Vermehrung unserer Kenntnisse verdanken. Diesen Beobachtungen die hiesigen mit verhältnissmässig schwachen Hülfsmitteln angestellten an die Seite setzen zu wollen, kann mir nicht in den Sinn kommen. Dennoch theile ich sie im Folgenden mit, weil der Verlauf der Erscheinungen so augenfällig war, dass er in seinen allgemeinen Zügen selbst bei Betrachtung mit schwächern Fernröhren sicher wahrgenommen werden konnte.

Bislang habe ich nur von der Erscheinung des Conseten im Fernrohre gesprochen; fast eben so grosse Aufmerksamkeit verdient die Erscheinung für das freie Auge, der Schweif des Cometen. Den letztern habe ich in der Zeit des grössten Glanzes nach der Vergleichung nahe gelegener Sterne sorgfältig in Sternkarten eingetragen und die, auf die Beohachtungen der Grenzen gegründete, Untersuchung der Lage des Schweifes gehe ich im Folgenden. Jedoch betrachte ich die aus dieser Untersuchung hervorgehenden Resultate filber die Krifite, welche die Figur des Schweifes bestimmten, nur als vorlänige, hoffe jedoch, dass ihre Mittleilung wenigstens diejenigen Beohachter, welche sorgfültig den Schweif verfolgt halten, zur ausführlichen Publication ihrer Beobachtungen bewegen wird.

Ich füge diesem Aufsatz eine Reihe von Ahhildungen des Cometen hinzu. Die eiste Gruppe zeigt den Schweif des Cometen |In seiner allmäligen Entwickelung. Die Flguren sind von meinen Zeichnungen copirt, die unmittelbar von den in Argedander's Atlas eingetragenen Umrissen des Cometen vermittelst Durchzeichnung übertragen sind. Die Configuration der Steme ist eine möglichst getreue Copie der Umgebung des Cometen nach Argedander's Karten. Die zweite Gruppe von Abhildungen giebt die Erscheinung des Cometen bei verschiedenen (144—216-6f.) Vergrösserungen eines 4-füssigen Fraunhofer. Ich habe aus meinen Zeichnungen diejenigen ausgewählt, welche in ihrer Reihenfolge and deutlichsten die Entwickleung der Ausströmung zeigen and eutlichsten die Entwickleung der Ausströmung zeigen.

Ich werde nun der Zeitsolge nach die hier gemachten Beobachtungen solgen lassen.

.

In Laufe des August und in den ersten Tagen des September habe ich den Conneten nicht gesehen, theils weil naheiltgende Gehäude ihn für die Sternwarte verdeckten, besonders aher weil andere Arbeiten mich abhielten. Sept. 13 sah ich ihn zuerst, jedoch un bei schwachen Vergrüsserungen eines 3½-füss. Fraunhofer. Die kersartige Verdichtung schien mir nichts Auffälliges zu zeigen, sie war nach allen Seiten von einer hellen Conna umgeben, die nach der, der Sonne entgegengesetzten, Seite in den Schweif überging. Letzterer war fast gerade und in Cometensucher etwa 4 dang; jedoch war die vorangehende Seite ein wenig gekrünmt, indem die Convexität der Krümmung der Richtung zugekehrt war, wohln der Connet sich bewegte. Dieselbe Seite var etwas heller und schäfer begrenzt als die gegenüberliegende.

Sept. 15 sah ich in dem selhen Fernrohr die Erscheinung des Cometen ähnlich wie am 13<sup>14n</sup>. Bei Anwendung stärkerer Vergrösserungen bemerkte ich einen kleinen Kern im Mittelpunct des dichtesten Theils der Coma.

Sept. 17 betrachtete ich den Cometen gemeinschaftlich mit Herru Paschen in Schwerin bei verschiedenen Vergrüsserungen eines 4½-fl. Frauuhofer. Es schien mir, als ab am Kern (im unkehrenden Fernrohr) etwas nach links von der Richtung zum Scheitel der Coma eine Verlängerung in Gestalt einer kleinen Ausströmung sichthar sei. Jedoch war die Aufstellung des Fernrohrs nicht hinreichend fest, um niti Ruhe die Erscheinung außassen zu können. Die Richtung der Ausströmung mochte etwa to° nach links von der Richtung zum Scheitel der Coma geneigt sein.

Am 20sten Septbr. sah ich den Cometen auf der hiesigen Sternwarte bei stärkeren Vergrösserungen des 4 ff. Fraunhafer. Die am 17kn gesehene Erscheinung war weit auffälliger geworden. Vom Kern aus strömte, nahezu in der Richtung gegen die Sonne, eine helle Lichtmaterie in die Coma über. Der Winkel, welchen die Ründer dieser Ausströmung am Kern einschlossen, betrug etwa 120°. Auf der, dieser Ausströmung entgegengesetzten. Seite war der Kern scharl abgegrenzt und von einem dunklern Raum umgeben. Die letztere Erscheinung ist mir am 17ten nicht aufgefallen, während sie heute nicht zu überschen war. Die Mittelliuie der hellen Ausströmung schien Herrn Prof. Peters und mit etwas nach rechts von der Verlängerung der Schweifaxe geneigt zu sein: der Winkel mochte 30° betragen. Ich muss noch binzufügen, dass mir die Ausströmung ohne bestimmte Grenzen erschien, und dass sie allmälig mit abnehmender Helligkeit vom Kern aus in die Coma überging. Der Schweif des Cometen, den ich bei hellem Mondschein nicht über 4° weit verfolgen konnte, war stärker in deniselben Sinne gekrümmt. wie am 13ten Septhr., seine Erscheinung im übrigen ähnlich der an jenem Tage beobachteten.

Der folgende Abend, Sept. 21. liess keine wesentliche Veränderung gegen gestern wahrnehmen. Die Ausstrütung war ganz ähnlich, ihre Neigung nach rechts etwas stärker geworden, so dass die Richtung ihrer Mittellinie mit der Verlängerung der Schweißase einen Winkel von etwa 45° bildete Auffallend war es jedoch dass die Helligkeit der Ausstrütung zugenommen hatte, ohne dass ich den Grund hierfür in grösserer Durchsichtigkeit der Luft suchen kann, und dass, wie es mir schien, die linke Selte heller war als die rechte: ein Umstand, der die Schätzung der Mittellei unsicher machte. Ich muss jedoch erwähnen, dass Herr Prof. Peters den mir auffälligen Unterschied der Helligkeit nicht so deutlich wahrnahm

Sept. 22. Bei ungewühnlich beiterm Himmel stellte ich en Cometen öht 5" m. Z. am 3 df. Acquatoreal ein und sah ihn sogleich. In der hellen Dämmerung war nur der feine scharf begrenzte Kern und die Ausströmung bis anf etwa 20" vom Kern sichtlar. Ihre Figur war die eines Sectors von 120" bis 140°, ihre Grenzen jedoch waren durchaus unbestimmt und verwaschen. Um 6 %35" waren die hellen Theile der Coma und des Schweifes sichtlar geworden. Es war nun ersichtlich, dass die vom Kern nach lem Scheitel der Coma ausströmende Materie, uach beiden Sciten abbiegend, den Schweif in Gestalt von zwei getrenuten Aesten bildete und zwar war der (im unkehrenden Fernrohr) rechte,

also vorangehende Ast bei weitem breiter und heller als der linke. Es trat dieser Unterschied noch auffälliger hervor, als hei einbrechender Dunkehleit auch die schwächern Theile des Schwelfes sichtbar wurden. Die Are des Schwelfes war durch eine dunkle Zone hezeichnet, die heide Aeste trednte, jedorh in grüsserer Entferung vom Kern sich allmällig verlor. Diese Theilung des Schweifes war zwar Septhr. 20 und 21 dadurch angedeutet, Jassa am Kern, nach der Schweifaxe zu, eine dunkle Zone lag, jedoch war die Erscheinung nicht as auffällig als heute. Fig. 6 zeigt den Cometen bei 144 ff. Vergrösserung um 78-10° m.Z.

Die Ausströmung war ausserordentlich hell, besonders an der linken Selte, während sie rechts mehr verwaserben erschien. Die Richtung war seit gestern nach links gerückt; sowohl Herr Prof. Peters wie ich schätzten dieselbe nahe gleich mit der Richtung der verlängerten Selwvcifaxe.

Vom 22sten bis 28sten Sept, war es anhaltend trülie. Erst am Abend iles 28sten heiterte es sich völlig auf und um 6h 15m m. Z. salı ich den Cometen bei 42 ff. Vergr. des 31 ff. Acquatoreals. Sein Ausschen hatte sieh seit Sept. 22 erheblieh geändert, jedoch fand ich wie damals die rechte, vorangehende Seite der Coma und des Schweises heller als die linke. Der Kern, beiläufig von 2" bis 3" Durchmesser, war auf der Sonnenseite, anstatt von der früheren verwasehenen Ausströmung, von einem beinabe scharf begrenzten Sector von etwa 170° Umfang umgeben, über dem eine etwas schwächere parabolisch gekrümmte Zone lag, die mit Ihren beiden Aesten den Schweif bildete. 6630" sah ich den Cometen bei stärkeren Vergrösserungen im 4 ff. Fraunhofer. Die Helligkeit der Erscheinung war auffallend. Ich habe nicht sehr sorgfältig ilarauf geachtet ob der Sector gegen die über ihm liegende Zone ganz scharf abgeschnitten war: meine Zeichnungen deuten darauf hin, dass ein nahezu allmäliger Uebergang stattfand, so dass die Helligkeit des ausseren Sectors unmittelbar an der Begrenzung des Innern am grässten war. Einen deutlichen Umriss des Innern Sector habe ich mit Sieherheit wahrgenommen; die Figur schien mit sehr nahe die eines Kreisausschnitts zu sein, mit einem Radlus von etwa t5". Bei eingetretener Dunkelheit zeigte sich über der paraholischen Zone, dem äussern Sector, eine zweite schwächere Umhüllung, deren äusserste Grenzen ich bis etwa 21 vom Kern verfolgen konnte und deren Helligkeit von innen nach aussen allmälig abnahm. Gegen diese Sussere Unihüllung war die den innern Sector umgebende parabolische Zone, deren Scheitelradius ieh zu 35" sehätzte. ziemlich scharf begrenzt. Ich muss noch erwähnen, dass die linke Seite des innern Sector erheblich heller war als ilie rechte, die in einer Ausdehnung von etwa 30° sich ganz verwaschen zeigte, etwa so, als ob hier ein erhebliches Ucberströnen der Lichtmaterie aus dem Sector in den vorangehenden Schweisast stattfände.

Nach unten war der Kern und der Ausströmungs-Secharl begrenzt durch eine dunkle Zone von gleichfalls parabolischer Form, deren Grenzen die innern, scharf hervortreteuden, Umrisse der heiden Schweiflaste bildeten. Die Aze dieser parabolischer Zone, allem Anschein nach gleichzeitig die Axe des Schweifles, war noch bezeichnet durch einen mener donkleren Canal. Diese dunkle Zone war sowohl im Cometensucher, wie mit freiem Auge weit in den Schweif binauf zu verfolgen, den sie offenbar der ganzen Länge nach in zwei ungleiche Aeste heilte. (Fig. 7).

Die Mittellinie der Ausströmung schien mit nahe nit der verlängerten Schweifarse zusammen zu fallen; Herr Prof. Peters schätzte ihre Richtung 10° nach links von dieser Linie. Die Richtung der Schweifarse in unmittelbarer Nähe des Kerns ist dadurch angegehen, dass um 7h15° m.Z. ihre Verlängerung seht nahe auf \( \zeta\) Ursae maj. traf.

Der Schweif hatte sich seit Septhr. 22 ausscrordenlich entwickelt; jedoch war im Allgemeinen seine Erscheinung der frübern ähnlicht, nur war die linke Seite weit nucht an ihrem oberen Ende zurückgehogen als früher. Auch der hutersehied der Helligkeit und der Schärfer der Begrenzung war auffallender geworden; die linke Seite trat eutschieden heller und schärfer hervor, als die rechte (vergl. Figur 1). In den folgenden Tagen bliehen sich die eben beschrichene Erseheinungen ziemlich gleich; um unnöthige Wiederholungen zu vermeiden, werde ich dalter nur die auffallendern Veränderungen aussührlich erwähnen.

Septhr. 29 war der Comet kurze Zeit zwischen Wolken sichtbar; jedoch war seine Erscheinung hinreichend deutlich, um zu zeigen, dass die Richtung der Ausströmung seit gestern sich von der Richtung der Schweifaxe nach rechts enfernt hatte. Ich sebätzte den Winkel zwischen beiden Richtungen zu etwa 30°, muss aber dabei bemerken, dass die Schätzung der Mittellinie des ausströmenden Sector gestern, beute und an den folgenden Abenden orheblich unsicher war, eine Folge der grossen Ausdehnung; in der die Erseheinung sich zeigte.

Am folgeuden Abend, Schtbr. 30, war das 34 füssige Augustoreal mit einem Positions-Micronieter versehen, durch welches unttelbar die Messung der Richtungslinien des Schwelfes und der Ausströmung ausgeführt werden konnte.

7% trat der Comet zwischen Wolken herror. Kern und Ausströmung waren ausserordentlich hell. Letztere bildete denen gleichmässig hellen, scharf begrenzten Sector von etwa 220%. Jedoch gestattete die kurze Sichtbarkeit des Concten nicht, eine genaue Zeichnung zu entwerfen. Die Messung der Richtungen ergab um 7%. Pos.-Winkel der Mittellinie des Sectors = 192°.

Ochtr. 1. 6330° ward es klar und anhaltend, so dass ich den Cometen his zum Untergang verfolgen konnte. Der Anblick war gegen gestern Abend gänzlich verändert. Der Aussträmungs-Sector umfasste einen Bogen von nur 160°, sein Radius war erheblich kleiner geworden und betrug etwa 12—15°; jedoch war seine Helligkeit ausserordeullich. Die über ihm liegende parabolische Zone war ähnlich wie Sept. 28. hr Scheiterladius betrug etwa 35°. Der innere Sector war gegen diese Zone sehr sebarf abgegrenzt, ebenso die letztere gegen die äussere Umbüllong, die bis zu 3' Abstaad vom Kern zu verfolgen war. Aufällend war est, dass die beiden Aeste des Schweifs, welche die Fortsetzung der mittl. Zone bildeten, stärker gegen einander geneigt waren, als Sept. 28 (cregt. Fig. 8). 8527° erbielt ich

Pos.-Winkel der Mittellinie des Sectors = 218°25, des Schweifes = 18.75.

Die Figur des Schwaises batte sich seit Sept. 28 erheblich geändert. Die Krümmung der vorangehenden Seite war stärker geworden, die nachfolgende rechte dagegen sehien noch weniger gut begrenzt als früher. Die Zonahme an Grösse und Helligkeit war auffällend (verg.) Fig. 2),

Der folgeude Abend, Octbr. 2., zeigte keine wesentliche Veränderung; der Radius und der Umfang des Ausströmungs-Sectors schien mir noch kleiner als Octbr. 1. Die Messungen ergaben folgende Positions-Winkel:

> mn 7<sup>h</sup> 0<sup>m</sup> Sector = 216°25, Schweif = 20,25.

Ich habe nicht immer bemerkt, dass der Pos. Winkel des Schweifes sich auf die Mitte der früher erwähnten dunklen Zone zwischen beiden Schweifästen hezieht; auch die nachfolgenden Messungen gelten für diese Zone.

October 3 war es trübe, October 4 ausgezeichnet klar. 5h51" sah ich den Cometen in ganz heller Dämmerung. Nur der Kern und der Ausströmungs-Sector waren sichtbar. Der letzere hatte einen Umfang von etwa 180", einen Radius von reichlich 15"; er hatte also seit Octh. 2 an Ausdehnung zugenommen. 15 Minuten später war schon die den Sector umgeltende paralinlisch geformte Zone sichthar: ihr Scheitelradius betrug etwa 40". Auf der linken Seite des Sectors ctwa im Positinns-Winkel 280°, war ein feiner heller Strahl sichtbar, der sich abwärtsbiegend dem Ilnken nachfolgenden Schweifaste zuneigte. Eine zweite, mehr fücherartige Ausstrablung zelgte sich unter dem Pos.-Winkel 210° und war mit einer erheblichen Biegung nach links über den Rand der parabolischen Zone, auf der sie deutlich sich abhob, zu verfolgen. 10 Minuten später, als schon ein Theil des Schweifes sichthar wurde, sah ich die fächerartige Ausströmung schweret, vielleicht weil sie sich von der heller werdenden parabolischen Zone nicht so leicht unterscheiden liess, Die andere Ausstrahlung an der linken Seite war dagegen deutlich und weit bis in den Schweif zu verfolgen. Der linke Schweifast war in der Dämmerung erheblich heller als iler rechte (vorangehende).

Nach eingetrotener Dunkelheit sah ich 7h10m den Cometen mit den särksten Vergrösserungen des 4 füss. Fraunhofer und fand die Flgur des Ausströnungs-Sectors etwas anders als ich sie vorhin in heller Dämmerung gesehen hatte. Der Sector hatte einen Umfaug von etwa 240°, seine Figur war mehr parabolisch; dabei seine Helligkeit an der rechten Seite stärker als liuks, we die sonst scharfe Grenze durchaus unhestimmt und verwaschen war. Die früher hemerkte Ausstrahlung auf dieser Seite war noch deutlich sichtbar und wie mir schien, war sie breiter geworden, als vorhin, vielleicht eine Folge der inzwischen eingetretonen Dunkelheit. Die deu Sector umgebende Zono hatte auf der Sonnenseite einen hell hervortretenden Rand, der mir an frühern Abenden nicht aufgefallen ist. Die beiden Aeste des Schweifes, die sich Octbr. 1 und 2 noch scharf von dem sie umgebenden Nebel abhoben, waren beute durchaus verwaschen; die dunkle Zone zwischen ihnen schlecht begrenzt und weniger dunkel als früher. Die Erscheinung blieb so his zum Untergang (vergl. Fig. 9).

Die Messungen der Richtungslinien ergaben 6<sup>h</sup> 22<sup>m</sup> Pos.-Winkel des Sectors = 190°70, des Schweifes = 31,20.

Der folgende Abeud des 5. Octbr. zeigte, als es sich um 6h aufhellte, eine ganz veränderte Erscheinung. Der Kern des Cometen war von einem doppelten Sector, einem doppelten Heiligenschein gleichsam umgehen, so dass nur auf der dem Schweif zugekehren Seite ein Raum von etwa 100-120" frei blieb. Der innere Ausströmungs-Sector war bei weitem beller als der äussere, fast so hell als der Kern, jedoch an seiner rechten vorangehenden Seite verwaschen. So war der Aublick des Cometen bei 60-70 facher Vergrösserung. Die Anwendung stärkerer Vergrösserungen zeigte bald, dass die Begrenzung des äussern Sectors sehr verwaschen war, und bei Vergr. 216 war er nur mit Mühe von den beiden ihn begrenzenden Schweifästen zu unterscheiden, in die offenbar die ihn bildende Lichtmaterie überströmte. Den Radius des innern Sectors schätzte ich zu 25", den des äussern zu etwa 40-45". Die beiden Schweiffiste waren durchaus nicht mehr scharf begrenzt, die dunkle Zone zwischen beiden heller als früher und die Neigung beider Aeste gegen einander war seit Octbr. 2 entschieden stärker geworden. Die Ausdehnung des Nebels auf der Sonuonseite mochte etwa 3-4' hetragen. Ich erhielt folgende Pos.-Winkel:

6<sup>h</sup>25<sup>m</sup> Sector = 233°35,

Schweif = 36,65.

Herr Prof. Peters schätzt die Richtung des Sectors um dieselhe Zeit = 246°.

October 6. 643° ward der Couet zwischen Wolken sichthar. Der gestern hei schwüchern Vergrösserungen wahrgenommene äussere Sector war verschwunden. Der Innere hatte an Durchmesser zugenommen, sein Umfang dagegen betrug nicht beter 180°. Die Form schien mlr parabolisch zu sein und zwar lag der Kern nicht im Brennpnnet der Fligor, sondern der rechten sehr verwaschenen Grätze nähen. Den Radius des Sectors schätzte lich zu 30°, den der parabolischen Zoue, die ihn umgab zu etwa 40-45°. Die änssere Dunsthülle des Cometen war üher 4 vom Kern zu verfolgen, ihre Farm war durchaus nicht regelmässig, somlern nach der vorangehenden Seite herausgehogen. Unnittellbar am Kern war eine innere sehr kleine, aber helle Ausströmung sichtlar; jedoch war das benutzte Fernrohr zu schwach, um diese Erscheinung deutlich zu zueigen (vergl. Fig. 10).

Die Messungen der Pos.-Winkel ergaben:
650 Richtung des Sectors = 236040,
Richtung des Schweifes = 42,40.

Octiv. 7 trat der Comet nur wenige Minuten zwischen Wolken hervor. Ich sah nur flüchtig, dass auf der rechten Scite der Sector sehr versuschen war, dass es wenigstens Mühe machte, hier seine Grenzen von dem hellen Grande, auf dem er lag zu scheiden. Ich erhielt noch folgende Messuszen:

6"37" Pos.-Winkel des Sectors = 226°25, des Schweifes = 44,25.

Der folgende Abend, Octhr. 8, zeigte den Cometen ganshuhich wie Octhr. 6. Der Sector halte 7°0° bei einem Radius von etwa 30° einen Umfang von 180°, An der linken Seite sah ich auf Augenblicke einen felnen dunkten Streifen. Das Object war offenbar für das henutste Fernrohr zu felnel. Ich führe diese Wahrnehmung nur an, weil slo sich durch die Beohnehtungen anderer Antrouonen mit grüsseren Fernröhren bestätigt hat. Die Erscheinung des Cometen war sehr verwaschen, die dunkte Sittetzone sehlect begrenzt und erhehlich hreiter als früher. Auffällig war die Helligkeit des Schweifastes au der untern linken Grenze des Sectors. Die Messungen ergaben

6<sup>h</sup>25<sup>m</sup> Pos.-Winkel des Sectors = 229° 25, des Schweifes = 52,60.

Ich hahe bislang üher die Erscheinung des Schweises wenig hinzugesügt, weil sie sich nahe gleich blieb. Heute Abend ward jedoch eine Wahrnehmung gemacht, die sich in der Folge bestätigte und von der ich hier etwas aussührlicher reden muss. Die vorangshende convexe Grenze des Schwelfes war bis Oethr. 4 regelmässig gekrümmt. Oethr. 5 war
eine kleine Usehenheit in der Krümmung nicht zu verkennen,
die seitdem täglich zunahm und daraus entstand, dass die
Grenzlinie vom Cometcakern anfünglich flast gradlinig fortging
in etwa 8" Entfernung, aber mit einer erheblichen Krümmung
usch rechts hin ahhng und dann eine der bisherigen Grenze
etwa parallele Curve beschrieb. Oherhalb dieser Unehenheit
traten heute elnige feine Streifen säulenartig aus der Begrenzung des Schweifes hervor. Ihre Bichtung machte nit
der vorangehenden Schweifes hervor. Her Bichtung machte nit

Der folgende Abend, Octbr. 9, hestätigte im Allgemeinen die gestrigen Wahrnehmungen. Der Sector hatte an Helligkeit etwas abgenommen, sein Radlus war wieder gewachsen und wohl nicht kleiner als 33", während der Scheitelradius der ibn ungehenden Zone nahe derselbe (45") geblichen war. Die linke Selte des Sectors und der vorangehende Schweitast war erheblich heller als die gegenüberliegende Seite, die Erscheinung im Allgemeinen sehr verwaschen (vergl. Fig. 1t).

Ich erhielt folgende Pos.-Winkel:

6h22" Sector = 244" 15, Schweif = 59,15.

Der Schweif gewährte einen eigenthümlichen Anblick. In etwa 24" Abstand vom Kern trat aus der vorangehenden convexen Seite eine helle Lichtsäule etwa 30' links von a Coronac hervor, die ich mehrere Grade weit ausserhalh des Schweises verfolgen konnte. Ihr Licht war beller als das der nächstgelegenen Schweiftheile, so dass man sie bis tief in den Schweif blaunter wahrnebmen konntc. Auf beiden Seiten war sie von ähulichen, aber schwächern und kürzern Säulen umgeben, die auf der linken Seite die Grenze des Schweifes durchbrachen und ihr ein unregelmässiges Ausehen gaben, auf der rechten dagegen sich allmälig mit dem hellen Schweifgrunde vermischten, auf den sie sich projicirten. Der Schweif war hiedurch in zwei Theile getheilt, einen untern bellen und schmalen und einen oberen sehr diffusen und ausgebreiteten. Der heutige Abend gewährte überhaupt die grossartigste Erscheinung des Schweifes, dessen äusserste, noch mit Mühe wahrnehmbare Grenze, der Rechnung zufolge, 50° eines grössten Kreises vom Kern entfernt war. Ich habe versucht, die beutige Erscheinung durch eine Zeichnung wiederzugeben (Fig. 4).

Am folgenden Abend des 10. Octbr. zeigte sich dieselbe Brachelaung. Der Schweif war ganz wie gestern in zwei Theile getheilt; die hervortretenden Säulen an der linken Selte waren aher erhehlich weiter zu verfolgen als gestern. Die oheren Parthien dagegen hatten an Helligkeit abgenommen. Die Länge des Schweifes betrug noch 40°, die grösste Ausdebrung iu der Breite, die am heutigen Abend ihr Maximum erreichte, war nicht geringer als 10°. Die Betrachtung des Cometen im Fernrohr zeigte gegen die frühern Tage keine wesentliche Veränderung. Das Aussehen war verwaschener als früher. Der Radius des Ausströmungs-Sectors hetrug um 7°10° etwa 35°, sein Umfang nicht über 180°. Der Winkel, welchen die Verlängerungen der Schweif-läste mit einander bildeten, war grösser als in den frühern Tagen, so dass seit Ende Septhr. eine beständige Zunahme dieses Winkels sattgefunden hat.

Seit Octbr. 6 sah leh dieht am Kern eine kleine innere sehr helle Ausströmung, die sieb jeden Abend wieder zeigte. Ibre Helligkeit war kaum von der des Kerns zu unterscheiden, Ihre Ausdehnung aber war so gering, dass ich über die Figur nichts Sicheres wahrenheme konate. Mir schien es nur, als ob sie an der linken Seite stärker war, als rechts. Heute Abend glaubte ich sie grüsser zu sehen, als früher, und vernnuthete daher, dass dlesse Ausströmung der Anfang eines neuen in Entwicklung begriffenen Sectors sei. Jedoch kann ich aus meinen Beobachtungen eichts Sicheres hierüber folgern. Die Messungen der Pos.-Winkel ergaben für 6820 "Sector= 253" 621.

Schweif = 63,57.

Am t1. Octbr. war es trübe, am 12ten heiterte es sich um 6h auf. Das Aussehen des Cometen hatte sich erheblich geändert. Der Ausströmungs-Sector umfasste nur einen Bogen von 150° und dabei war der Radius nur etwa 15". Seine Begrenzung am Scheitel war verwaschen und nach der linken Seite glog eine helle Ausstrahlung in den Schweif über. Die ganze linke Seite der Coma und des dem Kern zunächst gelegenen Schweises war weit heller, als die rechte. Die Ausdehnung des Nebels auf der Sounenseite mochte etwa 2-3' betragen. Die früber so scharf gegen diese Nebelumbüllung abgerenzte paraholische Zone hatte ihre scharfen Umrisse verloren. Die ganze Erscheinung hatte etwas sehr Nebelhaftes, was sich vielleicht durch den tlefen Stand des Cometen erklärt. Ich erhielt die folgenden Messungeu der Pos.-Winkel:

6h20" Sector = 239° 67,

Schweif = 74.0.

Die Erscheinung des Schweifes war von den führen gänzlich verschieden. Die Begrenzung der vorangehenden Seite hatte in etwa 6° Abstand vom Kern eine starke Krümnung nach rechts, bildete dann fast 20° well eine wenig convexe Krümnung und bog sich am oberen Ende, wo der Schweif in eine Spitze unter d'Herculis verlief, noch etwas weiter nach rechts bluüber. Die rechte Seite war durch eine doppelt gekrümmte Curve begrenzt, die aber offenbar anch von einer sehr schwachen Dunstmasse umgehen war,

deren Grenzen ins Unbestimmte verliefen. Fig. 5 gieht eine Abbildung dieser Erscheinung. Die Mattigkeit des Schwelfliehte, vergliehen mit dem hellen Glanze in den Tagen vom 44m zum 94m October, war anffallend.

319

Der letzte Abend, an welchem ich den Cometen sah, war der des 16tea Octhr. 5<sup>3</sup>40" war in heller Dämmerung un der Kern und die Ausstrümung siehthar. Die Figur der Ausstrümung war nuregelmässig, die Begrenaung am Scheitel sehr verwaschen, der Winkel, welchen die Ränder am Kern einschlossen, betrug etwa to0°, der Scheitelradius vielleicht 13—20". Bel herelubrechender Dunkelheit verhinderte der tiefe Stand des Cometen die genanere Betrachtung. Ich glauhten zur noch wahrzunchmen, dass die dunkle Zone zwischen den Schweißisten beinahe versehwunden war. Vier Einstellungen ergaben den Pns.-Winkel der Ausströmung um 5<sup>3</sup>40° = 300° t5

Vom Schweif habe ich sehr wenig gesehen, die Dünste des Horizants und der helle Mondschein verhinderten seine Wahrnehmung.

2.

In der vorstehenden Beschreibung habe ich, am unnöthige Wiederholungen zu vermeiden, nichts über die Helligkeit des Cometen erwähnt. Ich werde letzt die wenigen Angahen, welche ieh in meinen Notizen hierüber finde, zusammenatellen. In den Tagen vom 20-22. Septbr. ist mir der Comet bei hellem Mondschein in gleicher Helligkeit mit einem Stern 2. Grösse erschlenen. Die nabestebenden Sterne des grossen Bären mochte er noch etwas an Helligkeit übertreffen. Am 28, Septhr. als der Mond abwesend war, glich er einem Stern erster Grösse, kam jedoch dem Glanze des Arctur nicht gleich. Am 1. Octhr. war er sieher heller als dieser Stern und das hellste Obiect am Himmel. Der Glanz des Conneten nahm noch beständig zu, his etwa zum 6. nder 8. Octhr.; am 9. war er schon geringer geworden, dach übertraf er immer noch den Arctur. Am 10. war er in gleicher Helligkeit mit diesem Sterne, am 12, iedoch bei niedrigem Stande, erhehlich schwächer. Da der Comet längere Zeit hindurch mit Arctur nahezu in gleicher Höhe sich hefand, so werden diese Angaben auch ohne Correction über die ungleiche Durchsichtigkeit der Lust hinreichen, um die Ilelligkeit seiner Erscheinung für das freie Ange zu bestimmen.

Dieser helle Glanz des Contetes hat mich und anch whil andere Astronomen vermuthen lassen, dass en möglich selu werde, ihn nm Tage zu sehen. Alle Versuche, die ich in den letzten Tagen des Septembers zu diesem Zwecke anstellte, um ihn lui's füss. Ferurnbr des hiesigen Merddian-Kreises zu sehen, waren jedoch vergeblich. Elnige Tage später habe ich mich direct van der Ummöglichkeit, ihn bei Tage zu sehen, üherzeugt. An dem besonders heitern Abend des 4. Octhr. richtete ich bei Sonuenuatergang das 3½ füss. Fernobr des hiesigen kleinen Aequatoreals auf den Ort des Cometen, um das erste. Siehtbarwerden desselben in der Däumerung wahrzunehnen. Erst 5\*51" m. Z., alsn 20 Min. nach Sonneuntergang sah ich Kern und Ausströmung mit Sieherheit. Es ist hiernach nicht zu verwundern, dasse er in einem Fernorhr von 4 Zoll Oeffunung am hellen Mittage unsichtlart hilel. Dass auch Fernröhre von der grösston optischen Kraft ihn nicht am hellen Tage zeigten, beweisen die von Herro Staatsrath Mädler in № 1167 der A. N. mitgetheilten Angaben.

320

Die Mattigkeit des Kerns des Cometen, vergliehen z. B. mit dem hellen Glauze des grossen Cometen von 1853, war sehr auffällig. Ich glaube nicht, dass das Licht des Kerns beller war als das eines Sternes etwa 3ter oder 4ter Grösse. In heller Dämmerung habe ich im Fernrohr Sterne öter Gr. fast ehen so früh gesehen wie den Cometon. In dieser Beziehung unterschied sich unser Comet erheblich von dem ihm sonst so ähnlichen. Cometen von 1744. Heinsius berichtet in seiner lesenswerthen Beschreibung dieses Cometen. dass sein Glanz dem der Venus gleichgekommen sei, und dass weitsichtige Personen ihn mit blassem Auge noch wenige Minuten vor Sonnen-Aufgang in der Dämmerung wahrnahmen. Cassini, der, beiläufig benierkt, die grösste Länge des Schweifes dieses Cometen zu 34" angiebt, erwähnt sogar, dass er am bellen Tage mit blossem Auge wahrgenommen sei. Verglichen mit dieser Erscheinung muss unser Comet als einer von mässigem Glanze hetrachtet werden.

3.

Das Interessanteste, was der Donati'sche Comet gezeigt hat, war unstreitig die helle, balbkreisförmige Ausstrahlung auf der Sonnen-Scite des Kerns und deren allmätige Entwickelung. Erregte die Erscheinung selbst schon in hohem Grade unsere Aufmerksamkeit, so musste dieselbe noch erhöht werden, wenn man mit dem hier Gesehenen die Beschreibung früherer Cometen zusammenhielt. Jedem, der Gelegenheit hatte die 8 vortreffliehen Heinsius'schen Zeichnungen des Cometen von 1744 mit dem Aussehen unseres Cometen zu vergleichen, musste die ausserordentliche Aehnlichkeit beider auffallen. An einzelnen Tagen hätte man mit geringen Aenderungen eine der Zeichnungen von Heinsius für eine Abhildung unseres Cometen ausgeben können. Auch die Entwickelung, welche sieh in den Figuren der Ausströmung bei Heinsius zeigt, passt genau auf den Donati'schen Cometen. Der dritte Comet, welcher sich diesen beiden anschliesst, ist der Halley'sche in seiner Erscheinung im Jahre 1835, derselbe, dessen eigenthümliche Erscheinungen Bessel in seiner klassischen Abhandlung (Astr.N. Bd. 13 Seite 185) so meisterhaft dargelegt und erklärt hat. Der Halleg/sehe Comet hat hekanntlich Aenderungen in der Richtung seiner Ausströmung gezeigt, deren Beobachtungen Bessel durch eine Schwingung von beständiger Periode dangestellt hat, und deren Erklärung ihn zur Aunahme einer von der Sonne aus auf den Cometen wirkenden Polar kraft geführt hat. Wegen der Aehnlichkeit der Erscheinung vermuthet Bessel bei den Cometen von 1744 ähnliche Schwingungen und sieht die Entwickelung seiner Ausstrümung als einen neuen Beweis des Vorhandenseins einer Polarkraft an. Unser Comet, würde aus demselben Grunde zu gleichen Schlüssen Veranlassung geben.

In der That hat eine sorgfältige Verfolgung der Richtung der Ausströmung die Thatsache festgestellt, dass diese Richtung allmäligen Schwankungen unterworfen war. Indessen war die Schwierigkeit, hei der ausgebreiteten, zum Theil verwaschenen und unregelmäßesigen Figur des Ausströmungs-Sectors, eine hestimmte Richtungslinie aufzufassen, so gross, dass man sich nicht wundern kann, wenn die Messungen verschiedenen Beobachter constante oder auch schwankende Differenzen gehen. Die Folge dieser Unsicherheit ist nur die, dass die Beobachtungen das Vorhandeusein oder Nichtvorhandeusein einer Schwingun gsperiod e sicht erkennen lassen werden; über das Dasein einer Veränderung der Richtung lassen sie keinen Zweifel.

leh gebe hier zuerst die Zusammenstellung der biesigen Beobachtungen der Positions-Winkel der Ausströmung mit der Richtung vom Cometen zur Sonne, nebst den Unterschieden beider Richtungen und füge hinzu, dass der Positions-Winkel sich auf die Mittellinie der Figur des Ausströmungs-Sectors hezicht.

| m. Zt. / | Lito | na E | leob. Pe | s.W. p | Richt. zur 🔾 p° | p 6 - p'    |
|----------|------|------|----------|--------|-----------------|-------------|
| Sept.20  | 8    | 0 m  | 148      | 0'     | 178° 39'        | +30"39'     |
| 21       | 8    | 0    | 134      | 0      | 179 44          | +45 44      |
| 22       | 7    | 10   | 180      | 0      | 180 57          | + 0 57      |
| 28       | 6    | 40   | 195      | 0      | 192 50          | - 2 10      |
| 29       | 6    | 45   | 162      | 0      | 195 49          | +33 49      |
| 30       | 7    | 5    | 192      | 0      | 199 8           | + 7 8       |
| Octb. 1  | 8    | 27   | 218      | 15     | 203 4           | -15 11      |
| 2        | 7    | 0    | 216      | 15     | 206 54          | - 9 21      |
| 4        | 6    | 22   | 199      | 42     | 216 22          | +16 40      |
| 5        | 6    | 25   | 233      | 21     | 221 48          | - 11 33     |
| 5        | 6    | 25   | 246      | 0      | 221 48          | -24 12      |
|          |      |      |          |        |                 | (Schätzung) |
| 6        | 6    | 50   | 236      | 24     | 227 46          | - 8 38      |
| 7        | 6    | 37   | 226      | 15     | 233 48          | + 7 33      |
| 8        | 6    | 25   | 229      | 15-    | 239 55          | +10 40      |
| 9        | 6    | 22   | 244      | 9      | 245 59          | + 1 50      |
| 10       | 6    | 20   | 253      | 57     | 251 46          | - 2 11      |
| 12       | 6    | 20   | 239      | 40     | 261 53          | +22 13      |
| 16       | 5    | 40   | 300      | 9::    | 274 28          | -25 41      |

Unter der Voraussetzung, dass die Schwankungen der Ausströmung in der Ebene der Bahn vor sich gegangen seien, habe ich die Beobachtungen durch eine periodische Formel darzustellen gesucht. Eine Periode von 4-5 Tagen schien sich den Beobachtungen im allgemeinen anzupassen, indess kounte ich immer nur einem Theil derselben mich anschliessen, während die übrigen starke Abweichungen von der Formel zelgten. Ich unterlasse es, diese Untersuchungen hier mitzutheilen, zumal die Beobachtungen neben den mit grossen Messinstrumenten angestellten nur secundären Werth haben können. Die von Herrn Staatsrath Müdler in M 1167 der A. N. veröffentlichten Messungen welchen in der That schr erheblich von den hlesigen ab, und zwar in constantem Sinn, so dass keine andere Erklärung dieser Differenz möglich ist, als die, dass bei der Kleinbelt des hiesigen Instruments par die helleren Theile des Sectors augenfällig hervortraten, andere dagegen, die in grösseren Instrumenten als zu ihm gehörig erkannt wurden, mehr mit der Umgebung sich vermischten. Die Abweichung ist im Allgemeinen so. dass Müdler die Richtung des Sectors weiter nach rechts (im unikehrenden Ferurolir) binüber angieht; an dieser Seite war der Sector bis etwa Octhr. 6 beständig sehwächer und mehr verwaschen, als auf der gegenüberliegenden Seite, so dass die Abwelchung schon aus diesem Grunde mir erklärlich scheint.

Die vortressliche Überelnstimmung der Dorpater Messungen hat mich verandasst, sie gleichfalls in Beziehung auf die heobachteten Schwankungen zu untersuchen, und ich gebe das Resultat bier aussührlicher, da diese Messungsreihe ohne Zweifel von grösserm Gewicht ist, als die meinige. Die Beobachtungszeit ist auf den Berliuer Meridian reducirt und von Aberration befreit. Die verschiedenen Messungen eines Abende habe ich zu einem Mittel vereinigt.

Positions-Winkel der Apsströmung, beobachtet in Dornat,

| Berl. Zeit    | Beeb. Pos. W. p' | Richt. zur ① p° | $p^{\circ}-p'$ |
|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| Sept. 17,2556 | 184° 11'         | 176° 13'        | - 7° 58        |
| 19,2802       | 156 57           | 177 44          | +20 47         |
| 20,2581       | 145 42           | 178 38          | +32 56         |
| 21,2902       | 146 15           | 179 43          | +33 28         |
| 22,3493       | 145 10           | 181 2           | +35 42         |
| 24,3185       | 158 51           | 184 4           | +25 13         |
| 25,2381       | 167 30           | 185 45          | +18 15         |
| 26,2536       | 175 7            | 187 50          | +12 43         |
| 27,2309       | 170 31           | 190 6           | +19 35         |
| 28,3089       | 166 54           | 192 56          | +26 2          |
| 29,2487       | 167 41           | 195 43          | +28 2          |
| 30,2147       | 167 38           | 198 50          | +31 12         |
| Oetb. 6,3011  | 213 19           | 227 50          | +14 31         |
| 7,2303        | 206 29           | 223 29          | +27 0          |
| 8,1977        | 227 13           | 239 27          | +12 14         |

| Berl. Zeit   | Beob. Pos.W. p | Richt. zur ⊙p° | $\underbrace{p^{\mathrm{o}} - p'}$ |
|--------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Octb. 9,2046 | 238° 3'        | 245° 36'       | + 7°33'                            |
| t2,2195      | 236 11         | 261 41         | +25 30                             |
| 13,1927      | 237 8          | 265 52         | +28 44                             |
| 14,1922      | 237 17         | 269 31         | +32 14                             |

323

Die Beohachtungen Sept. 19—30 zeigen eine sehr regelmässige Bewegung, jedoch weichen die Messungen Oct. 6—9 und auch die spätern erheblich von dieser Regelmässigkeit ab. Diese Verhältnisse treten indessen deutlicher hervor, wenn man diese Angaben auf diejenige Ehene redueit, in der die etwaigen Schwingungen der Ausströmung wahrscheinlich vor sich gegangen sind, nämlich auf die Ehene der Cometenbahn. Ich werde diese Reduetionen im Folgenden angeben.

Bessel hat in seiner Abhandlung über den Halley'schen Cometen (A. N. Bd. 13 pg. 193) ausührlich die Formeln entwickelt, durch die man die beobachteten Positions-Winkel mit beliebigen Annahmen über die Ebene, in der dio Schwingungen vor sich gingen, vergleichen kann. Des Zusammenbangs wegen werde ich hier nur diejenigen Formelo anführen, welche bei den folgenden Reehnuugen Anwendung finden.

Vom Kern des Cometen aus denko man sich an der Himmelskugel ein sphärlisches Dreieck beschrieben, dessen Ecken der Reihe nach sind: der cometoeentrische Ort der Erde, der Pol der Drehungsaxo der Schwingungen und der Pol der Axe der Ausströmung, die also bei unserm Cometen durch die Mittellinie des Sectors repräsentirt wird. Die Seite dieses Dreieeks, welche durch den Winkel zwischen dem Erdort und dem Pol der Drehungsaxe gehildet ist, sei S. der Winkel am Pol der Drehungsaxe sei = u-P', der am Erdort = P-p. Dann ist u der Pos. Winkel der Ausströmung und P' der Pos. Winkel des Erdorts am Pol der Drehungsaxe. P ist der Pos. Winkel der Drehungsaxe am geocentrischen Cometeuorte, endlich p der beobachtete Pos. Winkel der Ausströmung. Bezeichnet man die geocentrische AR und Decl. des Cometen durch a und 8, dieselbon Coordinaten für den Pol der Drehungsaxe mit A und D, so werden S, P und P' durch folgende Formeln bestimmt:

$$cos S = -\sin \delta \sin D - \cos \delta \cos D \cos (A-z)$$

$$sin S cos P = -\cos \delta \sin D - \sin \delta \cos D \cos (A-z)$$

$$sin S sin P = -\cos D \sin (A-z)$$

$$sin S cos P = -\sin \delta \cos (A-z)$$

$$sin S cos P = -\sin \delta \cos (A-z)$$

$$sin S sin P = -\cos \delta \sin (A-z)$$

Für logarithmische Rechnung habe ich folgende Umformung bequemer gefunden:

$$tang P = \frac{\sin G \cdot tg(A-s)}{\cos (G+\delta)}, \quad tang P = \frac{\sin G \cdot tg(A-s)}{\cos (G+D)}$$

$$\cot g S = -\cos P \cdot tg(G+\delta) = \cos P \cdot tg(G+D)$$

$$\text{Hier ist}$$

$$tg G = \cot g P \cos (A-s), \quad tg G' = \cot g \cos (A-s),$$

324

In dem vorliegenden Fallo wird angesommen, dass die Schwankungen in der Ebene der Bahn vor sich gegangen sind und dass die Drehungsaxe seukrecht zu dieser Eltene sei. Hieraus Glgt, mit Zugrundelegung der elliptischen Elemente von Bruhne.

$$A = 76^{\circ}56'$$
,  $D = -4^{\circ}10'$ .

Die Relation zwischen den Winkeln  $\boldsymbol{u}$  und  $\boldsymbol{p}$  folgt dann aus den Gleichungen

$$n\cos(p-P) = -\cos(u-P')\cos S$$

$$n\sin(p-P) = -\sin(u-P')$$

wo n dlo perspectivischo Verkürzung der Mittellinie dor Ausströmung bezelchnet. Setzt man hier für p einmal den beobachteten Pos.Winkel p', zum andern den (vorhim mit p' hezeichneten) Pos.Winkel der Sonue, so erhält man durch den Ulaterschied der beiden hervorgehenden Werthe von u den Winkel in der Bahnebene zwischen der Ausströmung und der Richtung zur Sonne.

In der nachfolgenden Ephemeride gebe ich eine Zusammenstellung der aus diesen Formeln abgeleiteten Größenen, die in der folgenden Untersuchung, so wie auch bei den Reehnungen über den Schweif zur Anwendung kommen. Ich bemerke unr, dass n" derjenige Winkel ist, welchen man erhält, wenn man in den Gleichungen (3) für p den Positions-Winkel der Sonne selt.

| m. B. Z.   | P        | P'       | S       | st <sub>o</sub> |
|------------|----------|----------|---------|-----------------|
| Sept. 17,3 | 270° 10' | 126° 15' | 82° 45' | 187° 46'        |
| 18,8       | 270 54   | 126 14   | 81 43   | 190 16          |
| 19,3       | 271 41   | 126 13   | 80 38   | 192 5t          |
| 20,3       | 272 31   | 126 10   | 79 3t   | 195 33          |
| 21,3       | 273 24   | 126 5    | 78 18   | 198 21          |
| 22,3       | 274 2t   | 125 56   | 76 58   | 201 15          |
| 23,3       | 275 19   | 125 43   | 75 32   | 204 13          |
| 24.3       | 276 20   | t 25 28  | 73 59   | 207 14          |
| 25.3       | 277 2t   | t 25 10  | 72 19   | 210 18          |
| 26,3       | 278 24   | 124 49   | 70 30   | 213 24          |
| 27,3       | 279 27   | 124 24   | 68 34   | 216 30          |
| 28,3       | 280 30   | 123 48   | 66 29   | 219 38          |
| 29,3       | 281 31   | 122 58   | 64 11   | 222 46          |
| 30,3       | 282 26   | 122 0    | 61 43   | 225 54          |
| Oct. 1,3   | 283 t2   | t 20 54  | 59 2    | 229 1           |
| 2,3        | 283 47   | 119 33   | 56 10   | 232 8           |
| 3,3        | 284 6    | 117 54   | 53 5    | 235 18          |
| 4,3        | 284 4    | 115 53   | 49 51   | 238 30          |
| 5,3        | 283 33   | 113 25   | 46 27   | 241 35          |

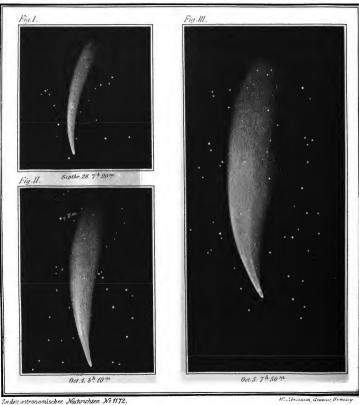



Zuden Astronomischen Nachrichten Nº 1172.

Howard was three our, dansburg

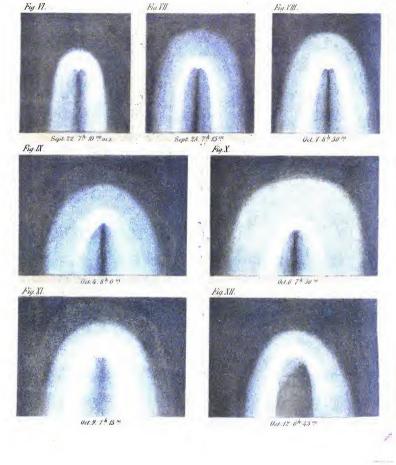

zei ein sta An die

ein ehe Sp der Rei Eir lie. let

| m. B. Z.   | <i>P</i> | P'       | S       | u°.      |
|------------|----------|----------|---------|----------|
| Octbr. 6.3 | 282° 24' | 110° 25' | 42° 55' | 244° 36' |
| 7.3        | 280 28   | 106 46   | 39 19   | 247 32   |
| 8,3        | 277 34   | 102 17   | 35 47   | 250 23   |
| 9,3        | 273 30   | 96 45    | 32 26   | 253 10   |
| 10,3       | 267 58   | 90 0     | 29 26   | 255 55   |
| 11,3       | 260 46   | 81 50    | 26 49   | 258 38   |
| 12,3       | 252 10   | 72 21    | 24 46   | 261 20   |
| 13,3       | 242 29   | 61 54    | 23 31   | 264 0    |
| 14,3       | 232 7    | 51 9     | 23 1    | 266 38   |

Reducirt man unter Anwendung der aus dieser Tafel entnommenen Grössen die Mädler'schen Messungen auf die Ehene der Cometenhahn, so erhält man folgende Angaben. denen ich gleich die zugehörigen Richtungen zur Sonne nebst den Unterschieden beider Richtungen hinzusüge:

|         | P.W. in d. Bahnebene | P.W. der Sonne |                  |
|---------|----------------------|----------------|------------------|
|         | . u                  | u°             | $u^{\circ} - u'$ |
|         |                      |                |                  |
| Sept.17 | 245" 42'             | 187° 39'       | -58° 3'          |
| 19      | 145 39               | 192 48         | +47 9            |
| 20      | 139 47               | 195 26         | +55 39           |
| 21      | 141 3                | 198 19         | +57 16           |
| 22      | 141 25               | 201 24         | +59 53           |
| 24      | 153 31               | 207 18         | +53 47           |
| 25      | 165 13               | 210 7          | +44 54           |
| 26      | 178 19               | 213 16         | +34 57           |
| 27      | 171 10               | 216 15         | +45 5            |
| 28      | 166 12               | 219 40         | +53 28           |
| 29      | 168 56               | 222 37         | +53 41           |
| 30      | 167 43               | 225 40         | +57 57           |
| Octh. 6 | 228 10               | 244 36         | +16 26           |
| 7       | 227 17               | 247 20         | +20 3            |
| 8       | 238 13               | 250 53         | +12 40           |
| 9       | 245 59               | 252 55         | + 6 56           |
| 12      | 237 54               | 26t 7          | +23 13           |
| 13      | 237 9                | 263 43         | +26 34           |
| 14      | 236 1                | 266 22         | +30 21           |

Eine aufmerksame Betrachtung der Unterschiede u°-u' zeigt, dass es unmöglich ist, den Gang dieser Zahlen durch eine continuirliche Function darzustellen. Dasselbe wird stafffinden, wenn man die Beobachtungen mit einer andern Annahme über die Lage der Schwingungsehene oder über die Art der Schwingungen vergleicht. Lässt man die erste sehr ahweichende Beobachtung ganz bei Seite, so kann man zwar die Messungen vom 19ten bis 26sten Septhr. durch eine einfache Sinusformel gut darstellen, allein die spätern weichen erheblich ab. Die vom 6ten bis 9ten Octb. zeigen starke Sprünge und sind weder mit den vorhergebenden noch mit den nachfolgenden Mossungen irgendwie zu vereinigen. Die genaue Ansicht des Ganges dieser Zahlen hat auf mich den Eindruck gemacht, als ob etwa Anfang October eine plötzliche Störung die bisherige Richtung ganz geändert habe. Ich erhnere bier an die dunklen veränderlichen Spalten, die

von allen mit starken Fernröhren ansgerüsteten Beobachtern im Sector in den Tagen von 3ten bis 8ten October wahrgenommen sind. Es ist möglich, dass zur Zeit des Perihels die Ausströmung verschiedenartiger Materien, die bei der allmäligen Annäherung des Cometen zur Sonne sich viclleicht mehr und mehr absonderten. Störungen in der gewöhnlichen Form des Sectors bervorgebracht hat, durch die es uns unmöglich gemacht ist, einen regelmässigen Gang seiner Richtungsänderungen zu erkennen.

Das Resultat der Untersuchung beider Messungsreihen ist somit in Bezug auf das, was gesucht wurde, negativ ausgefallen. Es wäre jedoch sehr gewagt, hieraus schliessen zu wollen, dass überall keine Schwingungen vorhanden gewesen seien. Bessel hat in seiner Abhandlung (A. N. Bd. 13, pag. 200) darauf aufmerksam gemacht, dass die Schwingungen der Ausströmung nicht etwa durch das Ausströmen von verschiedenen Punkten des Kerns zu erklären sind, sondern ihren Grund nur in den Schwingungen des Kernes selbst finden. Diese, für den Halleu'seben Cometen gültige Erklärungsweise findet auch bei unserm, ienem in vielen Beziehungen so äbulichen Cometen Anwendung. Bei dem Halley'schen Cometen machte die Form der Ausströmung, die sich als ein schmaler langgestreckter Büschel zeigte, es leicht, aus ihreu Schwingungen unmittelbar die des Kerns zu eikennen. Bei unserm Cometen fand das Gegeutheil Statt. Die Ausströmung erstreckte sich über einen Boyen you mebr als 180°, ihro ungleiche Helligkeit und zum Theil unregelmässige Figur machte es fast unmöglich, eine bestimmte Richtung derselben aufzufassen. Dass wir dennoch Richtungsveränderungen, deren Vorhandensein Niemand bestreiten wird, der den Cometen eluige Abende hindurch verfolgte, wabrgenommen haben, macht es doch wabrscheinlich, dass die Richtung des Kernes Aenderungen unterworfen war, die sich, nur mehr verdeckt, durch die der Ausströmung kenutlich machten. Hiedurch scheint mir aber auch eine Schwingung des Kernes und zugleich die Wirkung einer Polarkraft auf unsern Cometen wahrscheinlich gemacht.

Uebrigens trat das Vorhandensein einer von der Sonne aus auf den Cometen wirkenden Polarkraft, also einer Kraft, die von der gewöhnlichen Schwerkraft wesentlich verschieden ist, sehon beim Anblick der Entwickelung der Ausströmung deutlich bervor. Etwa Mitte September zeigte sich die erste Spur der Ausströmung in Gestalt eines Büschels auf der Sonnenseite des Kerns; die Erscheinung war durchaus ähnlich derjenigen, welche Bessel hei dem Halley'schen Cometen am 2. October, Heinsius am Cometeu von 1744 am 25. Janr. wahrnahm. Mit zunehmender Annäherung zur Sonne verbreitete sich die Ausströmung über einen immer grösseren Umfang des Kerns, bis sie zur Zeit des Peribels und etwas später noch, sich in einer Ausdehnung von mehr als 2 Quadranten zeigte. Später verminderte sich der Ausströmungswinkel und Oct. 16 war er erheblich geringer, als Anfang des Monats.

Gleichzeitig mit dieser Entwickelung der Figur der Ausstrümung begannen die zur Sonne austeigenden Theilchen, von ihrer ursprünglichen Richtung abhiegend, sich in zwei getrennte Aeste zu soudern, die mit von Tag zu Tag wachsender Intensität in den Schweif überströmten. Diese bedie Erscheinungen sind mit denen des Cometen von 1744 willig identisch, und diejenigen Schlüsse, welche Bessel zur Begründung der Annahme einer Polarkraft aus den Erscheinungen dieses Cometen hergeleitet hat, finden bei dem unsern ihre volle Anwendung.

Ich will hier gleich noch eine weitere auffallende Achnlichkelt erwähnen, die bei der Figur der Ausströmung beider Cometen Statt fand und einer weitern Untersuchung werth lst. Zur Zeit der ersten Entwickelung der Ausströmung war dieselbe in der Richtung gegen den Scheitel der Coma verwaschen, der Aublick war der einer unmittelbaren Ausströmung vom Kern aus in die Coma und dann mit veränderter Richtung io den Schweif. So sab ich die Ausströmung noch Septbr. 22. Am 28. Septbr. hatte sich dagegen der scharf begrenzte Sector gebildet, den andere Astronomen schon einige Tage früher gesehen haben und den ich, jedoeb nicht mit gleicher Schärse der Begrenzung, bis zum 12. Octhr. mit Sicherheit wahrgenommen habe. Die Vergleichung der Werthe des Halhmessers dieses Sectors an verschiedenen Tagen zeigt pun, dass vom t. his etwa zum 10. Octhr. eine beständige Zunahme derselben stattgefunden hat (die sich nicht durch die allmälige Annäherung des Cometen zur Erde allein erklärt), so dass der Halbmesser am 9. oder to. Octbr. etwa doppelt so gross war als am 1. Octbr. Dieso belden Erscheinungen finden sieh nun ganz ähnlich bei dem Cometen von 1744. Vergleicht man die Figuren, welche Heinsius für den 31. Januar gieht, mit denen vom 8., 9. und 16. Februar, so wird man dieselbe Veränderung der Ausströmung und in den letzten Figuren dieselhe scharfe Begrenzung des Scetors findeo. Auch die Zunahme des Hallmessers geht unmittelbar aus seinen Zeichnungen bervor. Vergleicht mas hiemit noch die Figur, welche Bessel am 22. Octbr. vom Halleysehen Cometen entworfen hat, so scheint es, als ob diese scharf begrenzte Form den drel Cometen gemein gewesen ist und ihre Erklärung in einer und derselben Ursache findet. Bessel hat sich hierüber nicht ausgesprochen. Hoffentlich werden aber die Beobachtungen dieser Erscheinung bei unserm Cometen, deren vollständige Mittheilung noch abzuwarten ist, den wahren Grund derselben auslinden lassen. Die specielie Erledigung dieser Sache gehört aber, bei der

Natur der hier in Frage kommenden (vielleleht eleetrischen) Kräfte, mehr der Physik als der Astronomie an.

5.

Der Kern des Cometen war auf der dem Sehweife zugewendeten Seite von einer sehr dunklen Zone begrenzt, die. bei geringer Ausdehnung in der Breite, ble welt in den Schweif blnauf verfolgt werden konnte und deren Axe in ihrer Aufangsrichtung eine gerade Linie darstellte. Die Zone bildete die innere Grenze der beiden Schweifaste, die nahezu symmetrisch auf beiden Seiten derselben lagen; sie repräsentirte augenscheielich die Axe des Schweifes und die Messuog des Positions-Winkels Ihrer Mittellinle giebt zugleich den Positioos-Winkel der Aofangsrichtung des Schweifes. In N t t 67 hat Herr Staatsrath Mädler eine Reihe von Messungen dieser Richtung gegeben: Ich werde diesen die von mir gemessenen hinzufügen und ausserdem noch eine Anzahl von Angaben, die ich der Güto des Herrn Dr. Winnecke verdanke. Herr Dr. Winnecke hat die Messungen von Septhr. 2 his Octbr. 14 fortgesetzt; ich lasse hier jedoch die vom 2 .- 17. September fort, indem ihre Untersuchung wegen der ungünstigen Lage der Erde zur Cometenbahn in Bezog auf den hier verfolgten Zweck von geringem Nutzeu ist. In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Beob. Zeiten auf den Berliner Meridian reducirt und von Aberration befreit. Hinzugefügt sind die Pos.-Winkel des über den Kern binaus verlängerten Radius-Vectors, uchst den Uoterschieden dieser Riehtung und der beohachteten Richtung des Schweifes.

|   |              | Beob.P. | -W.p' | Verl.d. | R.V.p° | p°- | p' | BeobOrt.              |
|---|--------------|---------|-------|---------|--------|-----|----|-----------------------|
|   | Sept. 17,280 | 354     | 42'   | 356     | 't4'   | +1  | 32 | Dorpat<br>(Mädler)    |
|   | 17,289       | 355     | 42    | 356     | 14     | +0  | 32 | Pulkowa<br>(Winnecke) |
|   | t8,294       | 356     | 18    | 356     | 57     | +0  | 39 | Pulkowa               |
|   | 19,253       | 353     | 2     | 357     | 42     | +4  | 40 | Dorpat                |
|   | 19,268       | 356     | 40    | 357     | 43     | +t  | 3  | Pulkowa               |
|   | 21,309       | 359     | 32    | 359     | 45     | +0  | 17 | Dorpat                |
|   | 23,349       | 1       | 44    | 2       | 30     | +0  | 46 | =                     |
|   | 24,319       | 0       | 38    | 4       | 4      | +3  | 26 | #                     |
|   | 24,407       | 4       | 33    | 4       | 15     | -0  | 19 | Pulkowa               |
|   | 25,244       | 4       | 2     | 5       | 45     | +1  | 43 | Dorpat                |
|   | 25,290       | 4       | 28    | 5       | 51     | +1  | 23 | Pulkowa               |
|   | 26,245       | 5       | 3 t   | 7       | 49     | +2  | 18 | Dorpat                |
|   | 27,358       | 8       | 40    | to      | 25     | +1  | 45 | Pulkowa               |
|   | 28,283       | 10      | 17    | 12      | 52     | +2  | 35 | Altona                |
|   | 29,249       | 14      | 28    | t 5     | 43     | +1  | 15 | Pulkowa               |
|   | 29,290       | 11      | 40    | 15      | 50     | +4  | 10 | Dorpat                |
| H | 30,227       | t8      | 34    | t8:     | 53     | +0  | 19 | ,                     |

|      |         |    | p'   | 1  | p°  | p°- | -p' | BeobOr  | ŧ |
|------|---------|----|------|----|-----|-----|-----|---------|---|
| Sept | .30,245 | 17 | °27' | 18 | 56' | +1  | 29' | Pulkowa |   |
|      | 30,301  | 16 | 0    | 19 | 8   | +3  | 8   | Altona  |   |
| Oct. | 1,356   | 18 | 45   | 23 | 4   | +4  | 19  |         |   |
|      | 2,298   | 20 | 15   | 26 | 54  | +6  | 39  |         |   |
|      | 4,272   | 31 | 12   | 36 | 22  | +5  | 10  |         |   |
|      | 5,253   | 38 | 18   | 41 | 43  | +3  | 25  | Pulkowa | • |
|      | 5,274   | 36 | 39   | 41 | 49  | +5  | 10  | Altona  |   |
|      | 6,291   | 42 | 24   | 47 | 46  | +5  | 22  | .*      |   |
|      | 6,303   | 38 | 54   | 47 | 51  | +8  | 57  | Dornat  |   |
|      | 7,234   | 49 | 29   | 58 | 30  | +4  | 1   |         |   |
|      | 7,235   | 48 | 7    | 53 | 30  | +5  | 23  | Pulkowa | 1 |
|      | 7,282   | 44 | 15   | 53 | 48  | +9  | 33  | Altona  |   |
|      | 8,225   | 54 | 57   | 59 | 37  | +4  | 40  | Pulkowa | 3 |
|      | 8,274   | 52 | 36   | 59 | 55  | +7  | t 9 | Altona  |   |
|      | 9,207   | 56 | 8    | 65 | 36  | +9  | 28  | Dorpat  |   |
|      | 9,243   | 59 | 10   | 65 | 49  | +6  | 39  | Palkowa |   |
|      | 9,272   | 59 | 9    | 65 | 59  | +6  | 50  | Altona  |   |
|      | 10,271  | 63 | 45   | 71 | 46  | +8  | 1   | 5       |   |
|      | 12,230  | 74 | 15   | 81 | 43  | +7  | 28  | Dorpat  |   |
|      | 12,270  | 74 | 0    | 81 | 53  | +7  | 53  | Altona  |   |
|      | 13,222  | 82 | 8    | 85 | 59  | +3  | 51  | Pułkowa |   |
|      | 13,252  | 75 | 40   | 86 | 1   | +10 | 21  | Dorpat  |   |
|      | 14,216  | 77 | 15   | В9 | 36  | +12 | 21  |         |   |
|      |         |    | _    |    |     |     |     |         |   |

Die gemessenen Positionswinkel waren während des Verlauße der Erscheinung von sehr ungleicher Sicherheit. Vor dem 22. Septhr. war die dunkle Mittellinie des Schweifes zwar sehmal, aber verwaschen, nach dem 28. dagegen war inte Erscheinung auffällend deutlich, ihre Grenze scharf abgeschnitten, bis etwa zum 6. oder 8. Octbr. Nach dieser Zeit wurde die Zone bei zunehmender Breite mehr und mehr verwaschen, so dass ich in den letzten Tagen der Sichtbarkeit des Cometen eine sichere Auffassung ihrer Axe erheibte schweirig gefunden habe. Ueberhlicht man die Ueberschiede p°—p\*, so sicht man, dass das Verhalten der Messungen ganz den Umständen gemäss lat. Ia den ersten 10 Tagen zeigen sich erhebliche Differenzen, um die Mitte der Erscheinung findet eine gute Uebereinstimmung Niatt, während gegen Eude wieder grössere Ahweichungen hervortreten.

Die Beobachtungen seheinen eine allmätige Zunahme des Winkels awischen der Sehweifaxe und der Verlängerung des Rad.-Vect. anzudeuten; allein dieser Gang in der letzten Zahlenreihe ist nur eine Folge der veränderten Lage der Erde zur Cometenbahn, er verschwindet, sobald man die Messungen auf die Ebene der Cometenbahn uach den in § 4 gegebenen Formelu und Zahlen redueirt. Bei dieser Reduction habe ich aus den verschiedenen Messungen eines Abends einfach das Mittel genommen.

|            | Red PW.u' | Pos.d.R.V. | u° n  | u°—u'   | Beeb |
|------------|-----------|------------|-------|---------|------|
| Sept.17,28 | 5 1"44"   | 7°44'      | 0,827 | + 6° 0′ | 2    |
| 18,29      | 4 7 3     | 10 15      | 0,876 | 3 12    | 1    |
| 19,26      | 1 4 9     | 12 45      | 0,852 | 8 36    | 2    |
| 21,30      | 9 16 51   | 18 23      | 0,948 | 1 32    | 1    |
| 23,24      | 9 21 31   | 24 22      | 0,972 | 2 51    | 1    |
| 24,36      | 3 22 0    | 27 26      | 0,975 | 5 26    | 2    |
| 25,26      | 7 25 8    | 30 12      | 0.986 | 5 4     | 2    |
| 26,24      | 5 26 13   | 33 14      | 0,990 | 7 1     | 1    |
| 27,35      | 8 32 1    | 36 41      | 0,999 | 4 40    | 1    |
| 28,28      | 3 33 19   | 39 44      | 0,999 | 6 25    | 1    |
| 29,27      | 36 38     | 42 40      | 0,999 | 6 2     | 2    |
| 30,25      | 8 42 23   | 45 46      | 0,987 | 3 23    | 3    |
| Oct. 1,35  | 6 41 30   | 49 11      | 0,987 | 7 41    | . 1  |
| 2,29       | 8 41 4    | 52 8       | 0,986 | 11 4    | 1    |
| 4,27       | 2 51 33   | 58 27      | 0,944 | 6 54    | 1    |
| 5,26       | 55 27     | 61 29      | 0,897 | 6 ' 2   | 2    |
| 6,29       | 7 56 41   | 64 36      | 0,915 | 7 55    | 2    |
| 7,25       | 0 61 6    | 67 24      | 0,895 | 6 18    | 3    |
| 8,24       | 9 64 35   | 70 15      | 0,886 | 6 40    | 2    |
| 9,24       | 1 66 0    | 73 0       | 0,887 | 7 0     | 3    |
| 10,27      | 1 68 40   | 75 50      | 0,889 | 7 10    | t    |
| 12,25      | 74 14     | 8t 12      | 0,912 | 6 58    | 2    |
| 13,22      | 7 77 6    | 83 48      | 0,922 | 6 42    | 2    |
| 14,210     | 5 74 34   | 86 25      | 0,932 | +11 51  | 1    |

Die, in der mit n überschriebenen Columne enthaltenen, Zahlen sind die Angaben der perspectivischen Verkürzung, unter der uns die Schweifaxe erschien. Ihre Betrachtaug zeigt, dass in den Tagen vom 27.—30. Septhr, die scheinbare Figor des Cometeu genau mit einem durch die Axe gelegten Durchschuitt zusammensfel.

Der in der vorigen Zusammenstellung siehtbare Gang in den Pos.-Winkeln ist hier verschwunden. Um diese Zablen übersiehtlicher zu machen, babe ich sie in folgende 6 Gruppen vertheilt.

Mittelwerthe. Sept. 17-21  $u^* - u' = +5^*59'$ 6 Beob. 23 28 = +6 15 8 29-Oct. 4 = +6 0 5--7 = +6417 8 - 10= +6 55 6 12 14 = +738

Nimmt man aus allen ein Mittel, eo erhält nan mit Rücksicht auf die Auzahl der Beobachtungen u"-u'=+6°18'. Um diesen Winkel war also die Anfangerichtung des Schweifes in der Ehene der Bahn gegen die Verlängerung des Rad. -Vett. rückwärts geneigt. Dies Resultat seheint mit sehr interessant, indem seine Vergleichung mit den obigen Mittelwerthen zeigt, dass in Verlauf der hier hetrachteten Erscheinung, alon seit der Entstehung der Ausströmung, die Anfangsrichtung des Schweifes mit der Richtung zur Sonne in der Ebene der Bahn einen constanten oder doch sehr unde constanten Winkel gebildet hat. Eine allmätige ge-

Es ist mit nicht bekannt, dass man bislang hei irgend einem andern Cometen diese Beständigkeit der Richtung des Schweifes und ihre Beziehung zur Bahnehene nachgewiesen hat. In der letzten Zeit hat man häufiger auf diese Richtung geachtet und es wird von Interesse sein, in der Folge gedesmal die Lage derselhen in der Ehene der Bahn zu hestimmen. Auf die Beständigkeit dieses Winkels hei unserm Cometen werde ich weiter unten, hei der Betrachtung der ührigen Verhältnisse des Schweifes, wieder zurückkommen.

.

Der glänzenden Erscheinung des grosseu Cometen von 1811 rerdanken wir eine Hypothese über die Bildung der Cometenschweiße, die Olbers in seinem vortrefflichen Aufsatze über den Schweif dieses Cometen \*) aufgestellt und durch Gründe gestättet hat. Olbers setzt vorans, dass der Kern des Cometen Theilchen in der Richtung zur Sonne von sich stosse, und dass eine abstossende Kraft der Sonne auf diestben Theilchen wirke, die nun in Folge dieser doppetten Wirkung Bahnen beschreiben, welche uns in den Schweißen Cerchenen und die Vergleichung dieser supponiten Repulsiwkräfte mit den electrischen Kräften. Die Olbers sch Repulsiwkräfte mit den electrischen Kräften. Die Olbers der Erscheinungen; sie ist auch die einzige, welche man bislang durch Theorie verfolgt hat.

Brandes hat zuerst auf diese llypothese theoretische Betrachtungen gegründet.\*\*) Er hestimmt zuerst diejenige Curve, in der die Kräfte des Conneten und der Sonne sich das Gleichgewicht halten, mit hesonderer Betrachtung der eigenthümlichen Form des Cometen von 1811; dann aber sucht er, unter Voraussetzung, dass Sonne und Connet im Weltraum ruhen, die Bahn, in welcher ein frei sich bewegendes Theilchen im Schweife fortgettiehen wird. Brandes hat apäter einige Rechnungen über die Figur des Schweifes dieses Cometen veröffenticht; \*\*\*\*) es ist mir jedoch nieht bekannt, dass er oder irgend ein anderer Astronom in den nüchsten 20 Jahren, welche auf die Erscheinung des grossen Cometen von 1811 folgten, weitere Unterauchungen üher diesen Gegenstand angestellt hat.

Die Wiederkehr des Halley'schen Cometen im Jahre

1835 führte Bessel auf die Betrachtung dieser Erscheinungen und zugleich auf die Verfolgung und weitere Ausführung der Olbers'schen Hypothese. Bessel verdanken wir eine vollständige Theorie aller Erscheinungen, die von ihm bei Halley's Cometen wahrgenommen wurden. Unter denselben Voraussetzungen, welche bei diesem Cometen stattfanden. kann man sie auf alle Cometen-Erscheinungen anwenden. Bessel nimmt an. dass die Wirkung der abstossenden Kraft der Sonne in verschiedenen Puncten der Bahn den Quadraten ihrer Abstände umgekehrt proportional sei, und dass die Schweißheilchen, nachdem sie mit gegebener Geschwindigkeit und in gegehener Richtung aus der Wirknnessphäre des Cometen ausgetreten sind, als frei sich hewegende Puncte zu betrachten sind, die in Folge der heständigen Wirkung der Sonnenkraft die Schweifeurve beschreiben. Indem er nur ihre Bewegung ausserhalb der Wirkungsphäre des Cometen betrachtet, ist natürlich die Untersnehung derselben in unmittelbarer Nähe des Kerns ausgeschlossen. Bessel hat es aber wahrscheinlich gemacht, dass wenigstens hei Halleu's Cometen diese Wirkungssphäre eine sehr kleine Grösse ist. Die zweite Voraussetzung schliesst die Annahme einer Kraft aus, durch die die Theilchen abstossend auf einander wirken könnten. Sollte eine solche Wirkung unmittelbar nach ihrem Ausströmen aus dem Kern vorhanden sein, so würde sie sich nach ihrem Aufsteigen in den Schweif wohl mehr und mehr verwischen; auch scheint es unmöglich, diese Kraft durch Boohachtungen zu hostimmen. Bessel hat sie hei seiner Theorie ganz unberücksichtigt gelassen.

332

Eine dritte Voraussctzung bei Anwendung der Besselschen Theorie ist die, dass die Bewegung der Schweißtheilchen durch das Medium, in welchem sie forteilen, keinen erhablichen Widerstand erleidet. Die Beschleunigung der Umläufe des Encke'schen Cometen lässt sich durch einen Widerstand des Acthers erklären, den der Comet nur in den der Sonne sehr nahen Theilen seiner Bahn erleidet. In erhehlich grössern Abständen, also in der Entfernung, in welcher sich die Schweistheilchen unsers Cometen befanden, wird diese Wirkung, wenn sie überhaupt vorhanden ist, aehr viel geringer sein. Vergleicht man non die grosse Helligkeit des Schweifes beim Donatischen Cometen mit der geringen des Encke'schen Cometen, die wenigstens näherungsweise einen Schlass auf die Dichtigkeit beider Stoffe gestattet. so wird man doch zu dem Schluss kommen, dass der Einfluss eines Widerstandes des Aethers nicht so gross sein wird, dass er die, ohne seine Berücksichtigung erhaltenen. Resultate wesentlich modificiren kann. Uehrigens würde es auch gegenwärtig wohl unmöglich sein, den Einfluss eines widerstehenden Mittels anf die Bewegung der Schweiftheilchen der Rechnung zu unterziehen.

<sup>\*)</sup> Monatl. Correspond. Bd. 25, pag. 1.

s s Bd. 26, pag. 533.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeitschrift für Astronomie von Lindenau und Bohnenberger Bd. I.

Bessel entwickelt die Coordinaten eines Schweißheilchens nach aufsteigenden Potenzen der Zeit, die seit dem Austritt des Theilchens aus der Wirkungssphäre des Cometen verflossen ist. Bezeichnet man mit & die zum Radius-Vector des Cometen parallele Coordinate in der Ebene der Bahn, mit z das Perpendikel auf den Radius-Vector in derselben Ebene, so sind diese Coordinaten durch die folgenden Gleichungen bestimmt:

$$\xi = a + b\tau' + c\frac{\tau'^2}{2} + d\frac{\tau'^3}{6} 
\eta = a' + b'\tau' + c'\frac{\tau'^2}{2} + d'\frac{\tau'^3}{6}$$
.....(4)

E wird positiv angenommen in der Richtung vom Kern des Cometen nach dem Schweif zn. z in der Richtung, welche der Bewegung des Cometen entgegengesetzt ist. a. b. c. d. a', b', c', d' sind Grössen, die von den Elementen der Bewegung des Cometen und von den, die relative Bewegung des Theilchens bestimmenden, Constanten abhängen. Nimmt man an, dass das Theilchen zur Zeit t-r, wo t die Zeit der Beobachtung bedeutet, die Wirkungssphäre des Cometen verlassen habe, so ist r die seit diesem Austritt verflossene Zeit. Die Coordinaten & und n sind nicht unmittelbar nach den Potenzen dieser Grösse entwickelt, sondern nach denen der Grösse τ', die durch folgende Gleich, mit τ verbunden ist:

e, v, r und p sind hier die bekannten Bezeichnungen. Bessel hat diese Umformung angewandt, weil thre Einführung gestattet, die verschledenen Constanten der Bewegung des Theilehens getrennt von einander abzuleiten. Wird aus den obigen Gleichungen (4) r eliminist, so ergiebt sich die Gleichung der Curve, in welcher zur Zeit t Theilchen sich befinden, die vor dieser Zeit mit gleicher Geschwindigkeit an demselben Punkte die Wirkungssphäre des Cometen verlassen haben.

Beyor leh diese Elimination anführe, muss leh noch Einiges über die Grössen erwähnen, von deuen die Coefficienten in den obigen Gleichungen (4) abhängen. Bessel bezelchnet die Kraft, mit der die Sonne auf die Theilchen wirkt, durch u: die Geschwindigkeit, mit der sie die Wirkungssphäre des Cometen verlassen, durch q; den Winkel der Richtung dieser Bewegung mit dem Radius Vector, gezählt vom Rad. Vector nach der Richtung, woher der Comet sich bewegt, mit G: den Halhmesser der Wirkungssphäre durch f und den Winkel seiner Richtung gegen die des Radius Vectors durch F. Setzt man in die Coefficienten der Gleichungen (4) ihre Werthe an die Stelle, welche durch diese Grössen ausgedrückt werden und durch diejenigen, welche die Bahnhewegung des Cometen bestimmen, so wird:

$$\begin{split} \xi &= -f \cos F - \left(g \cos G + f \sin F \frac{\sqrt{p}}{rr}\right)\tau' \\ &+ \left\{\frac{(1-\mu)}{r} - g \sin G \frac{2\sqrt{p}}{rr} + g \cos G \frac{4 e \sin v}{3 r\sqrt{p}} - f \cos F \left(\frac{2 \mu}{r^3} + \frac{p}{r^4}\right) + f \sin F \frac{10 e \sin v}{3 r^3}\right\} \frac{\tau'\tau'}{2} \\ &- \left\{g \cos G \left(\frac{4 \mu}{r^3} + \frac{3 \mu}{r^4}\right) - g \sin G \frac{14 e \sin v}{r^2}\right\} \frac{\tau'\delta}{6} \\ \eta &= f \sin F + \left(g \sin G - f \cos F \frac{\sqrt{p}}{rr}\right)\tau' - \left\{g \cos G \frac{2\sqrt{p}}{rr} + g \sin G \frac{4 e \sin v}{3 r\sqrt{p}} + f \sin F \left(\frac{\mu}{r^3} - \frac{p}{r^4}\right) - f \cos F \frac{10 e \sin v}{3 r^3}\right\} \frac{\tau'\tau'}{2} \\ &+ \left\{(1-\mu)\frac{2\sqrt{p}}{r} + g \sin G \left(\frac{\mu}{r^3} + \frac{3p}{r^4}\right) + g \cos G \frac{14 e \sin v}{r^3}\right\} \frac{\tau'^3}{6} \end{split} \right\} \end{split}$$

Bessel nimmt nun an, dass f und q vergleichsweise mit (1-4) kleine Grössen sind, deren Producte und Onadrate man vernachlässigen kann. Unter dieser Voraussetzung eliminist er z' aus der ersten der Gleichungen (4) und setzt als Näherungswerth:

$$\tau' = \frac{R-b}{c} - \frac{dRR}{6c^3} \quad \dots \tag{7}$$

 $R = \sqrt{\{2c(\xi-a)+bb\}} \dots \dots (8)$ 

Wird dieser Werth von r' in die 2te der Gleichungen (4) substituirt, so erhält man mit Vernachlässigung der Grössen von der Ordnung der Quadrate und Prodnete von f und g

$$\eta = a + \frac{b'}{c}R + \frac{cc' - bd'}{2c^3}R^2 + \frac{d'}{6c^3}R^3 \dots (9)$$

Substituirt man für die Coefficieuten ihre Werthe und vernachlässigt noch Grössen von der Ordnung des Halbmessers der Wirkungssphäre f, so wird

Für sehr grosse Werthe von & kann man nun in Gleich. (8) das zweite Glied bb. vergleichungsweise mit dem ersten. als sehr klein ansehen und erhält also als Näberungswerth:

Substituirt man dlesen Werth, so ergiebt sich:

$$\eta = g \sin G \frac{r}{\sqrt{(1-\mu)}} \gamma'(2\xi) - g \sin G \frac{2r e \sin v}{3\sqrt{p}} \cdot \frac{\gamma'(2\xi)}{(1-\mu)} + \frac{\gamma p}{3r} \frac{(2\xi)^3}{\sqrt{(1-\mu)}} \dots (11)$$

Das 2te Glied dieses Austrucks 1st bei Bessel mit Weglassung des Factors  $\frac{1}{1-\mu}$  irriger Weise  $=-g \sin G \frac{2 r e \sin v}{3 \sqrt{v}} \gamma'(2\xi)$ gesetzt. Dieser Fehler ist auch auf die folgende Gleichung übergegangen. Jedoch ist er bei der Anwendung dieser Gleichung zur Bestimmung der abstossenden Kraft der Sonne aus der Beobachtung des Schweifes des Halleu'schen Cometen obne Einfluss gewesen, indem diese aus dem letzten Gliede der Gleichung allein abgeleitet wurde. Dividirt man die Gleichung (11) durch E. so erhält man die Tangente des Winkels, welchen die Richtung vom Kern nach einem Puncte der Schweiscurve in der Ebene der Bahn mit der Verlängerung des Rad. Vectors bildet. Bezeichnet man diesen Winkel mit O. so wird:

Die Beobachtung zweier in der Begrenzungseurve des Schweiße gelegenen Puncte giebt, wenn man für diese Puncte die Werthe von O und E ableitet und in Gleichung (12) aubstituirt, zwei Gleichungen, durch deren Combination sich die heiden Unbekannten, die Größen (1- µ) und g sin G gleichzeitig ablelten lassen. Auf diese Weise habe ich aus meinen Benbachtungen der Schweisenrve für jeden Tag die Werthe von (1 4) and q do G berechnet. Bevor ich diese Untersuchung hier mittheile, muss ich jedoch noch einige Reductionen erwähnen, die an die Beobachtungen anzubringen sind.

Die ohiven Formeln beziehen sich nur auf eine in der Ehene der Cometenbahn befindliche Carve, unsere Beobachtungen dagegen auf diejenige Grenzenrye, welche in dem, zu unserer Gesichtslinie senkrechten. Durchschnitt des Schweifes gelegen ist. Die Annahme, dass die benhachtete Curve in der Ehene der Cometenkahn liege, würde wenigstens die Resultate nicht nnerh blich entstellen. Es ist also nötbig, erst ans der benbachteten Curve diejenige abzuleiten, in welcher der Schweif von der Ebene der Bahn durchschnitten wird, oder mit andern Worten, man muss die beobachteten Puncte auf die Ehene der Bahn reduciren. Man denke sich vom Kern des Cometen nach demienigen Puncte (C), in welchem die Richtung von der Erde zum benhachteten Puncte im Schweise die Bahnebene trifft, eine gerade Linie gezogen und eine zweite Gerade senkrecht zur Ebene der Bahn (die also mit der frühern Drehungsaxe ansammenfallen würde).

Man denke sich ferner durch die Puncte, in welchen diese heiden Linlen die Himmelskugel treffen, und durch den Erdort ein sphärisches Dreierk vom Kern des Cometen ans heschrieben. In diesem Dreierk ist wie in dem, 64 betrachteten, S die eine Seite: p-P und P'-u sind die ihr anliegenden Winkel. Den dritten, der Seite S gegenüberliegenden Wlukel bezeichne ich durch t. die dem Winkel P'-u gegenüberliegende Seite durch T: die dritte Seite ist = 90°. In diesem Dreieck hat man also

$$cos T = sin S cos (n-P')$$

$$sin T cos (p-P) = -cos S cos (n-P')$$

$$sin T sin (p-P) = -sin (n-P')$$

$$sin t = sin S sin (p-P)$$

Ich bezeichne nun noch den Bogen grössten Kreises zwischen dem beobachteten Schweispunkt und dem Kern des Conjeten mit s. den Pos. Winkel der Richtung desselben am Cometenkern mit p'. Die Substitution von p' in die Gleichangen (13) ergiebt den eutsprechenden Winkel u'; die Differenz  $(180^{\circ} + u^{\circ}) - u'$  bezeichne ich mit  $\Phi'$ . Man denke sich nun in dem beobachteten Puncte. In welchem die Gesichtslinie die Schweifeurve berührt, eine zur erstern Senkrechte & gezogen, die im Puncte D die Ebene der Cometenhahn treffen möge. Die Ebene, in der die Gerade h gezogen wird, ist dadurch bestimmt, dass sle zur Richtung vom Kern nach dem Punct D senkrecht ist. Die Linie h kann man als nahezu liekannt voraussetzen, da man sie aus der Breite des Schweifes in der Nähe des beobachteten Punctes ableiten kann. Für die Curve, in welcher der Schweif von der eben erwähnten Ehene durchschnitten wird, habe ich einen Kreis substituirt, dessen Radius die Linie & lst.

Man denke sich nun durch die Puncte, in welchen die Richtungslinlen vom Kern uach dem beobachteten Punct im Schweif und nach den Puncten C und D die Himmelskugel treffen, ein sphärisches Dreieck gelegt. In diesem ist der eine Winkel = 90 '-t, der zweite = 90°. Die dem ersten

Winkel gegenüberliegende Seite bezeichne ich mit m, die dem rechten Winkel gegenüberliegende mit n, die dritte durch σ. Dann erhält man, wenn noch / die balbe scheinbare Breite des Schweifes in der Nähe des beobachteten Puntes hersichnet:

$$\sin m' = \frac{\sin T}{\sin s} tg t$$

$$\sin g' = tg m', tg t$$
(14)

als Näherungswerthe; und hiemit

$$\sin m = \sin m' \cdot \frac{\sin (T + \sigma')}{\sin T}$$

$$\sin n = \sin m \cdot \sec t$$

$$\sin \sigma = tq m \cdot tq t$$
(15)

Nennt man nun noch  $\Delta$  den Abstand des beobachteten Punctes vom Kern,  $\rho$  den Abstand des letztern von der Erde, so wird:

$$\phi = \phi' + n - m, 
\Delta = \begin{cases}
\rho \sin \delta \\
\sin(T + \delta + \sigma)
\end{cases} .....(16)$$

Die Gleiehungen (14) bls (16) enthalten eine genäherte Reduction auf die Bahnebene, die aber bei dem hier vorllegenden Falle binrelchend genan lst.

8.

Die folgende Zusammenstellung enthält die vom 284ta Septht. bis zum 8ta Octhr. von mit beobachteten Positionen in dem vorangehenden und nachfolgenden Rande des Schweifes, bezogen auf den Anfang von 1858. Nach dem 8tm Octh. war das Aussehen und die Begrenzung des Schweifs so verändert, dass ich die Fortsetzung dieser Beobachtungen weiter unten gesondert untersuchen werde.

Beobachtete Puncte im vorangehenden Schwelfrande:

| M. B. Z.      | æ       | ð       | all      | 36      |  |
|---------------|---------|---------|----------|---------|--|
| $\overline{}$ |         | $\sim$  |          | -       |  |
| Sept.28,308   | 193°21' | +39° 5′ | 192° 17' | +82°24' |  |
| 28,309        | 190 13  | +46 13  |          |         |  |
| Octb. 1,350   | 202 28  | +37 55  | 200 17   | +28 19  |  |
| 1,350         | 199 36  | +50 26  |          |         |  |
| 2,301         | 205 42  | +39 16  | 202 57   | +26 39  |  |
| 2,301         | 202 46  | +49 44  |          |         |  |
| 4,347         | 215 2   | +36 10  | 209 3    | +22 11  |  |
| 4,347         | 213 55  | +46 38  |          |         |  |
| 5,333         | 219 26  | +35 55  | 212 6    | +1939   |  |
| 5,333         | 217 55  | +50 25  |          |         |  |
| 6,326         | 223 21  | +28 55  | 215 12   | +16 48  |  |
| 6,326         | 224 29  | +48 26  |          |         |  |
| 8,319         | 232 10  | +25 26  | 221 27   | +10 30  |  |
| 8,319         | 235 54  | +42 51  |          |         |  |
|               |         |         |          |         |  |

Beobachtete Puncte im nachfolgenden Schweifrande:

|             | O.       | ð       |
|-------------|----------|---------|
|             |          |         |
| Octh. 1,350 | 198° 30' | +41°20' |
| 2,301       | 201 42   | +39 31  |
| 4,347       | 206 51   | +39 55  |
| 5,333       | 211 55   | +35 55  |
| 6.326       | 216 11   | +31 55  |

lch lasse hier zuerst die Untersuehung der vorangeheuden Schweifeurve folgen. Die nachstehende Zusammestellung giebt nehen I die unmittelbar aus den Beobachfungen folgenden Grössen p' und e und die schliesslichen Werthe von Q und E.

|         | ı      | p      | 8      | φ       | ž.     |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
|         |        |        |        |         |        |
| Sept.28 | 0° 30′ | 7° 5′  | 6° 44' | 20° 29' | 0,0916 |
| 28      | 1 0    | 354 2  | 13 54  | 44 55   | 0,2143 |
| Octb. 1 | 0 31   | 10 36  | 9 26   | 26 15   | 0,1047 |
| 1       | 1 23   | 358 55 | 22 5   | 47 3    | 0,2635 |
| 2       | 0 36   | 9 38   | 12 50  | 32 7    | 0,1326 |
| 2       | 1 20   | 359 42 | 23 5   | 48 55   | 0,2458 |
| 4       | 0 43   | 19 5   | 14 55  | 26 37   | 0,1418 |
| 4       | 1 20   | 6 28   | 24 46  | 43 49   | 0,2234 |
| 5       | 0 32   | 20 7   | 11 41  | . 23 46 | 0,1083 |
| 5       | 1 38   | 7 11   | 30 40  | 47 54   | 0,2597 |
| 6       | 0 42   | 30 17  | 14 15  | 21 21   | 0,1302 |
| 6       | 1 48   | 12 4   | 32 38  | 45 51   | 0,2633 |
| 8       | 0 56   | 32 49  | 18 3   | 28 31   | 0,1487 |
| 8       | 1 56   | 18 44  | 34 43  | 45 13   | 0.2504 |

Ich muss hier noch Einiges hinzusugen über die Art. wie ich die in der Columne I enthaltenen Zablen abgeleitet habe. Im Laufe dieser Untersuchung drängte sich mir die Ueberzeugung auf, dass die Ausdehnung des Schweifes in der Breite in verschiedenen Richtungen, also z. B. in der Ebene der Bahn und in der zu dieser senkrechten Ebene. ganz verschieden sei. Der Durchmesser in der Ebene der Bahn war ganz erheblich grösser, als in ieder andern Richtung. Hätte ich also für I den jedesmaligen scheinbaren Halbmesser angenommen, so würde die Reduction auf die Bahnebene erheblich fehlerbast geworden sein. Am 28sten Sept, war jedoch die Richtung zum Cometen etwa so, dass der an jenem Tage erhaltene scheinbare Halbmesser, der Krümmung des vorangehenden Schweifastes in der zur Axe senkrechten Ebene, für die Dauer der hier behandelten Erscheinung, nahe entsprochen haben wird. Aus den Beobachtungen vom 28sten Septhr. sind die übrigen Werthe von ! unter Berücksichtigung des Abstandes der beobachteten Puncte vom Kern des Cometen und von der Erde durch Rechnung abgeleitet. Ich habe übrigens diesen Weg hier nur eingeschlagen, weil ich die ganze hler folgende Untersuchung doch nur als eine vorläußge betrachte.

Setzt man die Grössen  $g \sin G = \beta$ ,  $\sqrt{\frac{1}{(1-\beta)}} = \alpha$ , so

ergiebt die Anwendung der Gleichung (12) auf meine Beobachtungen die folgenden Gleichungen:

```
 \begin{aligned} & \text{Sept..28} \quad 8,97233 = \beta \in \{0.48290 = +16.82365 = a^2) + 9.97233 = \\ & 9.9874 = \beta (0.74823 = +8.82365 = a^2) + 9.97293 = \\ & 0.6.1 \quad 9,69298 = \beta (0.36347 = -8.72997 = a^2) + 9.5323 = \\ & 1 \quad 0,99298 = \beta (0.36347 = -8.72997 = a^2) + 9.95323 = \\ & 1 \quad 0,99298 = \beta (0.36347 = -8.72997 = a^2) + 9.95323 = \\ & 2 \quad 0.99716 = \beta (0.36336 = -8.96024 = a^2) + 9.80299 = \\ & 2 \quad 0.9956 = \beta (0.343368 = -9.96204 = a^2) + 9.80299 = \\ & 4 \quad 0.98996 = \beta (0.34398 = -9.23552 = a^2) + 9.91169 = \\ & 5 \quad 0.94364 = \beta (0.40471 = -9.32125 = a^2) + 9.91169 = \\ & 5 \quad 0.94364 = \beta (0.40471 = -9.32125 = a^2) + 9.94143 = \\ & 6 \quad 0.92906 = \beta (0.36841 = -9.39343 = a^2) + 9.787848 = \\ & 6 \quad 0.91299 = \beta (0.36841 = -9.39343 = a^2) + 9.97878 = \\ & 8 \quad 0.91299 = \beta (0.36841 = -9.39343 = a^2) + 9.9478 = \\ & 8 \quad 0.91299 = \beta (0.36841 = -9.39343 = a^2) + 9.9478 = \\ & 8 \quad 0.9299 = \beta (0.36841 = -9.39343 = a^2) + 9.9478 = \\ & 8 \quad 0.9298 = \beta (0.332321 = -9.51009 = a^2) + 9.92104 = \\ & 8 \quad 0.9288 = \beta (0.32321 = -9.51009 = a^2) + 9.92104 = \end{aligned}
```

Sämmtliche Zahlen sind hier Logarithmen. Man erhält leicht aus diesen Gleichungen die folgenden:

```
Sept.28 \alpha = 0.21098 - 8.69727 \ \beta \ \alpha^2

Oct. 1 \alpha = 0.14941 + 8.56447 \ \beta \ \alpha^2

2 \alpha = 0.23615 + 8.78417 \ \beta \ \alpha^2

4 \alpha = 0.27413 + 9.06743 \ \beta \ \alpha^2

5 \alpha = 0.23351 + 9.22330 \ \beta \ \alpha^2

8 \alpha = 0.23435 + 9.34089 \ \beta \ \alpha^2
```

wo wieder die Zahlenangaben Logarithmen bedeuten. Schon das erste Giled auf der rechten Seite dleser Gleichungen giebt einen hinreichenden Näherungswerth für α, dessen Substitution in die ersten Gleichungen sehr raseh die richtigen Werthe von α und β finden lässt. Ich erhielt so die folgenden Werthe:

```
\beta = -0.106
            \alpha = 1,640
Sept.28
                             \beta = -0,057
Oct. 1
            \alpha = 1,405
            \alpha = 1,700
                             \beta = -0.127
                             B = -0.197
            \alpha = 1.805
            a = 1.569
                             \beta = -0.126
            \alpha = 1,626
                             \beta = -0.136
            a = 1,633
                             \beta = -0.183
```

Die unerwartete Uebereinstimmung dieser Resultate hat mittel aus diesen Werthen, als dem Complex der ohigen Beobachtungen entsprechend, ansehen kann. Diese Mittelwerthe sindt a. = 1,625, β = -0,140.

Die Untersuchung des nachfolgendeu Schweifrandes ist von geringerem Werthe, weil die, gegen den vorangehenden Rand auffallend geringere Helligkeit und Schärfe der Begrenzung eine sichere Anffassung der Grenzen nicht wohl zuliese. Ich habe daher nur zur Vergleichung einen Beohachungspunct in diesem Rande an jedem Tage ausgewählt und in die für diesen Punct geltende Gleichung den Werth von α zuhärliter. So erhielt ich den für diese Grenzeurve geltenden Werth von β. Ich lasse hier zunächst die unmittelbar aus den Beohachtungen abgeleiteten Werthe folgen.

|        | 1     | _p'     | *      | <u> </u> | ¥      |
|--------|-------|---------|--------|----------|--------|
| Oct. 1 | 0°50′ | 354° 5' | 13° 6' | 49"46'   | 0,1243 |
| 2      | 0 42  | 355 31  | 12 54  | 51 8     | 0,1096 |
| 4      | 1 2   | 354 29  | 17 50  | 57 17    | 0,1231 |
| 5      | 1 4   | 329 28  | 16 16  | 56 39    | 0,1007 |
| 6      | 1 0   | 3 12    | 15 8   | 55 20    | 0,0897 |

Substituirt man diese Werthe von  $\varphi$  und  $\xi$  in Gleichung 12  $\S$  6, so erhält man:

```
0ct. 1 0,07260 = \beta (0,36775 \alpha -8,72997 \alpha) +9,78850 \alpha 2 0,09370 = \beta (0,3476 \alpha -8,96024 \alpha) +9,76199 \alpha 4 0,19209 = \beta (0,37393 \alpha -9,73352 \alpha) +9,77623 \alpha 5 0,18169 = \beta (0,42038 \alpha -9,3312\alpha2) +9,73567 \alpha 6 0,16016 = \beta (0,44921 \alpha -9,3314\alpha2) +9,770704 \alpha
```

Hier bedeuten die Zahleuangaben wieder Logarithmen. Setzt man die, den einzelnen Tagen entsprechenden, aus der vorigen Untersuchung hervorgehenden Werthe von  $\alpha$  in diese Gleichungen, so ergiebt sieh:

0et. 1 
$$\beta = +0.101$$
  
2  $\beta = +0.065$   
4  $\beta = +0.126$   
5  $\beta = +0.185$   
6  $\beta = +0.158$ 

Im Mittel  $\beta=+0.126$ . Die Ueherelustimmung dieses Werthes mit dem für den vorangehenden Rand gefundenen, zeigt, dass die Gesehwindigkeit der Ausströmung der Theilchen nach beiden Seiten des Radius-Vector dieselbe gewesen ist. Die Verschiedenheit der Vorzeichen ist der Natur der Sache gemäss, indem der Ausströmungs-Winkel G nach dem vorangehenden Rande hin negativ, nach dem nachfolgenden positiv genommen wird.

leh habe nun noch den Versuch gemacht, durch Substitution der heiden ohen abgeleiteten Constanten  $\alpha=1,625$ ,  $\beta=\mp0,140$  (wo das obere Vorzeichen für den vorangehenden, das untere für den nachfolgenden Schweifrand gilt) in die Gleichung 12, § 6 die, dieser Gleichung für die Dauet er ganzen Erscheinung entsprechenden, Werthe der Schweifcurve abzuleiten, und habe dann nit diesen berechneten die beolachteten Werthe verglichen. Ich erhalte so die folgenden Unterschiede (R.—B.).

Votangehender Schweifrand.

|         | Unterschiede im PW. | im gr. Kreise |
|---------|---------------------|---------------|
| Sept.28 | —3°17               | -24           |
| 28      | -1 51               | -27           |
| Oct. t  | -3 57               | - 39          |
| 1       | +0 41               | +15           |
| 2       | 1 4t '              | -24           |
| 2       | 1 23                | - 3 i         |
| 4       | +3 22               | +50           |
| 4       | +0 34               | +15.          |
| 5       | 0 49                | - 10          |

|        | Unterschiede im PW.   | im gr. Kreis |
|--------|-----------------------|--------------|
| Oct. 5 | +0°19′                | +10'         |
| 6      | +6 2                  | +86          |
| 6      | +2 3                  | +62          |
| 8      | +3 t1                 | +58          |
| 8      | +t 43                 | +58          |
| 1      | Nachfolgender Schweiß | and.         |
| 1      | +4 41                 | +63          |
| 2      | +3 14                 | +43          |
| +      | - t 16                | -24          |
| 5      | -t 31                 | -25          |
| 6      | 1 0                   | 15           |
|        |                       |              |

Bedenkt man, wie unsicher die Beobachtungen einer so verwaschenen Erscheinung, wie die der Grenzen eines Cometenschweifes, sind, so kann man sich im Allgemeinen über die Grösse der vorstehenden Abweichungen nicht wundern. Die Greuzen des Schweifes sind von mir nuch der. mit freiem Auge gemachten. Schätzung ihrer Lage zu den umstehenden Sternen in Argelander's Atlas eingetragen, und die Beobachtungspancte aus dieser Curve einfach durch Schätzung entnommen. Jeh glaube, dass die Annahme der Unsicherheit der schliesslichen Positionen zu etwa 1 Grad eher zu klein, als zu gross ist. Vergleicht man hiemlt die Unterschiede Im Bogen, grössten Kreises bei dem vorangehenden Rande von Septhr. 28 bis Oct. 5. bei dem nachfolgenden von Oct. 2-6. so können diese schou aus der Unsicherheit der Positionen allein erklärt werden. Die Beobachtung des nachfolgenden Randes Oct. 1 hätte ich eigentlich nicht mit hinzuzlehen sollen, da ich diese Grenze nur ganz beiläufig eingetragen habe; die hier vorliegende Abweichung kann lediglich diesem Umstande zugeschrieben werden. Auch die starken Abweichungen Oct. 6 und 8 lassen sieh hinreichend erklären. Am 6. Oct. war der Himmel uur theilweise klar und der Schweif des Cometen abwechselnd von Wolken verdeekt, so dass ich ihn nur in einzelnen Mnmenten einigermassen dentlich sab. Ich habe an diesem Tage mehrere Grenzeurven eingetragen, die jedoch unter sich über einen Grad abweichen, und habe zur Erlangung der schliesslleben Positionen das Mittel genommen. Man sieht also, dass die Augaben für diesen Tag mit erheblicher Unsicherheit hehaftet sind. Die Beobachtungen des 8. October sind aus einem andern Grunde unsicher. Ich habe sehon § 1 in der Beschreibung der Erscheinungen erwähnt, dass ich an diesem Tage zuerst den vorangehenden Rand verwaschen, gewissermassen ausgezackt, gesehen habe. Die hiedurch hervorgebrachte Unsicherheit der Grenzen, verbunden mit der grossen Lichtschwäche des Schweifes in seinen oberen Theilen, macht mir die starken Abweichungen dieses Tages hinreichend erklärlich.

Das allgemeine Resultat der vorstehenden Vergleichung scheiat mir sehr merkwürdig. Die Substitution zweler, die Gernzeurve des Schweifes bestimmenden, Constanten in die Gleichung dieser Curve, giebt, für die ganze Daner der hier betrachteten Unterschiede zum grossen Theil nur der Unsicherheit der Beobachtungen und dem Einfluss ungänstiger Umstände zur Last fullen. Es zeigt sich ferner, dass aus den Beobachtungen der Grenzeurven die Kräfte, welche dieselben bestimmen, mit erheblicher Sicherheit abgeleitet werden können, und entlich, dass diese Kräfte während der Dauer der Erscheinung ganz, oder unde constant gewesen sind.

#### • 0

Die Untersuehung im vorigen § heruht auf der Voranssetzung, dass die bei der Ableitung der Gleichung t2, § 6 vernachlässigten Grössen auf das Resultat keinen, wenigstens keinen irgend erheblichen, Einfluss haben. Diese Voraussetzung ist bei unserm Cometen nicht völlig richtig. Aus dem ohen gefundenen Werthe von a = 1,625 findet man  $\mu = 0.62t$  and  $(t-\mu) = 0.379$ . Vergleicht man hiewit die Grösse  $\beta$  oder  $g \sin G = -0.140$ , so sieht man, dass die Producte und Quadrate dieser Grösse, vergleichsweise mit (1-μ), nicht ganz zu vernachlässigen sind, wenngleich der Einfluss ihrer Vernachlässigung im Allgemeinen nicht erheblich sein wird. Es scheint nber doch nothwendig, aus deu strengen Formeln für & und n einen solchen Werth von ta@ abzuleiten, der bis auf Grössen von der Ordnung des Quadrates von q sin G genau ist. Die Rechnung wird hiedurch erheblich weitläufiger und aus diesem Grunde habe ich es vorläufig unterlassen, mit meinen Beobachtungen diese Rechnungen zu wiederholen, indem ich hoffe, die hier gegebenen Positionen durch die Angaben anderer Beobachter erhehlich verstärken zu können.

Ich werde nun im Folgenden noch die Resultate angehen, welche ich aus meineu Beobachtungen des Schweifes vom 9<sup>10 m</sup> bis 12<sup>10 m</sup> October abgeleitet habe. Schon in der Beschreibnung des Schweiles, St, erwähnte ich, dass aus 8<sup>10 m</sup> besonders aher seit dem 9<sup>10 m</sup> Octhr. die Figur desselben sich erheblich geändert habe. Der bislang scharflegrenzte vorangehende Rand war in seinen mittleren Theilen am 9. Oct. von mehreren hellen Säulen durchbrocheu, die sich iu grösserter Ausschauung über den unteren Theil des Schweifes verhreiteten und sich durch ihre Helligkeit von dem Grunde, auf dem sie lagen, deutlich nähoben. Dasselhe, uur noch unfällender, war am 10<sup>10 m</sup> der Fall. Am 12<sup>10 m</sup> war der vorangehende Rand weniger zurückgebogen, der nachfolgende Rand gewissermassen doppelt, wie die für diesen Tag gehenen Zeichnung es deutlicher, als eine Beschreibung zeigt.

Hiernsch schien es, als ob seit dem 9<sup>140</sup> October sich ein, zweiter Schwelf aus dem Hauptschweise hersusgedrängt habe, desseen Thelichen eine weniger gekrömmte Curve verfolgten, als die des Hauptschwelses. Letzteren konnte man am 9<sup>146</sup> und 10<sup>147</sup> sehr deutlich in grosser Ausdehnung, aber verwaschen und von Tag zu Tag verkürzt, wahrnehmen.

Die Rechnongen bestätigen diese Vermethung in so weit, als sie zeigen, dass dlese säulenartig sleh absondernden Schweifthelle zur Bestimmung der Curre, welche ale beschrieben, eine von der frühern verschiedene abstossende Kraft der Sonne fordern. Ich gebe hier zunächst die Zusammenstellong der Beobachtungen:

Beobachtete Puncte im Schweif.

| M. B. Zt.   |   | α       |         | a de    | 16     |
|-------------|---|---------|---------|---------|--------|
| Oct.9 , 288 | 1 | 244° 8' | +52°57′ | 224°27′ | +7°11′ |
|             | 2 | 240 41  | +29 27  |         |        |
|             | 3 | 238 26  | +27 17  |         |        |
|             | 4 | 230 12  | +18 37  |         |        |
| 10,319      | 1 | 243 56  | +24 27  | 227 36  | +3 32  |
|             | 2 | 234 54  | +15 53  |         | •      |
|             | 3 | 240 12  | +17 27  |         |        |
| 12,308      | 1 | 250 45  | +t3 30  | 233 26  | -3 30  |
|             | 2 | 245 58  | + 5 47  |         |        |
|             | 3 | 243 3   | +10 0   |         |        |

Ich habe bei Untersuchung derselben angenommen, dass die beobschteten Puncte in der Ebene der Bahn lagen. Da sie sich mit Ausnahme der ersten Beobachtung nur auf die vom Hauptschweif sich trennenden Parthien hezichen, diese daber wegen Ihrer unregdmässigen Flygr die Annendung der frübern Redaction nicht gestatten, so war es unnöglich, auch un ößberungsweise, die Lage gegen die Ebene der Bahn zu bestimmen. Uebrigens fiel in den Tagen vom 91tm bis 12tm October die zur Gesichtslinie seukrechte Durchschnittsehen des Schweifes so nahe mit der Bahnebere zusammen, dass die Annahme des Zoasmusenfollens beider durchaus keinen erheblichen Fehler verursacht.

Die folgende Zusammenstellung enthält die aus den Beobachtungen abgeleiteten Grössen 4, p', \( \rho \) und \( \xi \).

|        |   | <u></u> | <i>p'</i> | φ      | Ę        |
|--------|---|---------|-----------|--------|----------|
| Oct. 9 | 1 | 48"30'  | 15° 43'   | 52°10' | 0,3283   |
|        | 2 | 27 0    | 32 26     | 33 17  | 0,2081   |
|        | 3 | 24 5    | 31 46     | 34 1   | 0,1843   |
|        | 4 | 12 43   | 25 32     | 40 54  | 0,0899   |
| 10     | 1 | 26 11   | 35 28     | 34 48  | 0,1964   |
|        | 2 | 14 17   | 29 42     | 40 48  | 0 - 1005 |
|        | 3 | 18 36   | 40 43     | 19 34  | 0,1642   |
| 12     | 1 | 24 10   | 44 58     | 34 39  | 0,1834   |
|        | 2 | 15 43   | 53 30     | 26 41  | 0,1330   |
|        | 3 | 16 32   | 35 14     | 43 48  | 0,1117   |

Die Substitution dieser Werthe von  $\varphi$  und  $\xi$  und der, den Beobachtungszeiten entsprechenden, Werthe von r und vin die Gleichung 12, § 6, ergiebt die nachfolgenden Gleichungen:

```
Oct. 9 1. 0,10980 = \beta (0,18135 \alpha > 9,56623 \alpha<sup>2</sup>) + 9,97390 \alpha

2 9,81721 = \beta (0,28035 \alpha = 9,55623 \alpha<sup>2</sup>) + 9,87490 \alpha

3 9,82926 = \beta (0,30672 \alpha = 9,55623 \alpha<sup>2</sup>) + 9,99577 \alpha

4 9,39763 = \beta (0,46626 \alpha = 9,55623 \alpha<sup>2</sup>) + 9,99577 \alpha

10 1 9,84200 = \beta (0,28850 \alpha = 9,59921 \alpha<sup>2</sup>) + 9,85773 \alpha

2 9,38510 = \beta (0,44895 \alpha = 9,59921 \alpha<sup>2</sup>) + 9,85773 \alpha

3 9,55075 = \beta (0,33746 \alpha = 9,59921 \alpha<sup>2</sup>) + 9,18197 \alpha

2 1,93897 = \beta (0,33545 \alpha = 9,57137 \alpha<sup>2</sup>) + 9,81979 \alpha

2 9,70121 = \beta (0,39541 \alpha = 9,67137 \alpha<sup>2</sup>) + 9,76994 \alpha

3 9,98433 = \beta (0,3326 \alpha = 9,67137 \alpha<sup>2</sup>) + 9,72309 \alpha
```

Die erste Gleichung, Octhe 9, bezieht sich auf einen Panet im voraugehenden Rande des Hanptschweißs. Trotz der Verwaschenbeit der Umrisse des Schweißes halte ich diese Beobachtung für einigermasseen sicher. Sie reicht his, um mit Anwendung des früher § 8 gefundenen Mittellwerthes von  $\alpha=1,525$ , die zweite Grüsse  $\beta$  finden zu Lassen. Ich erhalte  $\beta=-0,159$ , slao achr uahe überelustlimmend mit dem frühern Mittelwerthe -0,140. Dies beweist, dass die vorangehende Curve des Hauptschweiße dieselbe Krümmung heibehalten hat, wie in den frühern Tagen.

Die Gleichungen 2 und 3, Octhr. 9, gehören zu zwei Puncten, die sehr nahe in der scheinbaren Axe der, vom Hanptachweif sich abbiegenden, Schweißheite lagen. Betrachtet nan in beiden Gleichungen das Verbalten der Grössen Qund  $\xi$  zu einander, so sieht man, dass die, in der Richtung dieser Axe sich hewegenden, Theichen unmöglich derselben Kraft der Sonne unterworfen sein konnten, wie die, welche sich im Rande oder in der Axe des Hauptachweißes bewegten. Unter der Aunahe, dass heide Puncte nahe in der eben bezeichneten Axe gelegen sind, ist für beide  $\beta=0$ ; man erhält also x aus der ersten =0,876,

oder im Mittel  $\alpha=0.916$ . Auf einen Ponct in derselben Axe bezieht sich auch die erste Gleichung Octhr. 10, sie ergiebt, wenn man  $\beta=0$  setzt,  $\alpha=0.964$ . Ich habe ans den Bestimnungen beider Tage ein Mittel genommen und erhalte  $\alpha=0.940$ . Da nun  $\alpha=\sqrt{1-\mu}$ , so wird  $(1-\mu)=1.131$  und  $\mu=-0.131$ , also gänzlich verschieden von den oben gefundenen Wertbe.

Nachdem non wenigstens ein Naherungswerth von  $\epsilon$  gefunden ist, kann man ans Beobachtungen von Puncten ansserhalb der Axe anch  $\beta$  ableiten. Dies geschieht darch die Substitution von  $\alpha$  in die Gleichungen 2 and 3, Octbr. 10, und 4, Octbr. 9. Die letzte Gleichung gilt für einen Punct im nachfolgenden Rande, ebenso Gleichung 2, Oct. 10; die

dritte Gleichung, Oct. 10, dagegen für einen Punct im vorangehenden Rande der hier specieller untersuchten Schweifparthie.

Ich erhalte folgende Werthe von  $\beta$ :

345

Octb. 9 
$$\beta = +0.168$$
 and Raud  
10  $\beta = +0.167$  nachf. Raud  
10  $\beta = -0.156$  vorgeh. Raud

Es ist nun noch ührig, auch aus den Gleichungen des 12½ Oethr. die Werthe von  $\alpha$  und  $\beta$  abzuleiten. Die beiden ersten Gleichungen gelten für zwei in derselben vorangehenden Curve gelegene Punete. Ihre Anflösung giebt:

$$\alpha = 1.342$$
  $\beta = -0.105$ .

Die dritte Gleichung gilt für einen Punct des nachfolgenden Randes. Mit Anwendung des eben erhaltenen Werthes von  $\alpha$  ergiebt sie  $\beta=+0.077$ .

Aus dieser Untersuchung scheint mir nun Folgeudes hervorzugehen. Der Kern des Cometen hat nach und nach verschiedenartige Theilchen ausgesitossen, die einer ganz verschiedenen Wirkung der Sonne unterworfen waren. Nach ihrem Austritt aus der Wirkungssphire des Cometen bewegten sich diese Theilchen anfänglich gemeinsam im Hauptschweif aufwürts. In grösserer Butfernung vom Kern, wo der Unterschied der Richtungen der durch verschiedene Kräfte bewegten Theilchen auffallender hervortrat, trenuten sich die stärker abgestossenen von den übrigen nach der Richtung hin, wohl der Comet sich hewegte. Hiedurch musste sich genau die Erschelnung zeigen, welche wir am 8½m, 9½m und 10½m Oct. wahrnahmen; auch die plätzliche Biegung der vorangehenden Schweifeurve in der Nähe des Kerns liesse sich hiedurch zektlären.

Am 12½ Oct. war die Erscheinung dadurch verändert, dass der Hauptschweif ansserordentlich verkürzt erschien. Die Krümnung seines vorangehenden Randes vermischte sich in den untern Theilen mit der des weniger gekrümnten Nehenschweiß, dessen nachfolgender Rand sich dagegen deutlich ahhob. Der aus der vorangehenden Carve abgeleite Werth von  $\alpha = 1,342$  ist daher weder mit dem für den Hauptschweif gefundenen, noch mit dem für Oct. 9 und 10 geltenden zu vereinen. Aus dem nachfolgenden Rande würde ein erheblich kleinerer Werth von  $\alpha$ , etwa  $\alpha = 1$ , folgen, was sich sehr nahe an den, October 9 und 10 gefundenen, Werth anschliesest.

In Pulkowa iet von Herrn Dr. Winneche, in Göttingen von Herrn Prof. Listing und Ilerm Aubers noch ein gerader, schmaler und sehr schwacherNehenschweif gesehen worden, der mir und vielen andern Beohachtern ganz entgangen ist. Nach den von den Herre Prof. Listing und Aubers gegebenen Besehreikungen in 36 1167 der A. N. lag dieser Schweif nahean in der Verlängerund des Rad.-Vector: die ihn bildenden Theilehen mussten also einer ausserordentlich starken abstossenden Kraft der Sonne unterworfen seln. Die in  $\Re 1167$  enthaltenen Angaben sind binreichend, um ans ihnen für einige Tage die Lage des Schweifes, und aus dieser die für ihn geltenden Grössen  $\varkappa$  und  $\beta$  abzuleiten. Für den Endpunct des Schweifes habe ich aus jenen Angaben folgende Bestimmungen entnommen, deuen ich die Angaben für  $\varphi$  und  $\xi$  hinzufüge:

| M.B.Z.     | α 185      | 58,0 đ  | Φ      | Ę      |  |
|------------|------------|---------|--------|--------|--|
| _          |            |         |        |        |  |
| Oct. 1,350 | 2 t 0° 30' | +52° 0' | 14"29" | 0,2947 |  |
| 4,322      | 228 9      | +48 57  | 16 9   | 0,3117 |  |
| 10,278     | 257 11     | +24 58  | 19 34  | 0,3014 |  |

Die für diese Puncte geltenden Gleichungen sind:

Oct. 1 9,41214 
$$\equiv \beta$$
 (0,17882  $\alpha$  -8,72997  $\alpha$ <sup>2</sup>) +9,97743  $\alpha$  4 9,46177  $\equiv \beta$  (0,17212  $\alpha$  -9,23152  $\alpha$ <sup>2</sup>) +9,98412  $\alpha$  to 9,55075  $\equiv \beta$  (0,20523  $\alpha$  -9,59675  $\alpha$ <sup>2</sup>) +9,95102  $\alpha$ 

Nimmt man an, dass die obigen Puncte für die Endpuncte der Axc dieses Schweiß gelten können, so wird in diesen Gleichungen  $\beta = 0$ , und man erhält für  $\alpha$  die folgenden Werthe:

Oct. 1 
$$\alpha = 0.272$$
  
4  $\alpha = 0.299$   
10  $\alpha = 0.398$ 

Für den 10<sup>ten</sup> Oethr. liegt mir eine, von Herrn Auwerz mitgetheilte, Zeichnung des Schweißes vor, in der die Breite desselhen an seinem Ende etwa einen Grad beträgt. Mit dieser Angahe kann man die Grenzen von g sin G aus der für October 10 geltenden Gleichung ableiten. Legt man sie der Rechnung zu Grunde, so erhält man als Grenzen von  $\beta$ oder g sin G  $\pm 0.067$ .

Der obige Werth von  $\alpha$  entspricht einer ausserordentlich grossen ahlossenden Kraft der Sonne. Nehme Ich die für den 10<sup>tm</sup> October geltende Angabe als die sicherste au. da ieh die ihr zu Grunde liegende Beobachtung ans der von Herrn Junere gegebenen Zeichnung selbst entlehnen konnte, so erhalte Ich, mit  $\alpha=0.398$ ,  $(1-\mu)=6.317$  und  $\alpha=-5.317$  und  $\alpha=-5.317$ .

Vergleicht man diesen Werth von a mit dem vorhin für den Hauptschweif abgeleiteten, so ist man genöthigt, elne ausserordentlich Verschiedenheit der vom Kern ansgestossenen Theilchen anzunehmen. Will man dagegen die Ansahne, dass die Sonne diese Theilchen mit sehr verschiedener Intensifit abgestossen habe, nicht gelten lassen, so ist man zu der zweiten Annahme genöthigt, dass die Theilchen von sehr verschiedeners specifischen Gevicht waren und sich daher in dem zur Sonne gravitirenden Aether mit ungleicher Geschwindigkeit aufwärts bewegten. In diesem

Falle würde die gewöhnliche Anziehung der Sonne die Erscheinungen erklären. In beiden Fällen gelangt man aber zu dem Schluss, dass der Comet Theilehen von sehr ungleicher Beschaffenheit ausgestossen hat.

Vergleicht man die verschiedenen, für den Hamptschweif abgeleiteten. Werthe von  $\beta$  unter einander, so scheint es, als ob im Laufe der Erscheinung die zum Radius Veetor senkrechte Componente der Ausgangsgeschwindigkeit sich etwas verändert hat. Die in den ersten fagen abgeleiteten Werthe sind im Allgemeinen kleiner als die späteren; dies deutet vielleicht darauf hin, dass bei zunehmender Aussichnung des Umfangs der Aussträmung, also bei Zunahme des Winkels G, auch die Componente g sio G gewachsen ist. Es würde dies gegen die Beszel/sele Annahme sprechen, nach welcher das Product g sin G eine Constante wird. Von der Unzulängliehkeit dieser Annahme, bei unserm Cometen, kann man sieh aber noch auf einen audern Wege überzeugen.

Zwischen der Kraft, mit welcher die Sonne anf die vom Conteten ausgestossenen Theilehen wirkt, und zwischen der Entfernung des Nehels auf der Sonnenseite des Kerns hesteht ein bestimmtes Verhältniss. Bezeichnet s die beobachtete Entfernung des Nebels auf der Sonnenseite, so gilt für Theilchen, die in der Richtung des Rad. Vector ausströmen, für die also G und F = 0 ist, die Gleichung

$$s = f + \frac{rr gg}{2(1-\mu)} \quad *)$$

Ist  $(1-\mu)$  bekannt und s durch Beobachtung gegeben, so kann man aus dieser Gleichung, wenn man f oder den Radius der Wirkungssphäre vernachlässigt, g, also die Ausströmungs-Geschwindigkeit in der Richtung zur Sonne, alleisten.

Nehne ich an, dass die grösste Enferauug, in der man auf der Sonnenseite des Kerns noch Nebel wahrnehmen konnte, am 5111-0 Ctober eiwa 4' betragen hnbe, so wird z=0.000579. Setze ich für  $(1-\mu)$  seinen aus dem Mittlewerth von  $\alpha$  abgeleiteten Werth 0.379. so wird, mit log r=9.77158. g=0.038. Vergteicht man diesen Werth von g mit dem frühern Mittehwerthe von g nit dem frühern Mittehwerthe von g nit den (1)40, so muss man annehmen, dass der Comet in grösserer Winkeln mit dem Rad. Vector die Theilchen mit grösserer Geschwindigkeit ausgestossen habe, was mit dem, vorhin aus der allmäligen Zunahme von g sin G abgeleiteten, Resultste harmonirt. Diese Annahme findet jedoch nur Statt im Falle der unhedingten Richtigkeit der obigen Gleichung. Sobald die, nach der Sonne zu ausströmenden, Theilchen etwa in dem Nebel der Coma auf Widerstand gestossen sind, oder

sobald die Wirkungssphäre des Cometen nieht sehr klein gewesen ist, wird der gefundene Werth von g und zugleich die aus ihm folgende Annahme nnrichtig.

Nimmt man nnd an, dass für den Werllı -0.140 von gån G der Winkel G sehr valhe ein rechter gewesen ist, was mit der heobachteten Form der Ansströuung, die sieh etwa von  $+90^\circ$  bis  $-90^\circ$  erstreckte, gut übereinkommt, se würde hiemit g=0.140. Dieses g bezieht sich anf die Zeiteinheit  $\left(\frac{1}{k}\right)$  oder 58,13244 Tage); wählt man als Zeiteinheit deu Tag, so wird g=0.002409. Dieser Werth entsprieht einer Geschwindigkeit von etwa 0.58 geogr. Meilen in einer Secunde. Mit dieser Geschwindigkeit traten die im änssersten vorangehenden Rande des Schweifes befindlichen Theilchen ans der Wirkungssphäre des Cometen.

Die Annahue, dass diese Theilchen sich unter einem Winkel von  $-90^\circ$  gegen den Rad. Vector vom Cometen entfernten, gieht Gelegenheit zu einer genäherten Bestimmung der Zeit, welche sie gebrauelten, um zu irgend einem hebenachteten Punet im Schweife zu gelangen. Zu dieser Bestimmung wähle ich den Punet, dessen AR und Decl. ich Octob. 5 heohnehtete zu 217°55' und  $+50^\circ$ 25'. Für diesen Penet ist  $\underline{\mathcal{Z}}=0,259^\circ$ . Unter der Voraussetzung, dass  $G=-90^\circ$  und g=0,140 erhält wan aus der Gleichung (Gassel's Abhandl. Astr. Nach: Bal. 13 µng. 223)

$$\vec{\tau} = \frac{r \, \sqrt{(2 \, \xi)}}{\sqrt{(1 - \mu)}} \left\{ 1 - g \, \frac{\sqrt{p}}{1 - \mu} \right\} \, + \, \frac{\xi}{(1 - \mu)^2} \, g \, \, \frac{14}{3} \, e \, r \sin v$$

r' = 0,787 und hieraus r = 0,601 = 34,9 Tage. Un von der Wirkungssphäre des Cometen bis zu dem beobachteten Schweifpuncte aufzusteigen, gehranchten die Theilehen also nahe 35 Tage, oder sie habeu Aufang Septür. die Wirkungssphäre des Cometen verlassen. Dies Resultat, wie auch das vorige, wird aber erheblich verändert, wenn die Annahme ülter G nicht ganz eichtig gewesen ist.

Dieselbe Untersuchung habe ich nun noch für die, den sehwachen Nebeuschweif hildenden, Theilehen ausgeführt. Nehme ich an, dass Octoher 10 der Ahstand des äussersten noch sichtbaren Nebels auf der Sonnenseite des Kerns etwa 4' betragen lable, so findet sirh nit  $(1-\mu)=6,317, g=0,143$ . Vergleicht nan diesen Werth der Ausgangsgesehwindigkeit der Theilehen des Nebensehweißs mit dem oben gefindenen Grenzverth von g sin  $G=\pm0,067$ , so scheint es, als ob diese Theilehen vorzugsweise in der Richung zur Sonne ausgestossen sind. Man erhält wenigstens für G nur die Grenzwerthe  $\pm28^\circ$ .

Aus dem eben abgeleiteten Werth von g folgt nun für die Theilehen, welche Octb. 10 in der Axe und am äussersten Ende des Schweises sich befanden,

<sup>\*)</sup> Bessel's Abhandtung Astr. Nachr. Bd. 13 pag. 217.

$$\tau' = 0.1910$$
,  $\tau = 0.1723$ .

oder in Tagen ausgedrückt,  $\tau=10,0$  Tage. Also Sept. 30 hatten diese Theilchen die Wirkungssphäre des Cometen verlassen.

Brieflichen Mittheilongen zufolge, hat Herr Dr. Winnecke diesen schwachen Nebenschweif sehon Mitte Senthr. wahrgenommen. Die damais am äussersten Ende befiodlichen Theilchen sind also etwa Anfang Septhr. vom Cometen ausgegangen. Dass dieser Zeitpunct so nahe mit dem von die gegangen. Dass dieser Zeitpunct so nahe mit dem van der set en Sichtbarwerden des Schweifes (etwa Aug. 30) zu-sammenfallt, scheint auf mehr, als ein unr zufälliges Zusammentreffen von Umständen hinzudeuten. Die Verfolgung dieses Gegenstandes kann vielleicht zu weiteren Aufschlüssen führen.

11.

In § 5 habe ich nachgewiesen, dass die Anfangsrichtung der Schweifare mit der Verlängerung des Rad. Vector
in der Ehene der Bahn zwischen Sept. 17 und Oct. 14 einen
constanten Winkel gebildet hat, den ich im Mittel aus allen
Messungen = 6 18 fand. Die Gleichung (12) § 6 zeigt,
dass für grüssere Abstände vom Kern die Neigung der
Schweifare nur von der Constante (1-µe) abhängig lat. Für
kleine Abstände vom Kern gilt dies nur mit grüsserer oder
geringerer Näherung. Da es hier jedoch nur auf eine heiländige Vergleichung ankommt, so wird es hinreichen, wen
ich die gefindene Neigung der Aufaugsrichtung mit der
Formel

$$tang \varphi = \frac{2 \cdot \sqrt{2}p}{3r} \cdot \frac{\sqrt{\xi}}{\sqrt{1-\mu}}$$

$$\begin{split} \eta &= f \sin F + \left\{g \sin G - f \cos F \frac{\gamma p}{rr}\right\} \tau - \left\{g \cos G \frac{2 \sqrt{p}}{r} + f \sin F \left(\frac{\mu}{r^3} - \frac{p}{r^4}\right) - f \cos F \frac{2 \sin v}{r^3}\right\} \frac{\tau^2}{2} \\ &+ \left\{\frac{(1-\mu)}{r^4} 2 \sqrt{p} + g \sin G \left(\frac{\mu}{r^3} + \frac{3 p}{r^4}\right) + g \cos G \frac{6 e \sin v}{r^3}\right\} \frac{\tau^3}{6} \end{split}, \end{split}$$

geht für den Fall, wo G und F=0 gesetzt werden, wo man also Theilchen befrachtet, die in der Richtung des Rad. Vect. ausströmen, in den folgenden über:

$$\eta = -f\frac{\sqrt{p}}{rr}\;\tau - \left\{g\frac{\sqrt{p}}{rr} - f\frac{e\sin v}{r^3}\right\}\tau^2 + \left(\frac{1-\mu}{r^4}\sqrt{p} + g\frac{3\,e\sin v}{r^3}\right)\frac{\tau^3}{3}\cdot$$

Vor dem Durchgange durch das Perihel, wenn also v ooch oegativ, sind allo Glieder uegativ, mit Ausoahme desjenigen, weiches (1-μ) enthält. Wenn (1-μ) nicht einen sehr grossen Werth hat, was bei unserm Cometeo durchaus nicht der Fall war, so geben alle Theilchen nach der Richtung hinüher, wo γ negativ ist. Nach dem Perihel wird das dritte und das letzte Glied positiv. Sobald jedoch g, verglicheo mit 1-μ, keinen sehr kleinen Werth bat, wird für kleine Werthe von τ, die hier nur in Betracht kommen, das vergleiche. Die von Hrn. Dr. Winnecke gemachten Messungen gelten für einen Punct in der Axe, der 13' vom Kern abstaod, meine Messungen für einen vielleicht etwas öher gelegenen Punct. Die Annahme des Abstandes zu etwa 12' giebt für Oct. 5, mit  $\phi = 6^{\circ}18'$ ,  $\xi$  und damit  $\sqrt{\frac{1}{1-\mu}} = \alpha = 1,33$ . Es ist dies nur ein roher Näherungswerth, der sich dem oben für  $\alpha$  gefundenen Mittelwerthe 1,625 nahe geong anschliesst, wenn man hedenkt, dass für so kleine Werthe von  $\xi$ , wie der hier vorkommeode, die vernachlässigten Quadrate von g noch erheblichen Einfluss haben. Es geht hieraus aber hervor, dass die starke Zurückbiegung der Anfangsrichtung des Schweißes einen erheibichen Werth von  $\sqrt{\frac{1}{1-\mu}}$  also einen kleinen von  $(1-\mu)$ , fordert.

Die Beständigkeit des Winkels zwischen der Richtong der Axe und dem Rad. Vector beweist aber, dass der Werth von Axe und dem Rad. Vector beweist aber, dass der Werth von Kantlaufe der Erscheinung derseibe geblieben ist, was mit dem Resultat von § 8 übereinstimmt. Übrigens zeigt die Formel, dass nur in der Nähe des Perihels diese Bealändigkeit stattfindet und dass bel Zunahme von r, abgesehen voo andern uoch möglichen Einflüssen, Ø allmälig abnimmt.

In der Beschreibung der Erscheinungen (§ 1) lahe ich häufig erwähnen müssen, Jass ich den vorrugehenden Raud des Schweifes weit heller und schärfer begreozt geschen habe, als den naehfolgenden. Ebenso zeigte die Betrachtung des Cometen im Fernrohr, dass der vorangehende Schweifast his etwa Oct. 4 beständig breiter und heller war, als der linke, so dass offenbar eine grössere Menge der vom Cometen ansströmenden Theilchen nach der Richtung hingedräugt wurde, wo y negativ ist. Der Ausdruck, den Bessel für die Coordonate y abgeleitet hat, nämlich:

erste und zweite Gited die Summe der übrigen noch eine Zeitlang nach dem Perihel überviegen. Dies zeigte sich bei unserm Cometen. Erst am 4½ October soh ich im Fernrohr mit Sicherheit dass der nachfolgeade Schweifast erheblich beller war, als der vorangehende; seit diesem Tage wurde der Werth von  $\pi$  also positiv. Es geht hieraus übrigens, ebenso wie aus der früheres Untersuchung hervor, dass g einen erhebliches Werth besessen haben muss.

Ich bemerke hier noch, dass das Hinßbertstömen der Theilehen nach der vorangehenden Seite des Schweifes auch die eigenthümliche Erscheinung des sehr hellen, vorangehenden und sehr matten, nachfolgenden Schweifrandes erklärt. Da diese Bewegung der Theilehen vor dem Perihel, also Im September, hesonders stark war und eine grosse Anhäufung derselhen auf der vorangehenden Seite zur Folge hatte, so musste sich nothwendig die Erscheinung zeigen, welche wir bei unserm Cometen beohachtet haben.

#### 12.

Die Betrachtung der Dimensionen des Schweifes hat eine ganz auffallende Zunahme desselben in der Breite gezeigt. Vnm 28sten Septbr. bis zum 10ten October wuchs die Breite von 2º his zu 10º und darüber. Wäre der Schweif ein Kegelmantel von kreisförmiger Basis gewesen, so hätte, unter Berücksichtigung seiner Annäherung zur Erde und der Lage seiner Axc. die Breite am 10ten October etwa donnelt so gross sein müssen, als am 28sten Septhr. Dass eine so erhebliche Zunahme der Breite nicht reel gewesen ist, braucht kaum erwähnt zu werden, da diese sich durch eine ausserordentliche Zunahme der Grösse q sin G geäussert haben würde. Die Zunahme ist in der That nur scheinbar gewesen; ihr Grund liegt darin, dass der Schweif in der Ebene der Bahn eine erheblich grössere Ausdehnung gehabt hat, als in jeder andern Ebene. Nimmt man an, dass die Ausdehnung in der Ebene der Bahn etwa 4 Mal so gross gewesen ist, als in der zu dieser senkrechten und dass ein, zur Axe des Schweißs senkrechter. Durchschultt etwa die Form einer Ellipse gehabt habe, so lassen sich die Angaben der Breite für die verschiedenen Tage, mit Berückslehtigung der perspectivischen Verkürzung, recht gat vereinigen.

Auch die Wahrnehmung, dass der Wlukel am Cometenkern, zwischen den Richtungen der beiden Schweifäste, von Sept. 28 his Oct. 10 beständig gewachsen ist, erklärt sich eintach schon durch diese Annahme. Am 10ten Octhr. sahen wir die Figur des Cometen in geringer perspectivischer Verkürzung; durch die Lage gegen die Erde ersehien jedoch der Winkel zwischen den Schwelfästen etwas grösser, als er In der Ebene der Bahn wirklich war. In den frühern Tagen, besonders aber Ende September, sahen wir dagegen die in der Ebene der Bahn gelegenen Theile erheblich verkürzt. Es scheint mir diese Wahrnehmung darauf hinzndeuten, dass der Comet vorzugsweise in der Ebene der Bahn Theilchen ausgeströmt habe, und es ist die Annahme, nach welcher die Untersnehung über die Schwingungen der Ausströmung und über die Figne des Schweises besonders auf diese Ebene bezogen wurde, einigermassen begrümlet.

Die Vergleichung der Erscheinungen unsers Cometen mit denen frührere, führt noch zu einigen Bemerkangen, die ich hier nicht ganz unterdrücken will. Die eigenthümliche Erscheinung des Cometen von 1807 hat Bessel in seiner oft erwähnten Ahhandlung durch die Annahme versicheidenarliger Thelichen erklärt, die von der Sonne verschieden abgestossen wurden und sich aufänglich in einem gemeinsamen Schweise bewegten, der sich in grösserer Eustfernung vom Kern in zwei gesonderte, einen geraden und einen gekfunnten zertheilte.

Dieselbe Erscheinung haben einige Beobachter bei unserm Cometen wahrgenommen, nehen dem hellen, stark gekrümmten Schweife noch einen varangehenden, geraden und schwachen Nebenschweif. Ich habe ohen gezeigt, dass diese Erscheinung dieselhe Erklärung fordert, welche Bessel für den Counteten von 1807 gegehen hat.

Anch der grosse Comet von 1811 hat noch einenschwachen Nebenschweif gezeigt; er ist von Olbers am 9sten Octhr. 1811 deutlich wahrgenommen.\*)

Bei demselhen Cometen sah Olbers eine Erscheinung, die sich bei dem unsern wiederholt hat; das eigenthümliche Hervorströmen säulenartiger Schweiftheile aus den Rändern des llauptschweifs. Olbers sagt über diese Erscheinung in seinem Aufsatz über den Cometen von 18tt; \*\*) "Der "äussere Rand des Reifens war schon von der letzten Hälfte "des Septbr. an weit weniger scharf abgeschnitten, als im "Anfange der Erscheinung, sondern mit leichtem Dunst nm-"geben, der sich im Novbr. besonders an der linken (seiner "wahren Bewegung nach vorgeheuden) Seite, in einzelnen "Streisen von 25-30' Länge parabolisch von der Sonne ab-..wärts krümmte. Es müssen sich also nach und nach nnch "sehr verschiedenartige Stoffe von dem Cometen abgesondert "haben, auf die sowohl die Sonne, als auch der Comet selbst "eine verschiedene Repulsivkraft äusserten." So weit Olbers. Seine Beschreihung und Erklärung passt mit geringen Modificationen auf unsern Cometen. Bei dem grossen Cometen von 1744 muss sich etwas Achnliches gezeigt haben. Die Figuren, welche Heinsins vom Schweif dieses Cometen entworfen hat, zeigen eine Auslincht des nachfolgenden Randes. der man den Namen eines Nebenschweiße, wie Cassini diese Erscheinung bezeichnet, kanm geben kann. Sie ist, so weit man ans den roben Zeichnungen es sehen kann, ähnlich der Ausbiegung gewesen, die sich bei unserm Cometen am 9ten und 10ten Octhr. zeigte, nur trennt sie sich weiter vom Rande des Hauptschweiße. Von frühern Cometenerscheinungen lässt sich wenig oder nichts Zuverlässiges dem hier Angeführten hinzufügen, jedoch ist es wahrscheinlich, dass manche der

<sup>\*)</sup> Monatt. Correspond. Bd. 25, pag. 13

<sup>\*\*)</sup> Ebendasethet pag. 2t.

9

14

16

18

19

9 26 53,9

8 31 25,7

9 18 15,1

7 22 43 1

3 45,6

5

4

14

16

14

eigenthümlichen Figuren älterer Cometen durch dieselhe Ursache, wie die eben beschriebenen Erscheinungen, erklärt werden können.

Die fortgesetzte Untersuchung über die Schweise der Cometen, verbunden mit der ebenso lehrreichen Betrachtung der Ausströmungen, deren Studium vielleicht geeignet ist, zur Erkennung der Eigenthümlichkeit der hier wirkenden Kräfte erheblich heizutragen, verspricht in Zukuaft weitere Aufachlüsse über die noch so räthselbafte Natur dieser Weitkörper. Auch die ältere Erscheinungen gewähren, wenn auch kein reiches, so doch ein hinreichendes Material, welches seit langer Zeit der Bearbeitung harrt.

Altona, im Decbr. 1858.

C. F. Pape.

### Observations of Egeria and Asteroid (55),

made at the National-Observatory Washington, with the filar-micrometer of the Equatorial, by James Ferguson.

|              |             |       | (Correc      | ted for refraction | n.)        |            |               |
|--------------|-------------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------|
|              |             |       | 1            | Egeria.            | *          | í.         | App.          |
|              | m. T. Wash. | Comp. | CompStar     | Δα                 | Δδ         | α          | ð             |
|              | -           |       |              |                    | _          | $\sim$     |               |
| 1858 Sep1.23 | 9 35 20 5   | 12    | 230 B. A. C. | +1" 6'62           | + 6' 58"03 | 0h43m28'60 | -14°12′ 31"11 |
| 27           | 9 37 57,3   | 2     | 230 B. A. C. | -3 0 32            | — 0 34 39  | 39 21 70   | 14 20 3,76    |
| 28           | 9 23 42,4   | 7     | Weisse 0 642 | +0 56 49           | -10 26 66  | 38 19 33   | 14 21 32,47   |
| Oci. 1       | 9 49 8,8    | 8     | Weisse 0 642 | -2 13 14           | -13 44 95  | 35 9 76    | 14 24 50,93   |
|              |             |       |              | ~ ~ ~ ~            |            |            |               |

|      |         |             |        | Mean places 1 | 860,0 of Compa | arison Stars.  |             |            |
|------|---------|-------------|--------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|
|      |         | Sta         | ır     | Mug.          | α              | 8              | Authority   |            |
|      |         | 230         | B.A.C. | 6 0143        | 2"24"00 -      | -14° 19′ 16″92 | B. A. Cal.  |            |
|      |         | Weisse      | 0 642  | 8 0 37        | 24,82 -        | -14 10 52,93   | Weisse Cat. |            |
|      |         | •           |        | (55)          | Asteroid       | l.             |             |            |
|      |         |             |        | 0             | (5             | s*             | (5.5)       | App.       |
|      |         | m. T. Wash. | Comp.  | Comp. Star    | Δα             | Δ8             | α           | ð          |
|      |         | _           |        |               |                |                |             |            |
| 1858 | Sep1.13 | 8h48"39'0   | 6      | 243 B.A.C.    | +1" 8'28       | — 1' 12"02     | 0h47m13'04  | +3°18′8"38 |
|      | 16      | 9 56 25,4   | 14     |               | -1 12,05       | - 4 46,57      | 44 52,73    | 8 14 33,97 |
|      | 17      | 9 5 57,0    | 10     |               | -1 58,29       | - 6 1,38       | 44 6,70     | 3 13 19,24 |
|      | 18      | 8 44 53,4   | 10     | Weisse 0 775  | -1 22,41       | - 5 41,05      | 43 18,68    | 3 11 59,08 |
|      | 20      | 9 10 48,4   | 5      | s 711         | +0 30,44       | 13 28,67       | 41 37,24    | 3 9 2,02   |
|      | 22      | 8 45 54,6   | 7      | s 711         | -1 12,01       | - 16 34,68     | 39 54,80    | 3 5 56,14  |
|      | 26      | 9 8 42,1    | 12     | g 608         | +0 49,36       | 2 10,50        | 36 18,76    | 2 59 0,76  |
|      | 27      | 9 0 15,2    | 14     | ø 608         | -0 4,96        | - 3 55,57      | 35 24,45    | 2 57 15,75 |
|      | 28      | 8 40 44.0   | 9      | s 595         | -0 17,20       | - 5 10,77      | 34 30,44    | 2 55 25,44 |
|      | Oct. 4  | 9 14 8,1    | 6      | s 443         | +2 16,45       | +11 54,99      | 28 53,20    | 2 44 32,78 |
|      | 7       | 8 30 37,2   | 10     | = 443         | -0 25,70       | + 6 45,60      | 26 15,06    | 2 39 21,46 |

+1 8,43

-3 5,71

+1 6,03

-0 16,39

-0 56,73

+ 6 40,07

- 0 38,87

- 9 23,55

-11 27,71

-12 19,06

24 26,57

20 12,44

18 26,39

17 3,97

0 16 23,63

2 35 59,75

2 28 40,88

2 26 20,89

2 24 16,73

+2 23 25,38

376

376

287

287

287

|        |          | 2    | dean places 1860 | ,0 of Comparison St | ars.                   |
|--------|----------|------|------------------|---------------------|------------------------|
| Stu    |          | Mag. | α                | 8                   | Authority              |
|        | _        |      |                  |                     |                        |
| 243 E  | 3. A. C. | . 8  | 0h 46" 7°21      | +3°19'33"81         | B. A. Catalogue.       |
| Weisse | 0 775    | 9    | 44 43,50         | 3 17 53,32          | Washington Equatorial. |
| *      | 711      | 9    | 41 9,17          | 3 22 43,94)         | • .                    |
|        | 608      | 8    | 35 31,70         | 3 1 26,41           | Weisse Catalogue.      |
|        | 595      | 9    | 34 49,92         | 3 0 49,30           |                        |
|        | 443      | 8    | 26 42,98         | 2 32 51,01)         | Santini =              |
| 5      | 376      | 9    | 23 20,34         | 2 22 32,95)         | Weisse s               |
| 3      | 287      | 8    | 0 17 22,56       | +2 35 57,86         | Weisse =               |

#### Literarische Anzeige.

Astronomical and Meteorological Observations, made at the Radeliffe Observatory, Oxford, in the year 1856, under the superindence of Manuel J. Johnson. Vol. XVII. Oxford 1858.

Die Meridianinstrumente der Oxforder Stemwarte waren bekanntlich seit einer Reihe von Jahren besonderts zur Durchbeobachtung aller Sterne des Catalogs von Groombridge verwandt worden. Mit dem Jahre 1833 war diese Arbeit abgeschlossen und die Astronomen dürfen hoffentlich bald einem vollständigen Catalogs dieser trefflichen Beobachtungen estgegensehn. Seit dem Jahre 1854 ist die Beohachtungen entegensehn. Seit dem Jahre 1854 ist die Beohachtungen eruen Reihe begonnen, deren Resultate bis zum Schluss von 1856 ein dem Beobachtungsangefügter Catalog entfäll. In der Einleitung zu diesen Catalogs gieht Herr Johnson den Plan an, welchen er bei Auswahl der in ihm enthaltenen Sterne verfolgte.

Er sagt darüber:

"Accordingly in its ultimate form the Catalogue will contain

- 1. Stars above the 3d magnitude.
- Stars situated within 6° of the North Pole, which ean be conveniently observed with telescopes of 4 inches aperture.
- Stars which are, or are supposed to be, Variable, or which present unusual appearances of colour.
- 4. Stars which are, or are supposed to be, affected by Proper Motion, exceeding of 0°1 of the great Circle.
- Double Stars, known to be affected by orbital Motion.
- Stars of whatever magnitude, contained in the Standard Catalogue of the Nautical Almanae, as well as those, whose places are used for comparison with the Moon."

Der Catalog enthält 1480 bislang heobachtete Sterne. Ihm hinzugefügt ist noch eine Zusammenstellung von Steruen, deren Orter mehr als 0'5 in AR und 4"0 in Decl. von den Örtern des B. A. C. ahweichen, hegleitet von einer grossen Anzahl schätzharer Nottzen, Schliesslich folgt noch eine Übersieltstafel von Verämlerlichen von Herrn Pogson und das Tagebuch der meteorologischen Beolanchungen.

- Annales de l'Observatoire physique central de Russie, année 1854, 1,2. 1855, 1,2. publiées par A. T. Kupffer. St. Pétersbourg 1857,
- Magnetische Beobachtungen im östlichen Theile des Mittelmeeres, ausgeführt im Jahre 1857 von Dr. F. Schaub, Director der k. k. Marine-Sternwarte in Triest.
- G. P. Bond. On the use of equivalent numbres in the method of least squares. Cambridge Mass. 1856.
- John D. Hunkle. New Tables for idetermining the values of the ecellicients in the perturbative function of planetary motion, which depend upon the ratio of the mean distances (published by the Smithsonian Institution 1859).
- Dr. Axel Mötler. Investigatio orbitae cometae die XXIV Julii MDCCCLII Göttingae detecti. (Lund 1854.)

Die vorliegende Promotious-Schrift enthält die erste hislang lekannt gewordene Bearbeitung der Bahn des Westphal'schen Cometen. Sie giebt die vollständige Discussion der Beobachtungen, die Berechnung der Störungen für die Dauer der Erseheinung und die mit Rücksicht auf dieselben abgeleiteten schliesslichen Elemente. Dieselben findet der Verfasser, wie folgt:

T = 1852 Octob. 12,762783 Greenw. Z.

 $\pi$ - $\Omega$  = 57° 4′ 19"45} m. Aeq. 1852,0

i = 405428,37

 $\varphi = 66428,36$ 

log a = 1,1855845.

# Berichtigung.

 $\mathcal{H}$  1172 Seite 318 Zeile 16 v. u. statt abgerenzt lies abgegrenzt. z 1173 z 339 z 17 z z  $\beta = -0.136$  z  $\beta = -0.186$ .

#### Inhalt.

<sup>(</sup>Zu Nr. 1172-74.) Untersuchung über die Erscheinungen des grossen Cometen von 1858. Von C. F. Pape 309. – Observatons of Egeria and Asteroid (55), made at Washington by James Ferguson 353. – Literatiche Anzeige 355. –

# ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. № 1175.

# Ueber die Bahn des Cometen IV. 1857, von Herrn Dr. A. Möller.

| Für die Bestimmun    |                  |                |                 |             | da cos d | - dð    |            |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|----------|---------|------------|
| sämmtlichen in den   |                  |                |                 | 1857 Aug.10 | + 6"0    | - 4"7   | Ann Arbor  |
| gebenen Beobb. mi    | t den folgen     | den von Paj    | e berechneten   | 10          | + 5,5    | + 6,6   | Ann Arbor  |
| Elementen vergliche  | n:               |                |                 | 11          | +10,5    | + 8,3   | Berlin     |
|                      | I.               |                |                 | 12          | + 2,9    | + 9,5   | Leiden     |
| T = 185              | 7 Aug. 23, 9     | 8242 Greenw    | r. m. Zeit      | 12          | + 9,5    | + 8,1   | Berlin     |
| $\pi = 21$           | 946' 11"1)       |                |                 | 12          | + 5,2    | +18,6   | Ann Arbor  |
| $\Omega = 200$       | 50 37,6}m        | ittl. Aeq. 185 | 7,0             | 12          | - 5,9    | + 1,4   | Ann Arbor  |
| i = 33               | 46 25,7          |                |                 | 13          | +14,6    | +13,2   | Berlin     |
| log a = 1,6          | 07393            |                |                 | 14          | +16,2    | + 6,0   | Wien       |
| log e = 9,9          | 91915            |                |                 | 15          | - 1,9    | + 7,3   | Leipzig    |
| und dabei die folg   | enden Unters     | chiede zwise   | hen Bechoung    | 15          | +11,8    | +10,1   | Berlin     |
| und Beobachtung ge   |                  |                |                 | 15          | +10,3    | + 8,2   | Leiden     |
| and Decomentaring Be | da cos ô         | d å            | 1               | 15          | + 1,3    | +12,1   | Leiden     |
| 1857 Juli 30         | + 0"2            | +20"0          | Berlin          |             |          |         |            |
| 30                   | + 8,4            | +14,9          | Berlin          | Aug.17      | - 6,3    | +10,9   | Cambridge  |
| 30                   | - 6,9            | (+33,0)        | Florenz         | 17          | -17,2    | +13,2   | Florenz    |
| 31                   | - 2,6            | + 7,5          | Rom             | 17          | + 0,1    | +14,5   | Leiden     |
|                      |                  |                | Berlin .        | 18          | (-137,1) | + 4,3   | Padua      |
| Aug. 1               | + 7,2            | +14.3          | Bonn            | 18          | - 2,5    | + 2,3   | Ann Arbor  |
| 1                    | (-19,5)          | +10,5          |                 | 18          | - 2,7    | +12,4   |            |
| 1                    | + 2,0            | +17,8          | Florenz         | 18          | + 2,6    | - 1,3   |            |
| 1                    | - 3.9<br>(-18.4) | +21,9<br>+20,8 | Leiden          | 19          | + 8,7    | 6,0     |            |
| 2                    | -10,3            |                | Bonn<br>Florenz | 19          | + 3,1    | + 0,2   | s          |
| 2                    |                  | +19,7          |                 | 20          | + 8,1    | + 7,3   | Berlin     |
| 3                    | + 0,4            | +20,6          | Berlin          | 20          | + 0,0    | + 1,2   | Ann Arbor  |
| 3                    | - 8,3            | +12,1          | Wien            | 20          | 4,1      | + 7,9   | 2          |
| 3                    | - 3,4            | (- 3,4)        | Bonn            | 21          | - 4,8    | - 2,9   | Bonn       |
| 3                    | - 3,0            | +12,1          | Leiden          | 21          | - 7,1    | + 0,3   | *          |
| 3                    | + 9,9            | + 6,2          | Berlin          | 21          | + 3,0    | (-58,2) | Washington |
| 3                    | + 1,6            | + 2,9          | Ann Arbor       | 22          | -12,4    | - 7,6   | Padua      |
| . 3                  | - 0,6            | (-21,9)        | Ann Arbor       | 22          | - 2,7    | +20,4   | Leiden     |
| 4                    | + 0,7            | +18,1          | Berlin          | 22          | -15,2    | + 4,2   | Leipzig    |
| 4                    | +10,1            | +28,4          | Wien            | 23          | + 1,2    | +10,0   | Berlin     |
| 5                    | +12,8            | + 4,7          | Ann Arbor       | 23          | - 6,6    | +15,3   | Florenz    |
| 6                    | - 8,3            | + 1,4          | Ann Arbor       | 23          | (+193,5) | + 8,7   | Washington |
| 6                    | + 0,4            | +21,8          | Ann Arbor       | 23          | +10,3    | +11,3   | Ann Arbor  |
| 6                    | + 0.3            | +12,1          | Ann Arbor       | 23          | + 2,5    | - 3,1   | s          |
| 6                    | + 0,8            | + 2,5          | Ann Arbor       | 24          | - 4,4    | +11,0   | Leiden     |
| Aug. 8               | +13,7            | +21,0          | Berlin          | 24          | + 0,7    | +15,4   | Ann Arbor  |
| 10                   | +10,7            | + 0,1          | Ann Arbor       | 25          | - 4,5    | + 5,2   | Padua      |
| 49r Bd.              |                  |                |                 |             |          | 23      |            |

|      |         | da ros d | $d\delta$ |                 |
|------|---------|----------|-----------|-----------------|
| 1957 | Aug.25  | -14"7    | + 0"3     | Leipzig         |
| 1031 | 25      | -12,4    | - 0.8     | zerbaig.        |
|      | 25      | - 2,5    | + 3,7     | Ann Arbor       |
|      | 26      | -12,5    | +17,5     | Floreuz         |
|      |         |          |           |                 |
|      | Aug.29  | - 9,0    | + 2,6     | Berliu          |
|      | 29      | -11.1    | + 7,1     | Toulouse        |
|      | 29      | + 4,4    | +12,3     | Washington      |
|      | 29      | - 5,6    | + 8,0     | Aun Arbor       |
|      | 30      | -1518    | +15,5     | Florenz         |
|      | 30      | - 2,0    | + 8,1     | Toulouse        |
|      | 30      | - 4,1    | + 8,2     | Aun Arbor       |
|      | 30      | - 4,5    | + 5,7     |                 |
|      | 31      | -13,3    | +14,6     | s               |
|      | 31      | -11,5    | - 0,8     | *               |
|      | Sept. 1 | - 8,0    | + 5,0     | s               |
|      | . 2     | -25,3    | + 6,9     | Berlin          |
|      | 7       | -18,0    | +17,5     |                 |
|      | 7       | -20,8    | +17,5     | Ann Arbor       |
|      | Sept.23 | -46,1    | +19,8     | Cambridge U.S,  |
|      | 23      | -42,9    | +16.7     | Aun Arbor       |
|      | 23      | -47,6    | +16,4     |                 |
|      | 23      | -37,2    | + 9,1     | s               |
|      | 24      | -45,3    | + 0,3     |                 |
|      | 24      | -46,5    | +15.0     |                 |
|      | 25      | -52,0    | (+42,1)   | \$              |
|      | Oet. 21 | -88,5    | + 6,9     | Cambridge U. S. |
|      |         |          |           |                 |

Die Bonuer Beobachtungen sind hier so augenommeu, wie sie in deu Astr. Nachr. M 1123 gegeben sind.

Da die Zahl der Beobsehtungen zu klein ist, um aus denselbeu die mittleren Fehler und die Gewichte für jede Sternwarte ableiten zu können, so habe ich mit Berücksichtigung der Grösse der augewendeten Instrumente und der Uebereinstimmung der Beobachtungen unter einander bei der Bildung von Normalörtern den verschiedenen Sternwarten die folgendem Gewichte gegeben:

Auf diese Weise habe ich aus den durch die Querstriebe abgetheilten Reihen von Differenzen, von denen die eingeklammerten ausgeschlossen sind, die folgeuden Unterschiede zwischen Rechnung und Beobachtung gefinden:

| 1857 m. Gr. Zt. | da cos d | dα     | Gow. | ds     | Gew. |
|-----------------|----------|--------|------|--------|------|
| Aug. 3,0        | + 1"47   | + 2"31 | 12   | +14"28 |      |
| 13.0            | + 8,52   | +10,63 | 10   | + 9,64 | 10   |
| 22,0            | - 2,04   | - 2,25 | 16   | + 7,15 | 16   |
| Sept. 1,5       | -10,58   | 10,85  | 11   | + 9,27 | 11   |
| 24,5            | -46,62   | -46,75 | 4    | +13,83 | 3    |
| Oct. 21,9017t   | -88,50   | -92,20 | 1    | + 6,90 | 1    |

welche Grössen mit entgegengesetzten Zeichen an die berechneten Örter angebracht, die folgeuden Normalörter geben:

|               | Geoc. Rect. Asc. | Geoc. Decl.  |
|---------------|------------------|--------------|
| Aug. 3,0      | 75° 7′ 36"6      | +50°22' 56"2 |
| 13.0          | 92 17 18,5       | +36 42 45,0  |
| 22,0          | 103 10 21,9      | +24 40 32,2  |
| Sept. 1,5     | 113 18 9,8       | +12 53 50,5  |
| 24,5          | 130 22 511       | - 4 20 7,4   |
| Oct. 21,90171 | 143 37 4,8       | -16 23 1,8   |

welche sich auf das jedesmalige scheinbare Aequinoctium beziehen.

Um die weitere Rechnung genauer aussühren zu können, habe ich die folgenden Elemente aus dem ersten, vierten und fünsten Normalorte abgeleitet:

T = 1857 Aug. 23, 99629 Greenw. mittl. Zeit 
$$\pi = 21^946'54''7$$
,  $\Omega = 200 49 23,1$  mittl. Aequ. 1857,0  $i = 32 46 28.8$   $\varphi = 78 37 39.6$   $\log a = 1.5802345$ 

durch welche die Normalörter so dargestellt werden:

| Aug. 3,0      | + 0"31 | -1"54 |
|---------------|--------|-------|
| 13,0          | + 2,85 | +3,23 |
| 22,0          | - 2,64 | +0,97 |
| Sept. 1,5     | - 0,53 | -0,41 |
| 24,5          | - 0,11 | -0,35 |
| Oct. 21,90171 | +10,67 | -3,65 |
|               |        |       |

d a cos à

dò

Da der Comet fast 3 Monate heobachtet lat, so achien es mir nöthig, den Betrag der Störungen zu ermittelu. Ich habe daher die Störungen der Plaueten Saturn, Jupiter, Mars, Erde und Venus von 5 zu 5 Tagen herechnet; und wenn ich annehme, dass obiges Elementeusystem die Richtung und Geschwindigkeit des Cometen am 2<sup>tos</sup> Aug, darstellt, so wird der Betrag der Coordinatenatörungen, für die Ecliptik am 2<sup>tos</sup> October.

$$\xi = -0,0000038.5$$
  $\eta = +0,0000215.6$   $\zeta = -0,0000001,7,$ 

wo die Störungen durch Venus die grössten sind, weil der

Comet diesem Planeten ziemlich nahe kam. (Aug. 26,0 war die Entfernung = 0.2059.)

Auf die Normalörter übertragen, werden die Störungen:

|           | du cos ô | de    |
|-----------|----------|-------|
| Aug. 3,0  | 0"00     | 0"00  |
| 13,0      | +0,02    | -0,11 |
| 22,0      | +0,00    | 0,31  |
| Sept. 1,5 | -0,05    | -0,34 |
| 24,5      | -0,62    | +0,56 |
| Oct. 21,9 | -1,78    | +1,61 |

welche an die oben gefundenen Unterschiede zwischen Rechnung und Beobachtung anzubringen sind.

Un die Verbesserungen der letztgefandenen Elemente nach der Methode der kleinsten Quadrate bestimmen zu können, habe ich die folgenden Bedingungsgleichungen berechnet, in welchen die Einheiten für  $d\pi$ ,  $d\Omega$ , di,  $d\phi=1$ ", für  $dT=0^{\circ}001$  und für  $d\log a=0,00001$  angenommen sind:

| 0           | 21,3    | -11/0       | A1101           |                    |             |                  |              |      |
|-------------|---------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|------|
|             |         |             |                 | da cos             | ł           |                  |              | Gew. |
| 0 = -       | -1,8337 | dT = 0,1663 | $d\pi + 0,1458$ | dS2 + 0,1868       | di + 9,9660 | $d\phi = 4,7251$ | d lg a +0"31 | 1,2  |
| 0 = -       | -0,6725 | -0,1278     | +0,1264         | +0,0794            | +10,5244    | -4,9796          | +2,87        | 1,0  |
| $0 = \cdot$ | -0,4308 | +0,0201     | +0,0803         | +0,0090            | +9,6341     | 4,5562           | -2,64        | 1,5  |
| 0 = -       | -0,5008 | +0,1984     | +0,0240         | -0,0352            | +8,6780     | -4,1045          | -0,58        | 1,1  |
| 0 = -       | -0,5466 |             | -0,0599         | -0,0482            | +7,8850     | -3,7369          | -0,73        | 0,4  |
| 0 = -       | -0,3958 | +0,6763     | -0,1071         | -0,0090            | +6,6446     | -3,6376          | +8,89        | 0,1  |
|             |         |             |                 | d ð                |             |                  |              |      |
| 0 = -       | +6,9018 | dT = 1,0462 | $d\pi + 0,4720$ | $d\Omega + 0,4786$ | di + 7,5590 | $d\phi = 3,5593$ | d lg a -1,54 | 1,15 |
| 0 = -       | +5,8607 | -0,7724     | +0,5186         | +0,2959            | +2,3045     | -1,0824          | +3,12        | 1,0  |
|             | +4,3351 |             |                 |                    | -0,5273     |                  | +0,66        | 1,6  |
|             | +2,6921 |             | +0,4585         | -0,2535            | -1,8189     | +0,8577          | -0,75        | 1,1  |
| 0 = -       | +0,6710 | -0,1283     | +0,2527         | - 0,6778           | -1,2558     | +0,5921          | +0,21        | 0,3  |
| 0 = -       | -0,1490 | -0,0243     | +0,0487         | -0,8952            | +0,2298     | -0,1074          | -2,04        | 0,1  |
|             |         |             |                 |                    |             |                  |              |      |

Da das Verhältniss zwischen den Coefficieuten für  $d\phi$  und  $d\log a$  in allen diesen Gleichungen beinahe constant ist, so habe ich  $d\phi$  zuerst unbestimmt gelassen und für die übrigen fünf Unbekannten die folgenden Normalgleichungen gebiidet:

Durch Auflösung von diesen Gleichungen findet man:

$$dT = +0.24921 -0.00716.d\varphi$$

$$d\pi = -3.605 +0.0357.d\varphi$$

$$d\Omega = -7.424 +0.0934.d\varphi$$

$$di = -5.106 +0.0258.d\varphi$$

$$d\log a = -0.29318 +2.1159.d\varphi$$

welche mit Berücksichtigung der angenommenen Einheiten am Elementensystem II. angebracht, die folgenden für Aug. 2 oskulirenden Elemente geben:

T = 1857 Aug. 23,96539 -0,00000716.d
$$\phi$$
 Gr. niitll. Zt.  
 $\pi$  = 21°46′51\*10 +0,0357 .d $\phi$   
 $\Omega$  = 200 49 44,68 +0,0934 .d $\phi$  m.Aeq. 1857,0  
 $i$  = 32 46 23,69 +0,0258 .d $\phi$   
 $\phi$  = 78 37 39,50 +1,0000 .d $\phi$ 

 $log a = 1,5802316 + 0,00002116.d\phi$ 

Um  $d\phi$  so bestimmt zu hahen, dass die Summe der Quadrate der übrigbleibeuden Fehler mit den zugehörigen Gewichten multipliciet ein Minimum wird, habe ich für  $d\phi$  mehrere Werthe angenommen und durch Blimination aus den Normalgielchungen die Summen der Fehlerquadrate herechnet. Auf diese Weise habe ich gefunden, dass ein Minimum eintritt, wenn  $d\phi$  in der Nähe von  $+5^{\circ}$  genommen wird; denn setzt man:

 $d\phi=\pm4$ ",  $\pm5$ ",  $\pm6$ ",

so werden die Summen der Fehlerquadrate = 34.82 34.64 34.71.

Nimut man daher  $d\varphi = +5$ " au, so hat man die felgenden wahrscheinlichsten Elemente:

IV.

T = 1857 Aug. 23,996503 Greenw. mittl. Zt.

 $\pi = 21^{\circ} 46' 51''27$   $\Omega = 200 49 16,15$ i = 32 46 23,82 m. Aeq. 1857,0

 $\varphi = 78\ 37\ 44,60$   $\log a = 1,5803374$ 

Umlaufezeitl = 234.7 Jahre.

durch welche die Normalörter so dargestellt werden:

d a cos d dδ -0"23 -0"96 Aug. 3.0 +3,29 +2,32 13.0 22.0 -2,10 -0.40 Sept. 1.5 -0.19 -1,11 24.5 -0.84 +2,22 Oct.21.9 +8,08 +2,01

Berlin im Dechr. 1858. Axel Möller.

16 44 1,57 -24 19 55,06

### Observations of Comets,

made at the National-Observatory Washington, with the filar-micrometer of the Equatorial, by James Ferguson.

# (corrected for refraction) Comet V. 1858. (Donati).

|         |             |       |                 | #        | -*         | & apparent  |                |  |  |
|---------|-------------|-------|-----------------|----------|------------|-------------|----------------|--|--|
| 1858    | m. T. Wash. | Comp. | CompStar        | Δα       | Δδ         | α           | 8              |  |  |
| Aug. 23 | 7h 47"20'7  | 3     | 3640 B. A. C.   | -8" 7'43 | + 3' 43"40 | 1012237'36  | +32° 46' 25"16 |  |  |
| 24      | 7 38 5,2    | 5     | 3602 B. A. C.   | +0 28,81 | -10 4,24   | 10 24 17,59 | 32 56 17,41    |  |  |
| 25      | 7 35 41,4   | 8     | 4               | +212,35  | - 0 3,27   | 10 26 1,14  | 33 6 18,21     |  |  |
| 31      | 7 35 42,3   | 1     | * 4             | +3 24,67 | - 1 5·09   | 10 38,4     | 34 9,4         |  |  |
| Sept. 3 | 7 26 0,1    | 9     | 3728 B. A. C.   | -0 57,75 | -18 6,71   | 10 44 25,34 | 34 40 32,71    |  |  |
| 5       | 7 25 36.6   | 8     | 3736 =          | +2 21,01 | +14 9,71   | 10 49 26,76 | 35 1 29,83     |  |  |
| 6       | 7 17 46,2   | 2     | 3736 =          | +4 59,87 | +24 37,02  | 10 52 5,63  | 35 11 57,33    |  |  |
| 7       | 7 3 59,1    | 2     | B.Z. 499, 144   | -5 53,97 | - 7 6,00   | 10 54 54,58 | 35 21 46,79    |  |  |
| 9       | 7 16 26,6   | 10    | 5 5             | +0 7,71  | +12 35,64  | 11 0 56,28  | 35 41 28,04    |  |  |
| 10      | 7 11 46,6   | 14    | s 499, 148      | -0 9,26  | + 3 57,94  | 11 4 9,64   | 35 50 31,99    |  |  |
| 12      | 7 10 2,7    | 14    | ø 358, 9        | +0 3,29  | - 9 2,99   | 11 11 12,63 | 36 6 39,14     |  |  |
| 13      | 7 5 52,8    | 5     |                 | +3 50,57 | - 2 19,91  | 11 14 59,92 | 36 13 22,00    |  |  |
| 19      | 7 4 19,1    | 4     | 359.32          | +4 58,83 | - 18 3,44  | 11 43 8,67  | 36 22 37,48    |  |  |
| 20      | 6 57 3,5    | 8     | 358,29          | +0 14,32 | + 8 2,91   | 11 48 55,24 | 36 15 44,59    |  |  |
|         | 7 5 11,6    | 11    | 358.30          | -0 1,71  | + 1 42,72  | 11 48 57,57 | 36 15 48,07    |  |  |
| 26      | 7 21 46,7   | 6     | 409.46          | +2 48,61 | + 5 30,85  | 12 33 39,79 | 33 54 16,84    |  |  |
| 28      | 6 52 1,3    | 6     | 408.84          | -2 21,58 | -22 20,57  | 12 51 19,02 | 32 9 51,82     |  |  |
| 29      | 6 50 6,1    | 5     | 468.77          | -1 1,70  | - 0 29,99  | 13 1 21,93  | 30 59 26,35    |  |  |
| 30      | 6 44 52,6   | 3     | *5              | +1 36,88 | - 9 29,82  |             |                |  |  |
|         | 7 30 46,3   | 2     | * 6             | -0 8,80  | +16 42,05  |             |                |  |  |
| Octb. 1 | 6 53 32,3   | 5     | B. Z. 464.125   | +1 9,71  | - 2 43,51  | 13 23 56,86 | 27 54 8,10     |  |  |
| 2       | 6 56 46,3   | 7     | 462. 49         | -3 5,99  | +11 38,96  | 13 34 28,82 | 26 11 33,20    |  |  |
| 3       | 7 26 54,4   | 8     | 412.139         | +0 20,86 | + 0 42,27  | 13 46 34,46 | 24 2 42,24     |  |  |
| 5       | 6 51 14,0   | 5     | * 7             | -0 27,58 | - 0 3,67   |             |                |  |  |
| 9       | 6 36 35,1   | 4     | Σ. Cat. G. 1683 | +3 36,97 | +17 84,17  | 15 0 42,49  |                |  |  |
| 13      | 6 26 21,1   | 6     | Weisse XV. 848  | +2 58,18 | + 0 5,33   | 15 47 12,03 | - 7 36 52,83   |  |  |
| 15      | 6 41 10,0   | 5     | ≠ XVI.113       | +1 5,90  | +16 39,52  | 16 8 7,15   | 14 0 3,02      |  |  |
| 4.6     | 6 45 1 2    | 5     | A 7 297 84      | 13 3 50  | -12 57.35  | 16 17 50 34 | 16 53 57.76    |  |  |

#### Mean places for 1860,0 of Comparison Stars.

+2 53,31 + 3 26,10

= 210.78

| Star          | Mag. | - α           | 8             | Authority  | Star          | Mag. | α           | ð              | Authority. |
|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|------|-------------|----------------|------------|
|               |      | $\overline{}$ | $\overline{}$ | _          | -             |      | _           | -              |            |
| 3640 B. A. C. | 4    | 10h 30m 50'07 | +32°42' 8"11  | B. A. Cat. | B.Z. 499. 144 | 8    | 11h 0"53°59 | +35° 28' 20"97 | Bess. Z.   |
| 3602 =        | 5    | 10 23 54,10   | 33 5 48,64    |            | s s 148       | 8    | 11 4 23,91  | 35 46 2,92     |            |
| *4            | 8    | 10 35,1       | 34 9,9        |            | s 358. 9      | 7    | 11 11 14,30 | 36 15 11,08    |            |
| 3728 B. A. C. | 4    | 10 45 28,25   | 34 58 7,34    | B. A. Cat. | 359.32        | 7    | 11 38 14,62 | 36 40 9,40     |            |
| 8736 =        | 7    | 10 47 10,87   | 34 46 48,35   |            | 358.29        | 7    | 11 48 45,63 | 36 7 9,55      |            |

| 70      | Star                                             | Mag.  | α                          | 8                              | Authority                              |                                            |
|---------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|         | B. Z. 358. 30                                    | 7     | 11149" 3'98                | +36° 13′ 33"22                 | Bessels Zones                          |                                            |
|         | 409.46                                           | 8     | 12 30 55,66                | 33 48 17,12                    |                                        |                                            |
|         | 408.84                                           | 7     | 12 53 44,96                | 32 31 7,23                     |                                        |                                            |
|         | 468.77                                           | 8     | 13 2 27,33                 | 30 59 28,54                    |                                        |                                            |
|         | * 5                                              | 8     |                            |                                |                                        |                                            |
|         | *6                                               | 8     | 42 00 54 44                | 07 15 04 45                    | D 7                                    |                                            |
|         | B. Z. 464, 125<br>462, 49                        | 9     | 13 22 51,41                | 27 56 24,45<br>25 59 28,17     |                                        |                                            |
|         | 412, 139                                         | 9     | 13 37 39,08<br>13 46 17,85 | 24 1 34,52                     |                                        |                                            |
|         | *7                                               | 9     | 13 40 17,03                | 24 1 04102                     |                                        |                                            |
|         | Σ. Cat. Gen. 1683                                | 7     | 14 57 9,49                 | + 6 2 46,73                    | Strang Cat Gen. d.                     | educed taken $\Delta = 8^{\prime\prime}38$ |
|         | Weisse XV. 848                                   | ė     | 15 44 18,40                | - 7 37 9,90                    |                                        | $P = 334^{\circ}$                          |
|         | # XVI. 113                                       | 8     | 16 7 6,05                  | 14 16 49,72                    |                                        |                                            |
|         | A.Z. 297.84                                      | 6     | 16 14 51,71                | 16 41 6,02                     | Argelander Zones                       |                                            |
|         | s 210.78                                         | . 7   | 16 41 13,34                | -24 23 23,36                   |                                        |                                            |
|         |                                                  |       | En                         | cke's Comet.                   |                                        |                                            |
|         |                                                  |       |                            | 4-*                            | H.                                     | pparent                                    |
| 1858    | m. T. Wash.                                      | Comp. | Comp. Star                 | Δα                             | Δδ α                                   | 8                                          |
| Sept. 9 | 13h 55 "23'1                                     | 7     | 2563 B. A. C.              | +1" 8'03 +4                    | 1 33"77 7b39"31'03                     | +33°50′12″13                               |
| 12      | 13 53 39,0                                       | 2     | B. Z. 401. 82              |                                | 13,48 8 5 56,51                        | +32 32 2,65                                |
|         | •                                                |       | Mean places for            | 1860,0 of Compar               | ison Stars.                            |                                            |
|         | St                                               | ar.   | Mag. a                     |                                |                                        |                                            |
|         |                                                  |       |                            | _                              |                                        |                                            |
|         | 2563 B<br>B. Z. 4                                |       | 5,5 7h38**2<br>8 8 6 5     | 28*29 +33°45′<br>19,94 32 35   |                                        |                                            |
|         | 2.2                                              |       |                            |                                |                                        | •                                          |
| C       | 44h 24 Be 720                                    |       |                            | VI. 1858. (Tutt<br>-0" 0'75 +8 |                                        | +46°47′ 3″82                               |
| Sept.12 | 11 <sup>h</sup> 31 <sup>m</sup> 57°2<br>10 8 5.8 | 11    | * 1<br>* 2                 |                                | 3' 52"80 4"10"56'09<br>2 2 3 4 5 12,56 |                                            |
| 17      | 10 37 55,7                                       | 4     | * 3                        | +0 27,53 +5                    | 34,78 3 34 28,81                       |                                            |
| Oct. 9  | 8 54 20,6                                        | 4     | * 4                        |                                | 18,99 22 8,6                           | 17 7,3                                     |
| 13      | 8 4 53,8                                         | 3     | Weisse XXI. 692            |                                | 48,29 21 33 44,86                      |                                            |
| 14      | 9 18 13,8                                        | 7     | * 5                        |                                | 2 30,43 21 27,0                        | 4 48                                       |
| 16      | 7 30 15,4                                        | 4     | Σ. 2585 C. Gen.            | -0 2,12 -1                     | 3 13,72 21 14 36,19                    | + 1 17 35,39                               |
| 18      | 7 59 54,7                                        | 8     | 2477 Lamont                |                                | 9 14,02 21 4 11,68                     |                                            |
| 19      | 8 14 4,5                                         | 2     | *6                         |                                | 3 26,92 20 59,1                        | - 3 20                                     |
| 20      | 8 6 10,0                                         | 4     | Weisse XX. 1475            |                                | 16,06 20 55 30,45                      |                                            |
| 23      | 7 32 35,3                                        | 3     | = = 1082                   | +2 27,69 -18                   | 3 45,24 20 44 59,5                     | - 8 19 21,02                               |
|         |                                                  |       |                            | 1860,0 of Compar               |                                        |                                            |
|         | Star                                             | Mag   | . ~                        |                                | Authority                              |                                            |
|         | * 1                                              | 8.9   |                            | +46° 43' 20"96                 | Wash. Equat. from A.                   |                                            |
|         | * 2                                              | 9     | 3 34 5,66                  | 48 4 10,36                     |                                        | . Z. 96. 64                                |
|         | * 3                                              | 9     | 4 5 34,57                  | 47 7 54,35                     | 1                                      | 266 B.A.C.                                 |
|         | *4                                               | 9     | 22 8                       | 17 3                           | Water Carles                           |                                            |
|         | Weisse XXI. 692<br>* 5                           | 9     | 21 29 30,73<br>21 28       | 7 15 34,79<br>4 46             | Weisse Catalogue                       |                                            |
|         | Σ. 2585 C. G.                                    | 7     | 21 14 41,15                | + 1 26 2,45                    | Struve Catal. Generali                 |                                            |
|         | 2477 Lamont                                      | 8     | 21 4 18,70                 | - 1 52 10,72                   | Lamont's Zones                         | 10                                         |
|         | * 6                                              | 8     | 20 56,2                    | - 3 1                          | Demont & Bones                         |                                            |
|         | Welsse XX. 1475                                  | 8     | 20 58 11,37                | - 4 55 2,82                    | Weisse Catalogue                       |                                            |
|         | s s 1082                                         | 9     | 20 42 35,07                |                                | 5 5                                    |                                            |
| ashine  | ton 1858 Nov. 2                                  |       |                            |                                | Communicated he                        | Com! M. F. Maury.                          |
|         |                                                  |       |                            |                                |                                        |                                            |

#### Elemente und Ephemeride der Circe, von Herrn Stud. Auwers.

3

Die Correction der von Herrn Dr. Klinkerfues Astr. N. 36 1118 gegebenen Ephemeride der Circe für die dritte Erscheinung betrug nach den Washington-Beobachtungen (A. N. 36 1128.)

128.) 1857 Oct. 13  $\Delta x = +14'46'6' + \Delta \delta = +4'4''0$ 17 +14'25:2 + 4'2:620 +14'50:0 + 4'2:621 +14'50:8 + 44:9x +14'49:0 + 45:5

also im Mittel mit Ausschluss der AR. von Oct. 17, welche wohl 1° zu klein ist.

Oct. 18,5  $\Delta \alpha = +14'50''0 \Delta \delta = +4'3''8$ 

und nach den Berliner Beobachtungen (A.N. 1162.)

1857 Nov. 14 Ag = +14'14"3 Ad = +3'49"8

im Mittel Nov. 16,0  $\Delta \alpha = +14' 10''9 \Delta \delta = +3' 45''5$ 

Wegen der nicht unbeträchtlichen Zwischenzeit zwischen beiden Beobachtungsreihen und der Veränderlichkeit des Fehlers konnte ich mich für die Bahabestimmung nur an einen der beiden Werthe halten; ich wählte den letzten. Indem ich ferner 5 von Herrn Dr. Klinkerfues aus den Beobachtungen der ersten Ersehelnung abgeleitet. Normalörter in eine ausammenzog und für die zwelte den von ihm bereits gebildeten beibebiell, wurden die Grundlagen der Rechaung die folgenden Gerter:

|      |      | Berl  | Zt.  |     | ۸. |      |    | ß   |       |                        |
|------|------|-------|------|-----|----|------|----|-----|-------|------------------------|
| ı.   | 1855 | April | 17,4 | 203 | 23 | 30"1 | +3 | `8' | 24"0) |                        |
| И.   | 1856 | Juli  | 29,0 | 305 | 27 | 14,3 | +7 | 6   | 56,2  | mittl. Aeq.<br>1860,0, |
| III. | 1857 | Nov.  | 16,0 | 24  | 50 | 12,1 | -4 | 2   | 25,1  | 1860,0.                |

Unter Berücksichtigung der Jupitersstörungen, die nach den zweiten Elementen des Herrn Dr. Klinker/hos (Berl. Jahrb. f. 1859) berechnet wurden, ergaben sich hieraus folgende für die Epoche osculirende

dritte Elemente der Circe:

$$E = 1856$$
. Juli 13,0 Berl. Zt.  
 $L = 296^\circ$ 39 17"4  
 $M = 1146$  32 31/2 mittl. Acq.  
 $\tau = 150$  6 46·2 1860,0  
 $\Omega = 184$  47 50·9  
 $i = 6$  26 36·8  
 $\phi = 6$  8 42·4  
 $\mu = 804^\circ$ 68370  
 $log a = 0$ ,429588

Aus diesen Elementen ist mit Rücksicht auf die Störungen durch Japiter folgende Ephemeride für die nächste Erscheinung gerechnet.

| 400 | m.1441 | D I |  |
|-----|--------|-----|--|

| 1859   | Scheinb. a 34 | Scheinb. d 34 | log A     | log r   |
|--------|---------------|---------------|-----------|---------|
| an. 20 | 152° 53′ 19"2 | +4°29′ 1"0    | 0,18467   | 0,38268 |
| 21     | 152 46 12,3   | 4 31 39,8     |           |         |
| 22     | 152 38 43,t   | 4 34 30,7     |           |         |
| 23     | 152 30 52,6   | 4 37 88,7     |           |         |
| 24     | 152 22 41,3   | 4 40 48,4     | 0,17697   | 0,38253 |
| 25     | 152 14 9,5    | 4 44 14,7     |           |         |
| 26     | 152 5 17,6    | 4 47 52,4     |           |         |
| 27     | 151 56 6,5    | 4 51 41,4     |           |         |
| 28     | 151 46 36,7   | 4 55 41,7     | 0,17017   | 0,38241 |
| 29     | 151 36 49,4   | 4 59 53,1     |           |         |
| 30     | 151 26 44,8   | 5 4 15,3      |           |         |
| 31     | 151 16 24,0   | 5 8 47,8      |           |         |
| ebr. 1 | 151 5 47,7    | 5 13 30,6     | 0,16446   | 0,38230 |
| 2      | 150 54 57,0   | 5 18 23,2     |           |         |
| 8      | 150 43 52,2   | 5 23 25,5     |           |         |
| 4      | 150 32 34,7   | 5 28 36,9     |           |         |
| 5      | 150 21 5,1    | 5 33 57,0     | 0,15988   | 0,38222 |
| 6      | 150 9 24,5    | 5 89 25,8     |           |         |
| 7      | 149 57 33,3   | 5 45 2,8      |           |         |
| 8      | 149 45 33,7   | 5 50 47,3     |           |         |
| 9      | 149 33 26,5   | 5 56 39,1     | 0,15658   | 0,38216 |
| 10     | 149 21 13,1   | 6 2 37,6      |           | •       |
| 11     | 149 8 53,9    | 6 8 42,3      |           |         |
| 12     | 148 56 29,4   | 6 14 52,8     |           |         |
| 13     | 148 44 1,5    | 6 21 8,8      | 0,15445   | 0,38210 |
| 14     | 148 31 31,4   | 6 27 30,0     |           | .,      |
| 15     | 148 18 59,6   | 6 33 56 1     |           |         |
| 16     | 148 6 27,2    | 6 40 26,8     |           |         |
| 17     | 147 53 55,5   | 6 47 0,4      | 0,15372   | 0,38206 |
| 18     | 147 41 25,5   | 6 53 37,8     |           |         |
| 19     | 147 28 58,7   | 7 0 18.0      |           |         |
| 20     | 147 16 35,9   | 7 7 0,5       |           |         |
| 21     | 147 4 17,5    | 7 13 45,2     | 0,15431   | 0,38204 |
| 22     | 146 52 5,1    | 7 20 31,9     | ,         | .,      |
| 23     | 146 39 59,2   | 7 27 19,0     |           |         |
| 24     | 146 28 1,7    | 7 34 6,4      |           |         |
| 25     | 146 16 13,1   | 7 40 54 0     | 0.15621   | 0,38203 |
| 26     | 146 4 35,0    | 7 47 41 4     |           | .,      |
| 27     | 145 53 7,7    | 7 54 28+3     |           |         |
| 28     | 145 41 52,7   | 8 1 14,3      |           |         |
| färz 1 | 145 30 50,6   | 8 7 58 0      | 0.15938   | 0,38203 |
| 2      | 145 20 2,5    | 8 14 38+2     | .,        | -,      |
| 3      | 145 9 29,3    | 8 21 15 4     |           |         |
| 4      | 144 59 11.8   | 8 27 50,6     |           |         |
| 5      | 144 49 11,1   | 8-34 22.2     | 0,16376   | 0,38204 |
| 6      | 144 39 27,6   | 8 40 49.8     | -,-30.0   | 0,00201 |
| - 7    | 144 30 2,2    | 8 47 13,2     |           |         |
| 8      | 144 20 5611   | 8"53 31:7"    |           |         |
| 9      | 144 12 9,5    | 8 59 45.0     | 0,16926   | 0,38205 |
| 10     | 144 3 43,1    | +9 5 52,8     | -,- 35 20 | -,00200 |
|        | 0 10/1        | ,             |           |         |

| 1859    | Sch. a 34     | Sch. 8 (34) | log A   | log r   |
|---------|---------------|-------------|---------|---------|
| _       |               |             |         |         |
| Märs 11 | 143° 55' 37"7 | +9°11'54"9  |         |         |
| 12      | 143 47 54+2   | 9 17 50,5   |         |         |
| 13      | 143 40 33+1   | 9 23 40,0   | 0,17576 | 0,38207 |
| -       |               |             |         |         |

(34) 8 (3) in AR 1859 Febr. 14 21h 45"5 m. Berl. Zt. Lichtstärke 1,75. Grösse 11,0.

Eine nahe Uebereinstlamung der vorstehenden Ephemeride mit dem Himmel darf ich nicht erwarten, weil die Störungs-Rechnungen nicht so vollständig geführt werden konnten, als es bei der heträchtlichen Grösse der Störungen wünschenswertt gewesen wäre. Die bei der Berechnung dleser Ephemeride an die heliocentrischen Coordinaten der osculirenden Ellipse angebrachten Störungen musste ich amilich vorläufigen Elementen entnehmen, welche nach Anhringung der Störungen mit den zweiten des Herrn Dr. Klünkerfuse identisch sind, weil ein leider erst vor weigen Tagen entdeckter Fehler in einem der bel einer früheren, vollständigern, Rechnung beautsten Normalörter die Resultate derselhen unbrauchbar gemacht hat und die Nikhe der Opposition mir keise Zelt lässet, Alles noch elnmal zu rechnen.

Göttingen, 1858 Dec. 26.

A. Aumers.

# Zweite Berechnung des Planeten vom 9. Septbr. 1857, von Herrn Dr. R. Luther.

Wegen des auffallend grossen Einflusses, den die Beobachtungsfehler bei der kurzen Zwischenzeit auf die bisherigen Bahnbestimmungen dieses Planeten ausgeübt haben, berechnete ich zunächst aus meinen Elementen I. in  $\mathcal{M}$  1171, bei denen  $i = 7^{\circ}46'18'^{\circ}6$  zu lesen lat, eine scharfe Ephemeride, mit welcher die 18 Beobachtungen so stimmen:

|           |           | Rechnung-Beobachtung |      |  |
|-----------|-----------|----------------------|------|--|
|           | 1857      | Δα                   | Δδ   |  |
| Paris G.  | Septbr. 9 | + 0"2                | +0"0 |  |
| Bilk      | 15        | + 714                | +1,4 |  |
| Lelden    | 16        | + 1,6                | +0+6 |  |
| Bonn      | . 16      | +14,9                | +3,3 |  |
| Berlin    | 16        | + 4,6                | +0,7 |  |
| Lelden    | 17        | + 2,7                | +0,8 |  |
| Berlin    | 17        | +10.2                | +1,1 |  |
| Cambridge | E. 18     | + 0,2                | +0+2 |  |
| Leldon    | 20        | + 4.0                | +2,8 |  |
| Bilk      | 20        | 1,5                  | -5,2 |  |
| Leiden    | 22        | - 2,3                | -5.0 |  |
| Leiden    | 23        | - 2,0                | -516 |  |
| Berlin    | 23        | - 1,4                | -7,8 |  |
| Leiden    | 24        | 6,3                  | -2,9 |  |
| Lelden    | 26        | + 1,6                | -7,9 |  |
| Leiden    | 27        | + 0,3                | -8,5 |  |
| Leiden    | 29        | +10.9                | -7,9 |  |
| Berlin    | 30        | + 0,2                | +0,2 |  |

Aus der Bliker Beobachtung Septh. 15 (die auf 10 eineinen Messungen beruht, und deren Vergleichstern durch 2 neue Bonner Bestimmungen gesichert ist) und aus 2 Normal-Oertern, die für Sept. 23 und 30 aus Berliner und Leidener Beobachtungen ermittelt worden, fand ich dann folgende Elemente II.

Bpoche 1857 Sept.18 0 m.Z. Berlin

M= 36° 55′ 12°3

w= 294 57 50, 3

Ω= 194 54 50, 2

i = 7 56 2, 3

φ= 13 7 17, 6

μ= 8854′ 4862

log a = 0.4122010Für 1856 Juni 1 ist: Rechnung-Beobachtung  $\Delta a = +12^{\circ}20' \quad \Delta d = -7^{\circ}23'.$ 

Die 18 Beobachtungen von 1857 stimmen mit den Elementen II. wie folgt:

| II. wie loig | t:       |                      |       |  |
|--------------|----------|----------------------|-------|--|
|              |          | Rechnung-Beebachtung |       |  |
|              | 1857     | Δα                   | Δδ    |  |
| Paris G.     | Septb. 9 | -18"6                | - 7"0 |  |
| Bilk         | 15       | + 0,3                | + 0,1 |  |
| Leiden       | 16       | - 3,7                | + 0,5 |  |
| Bonn         | 16       | + 9,8                | + 3,2 |  |
| Berlin       | 16       | - 0,6                | + 0,6 |  |
| Lelden       | 17       | - 0,9                | + 1,8 |  |
| Berlin       | 17       | + 6,5                | + 2,1 |  |
| Cambridge    | e E. 18  | - 1,7                | + 2,4 |  |
| Leiden       | 20       | + 4.1                | + 6,7 |  |
| Bilk         | 20       | - 1,4                | - 1,2 |  |
| Leiden       | 22       | - 0,6                | + 0,8 |  |
| Lelden       | 23       | + 0,3                | + 1,1 |  |
| Berlin       | 23       | + 0,9                | - 1,2 |  |
| Leiden       | 24       | - 8,6                | + 4,5 |  |
| Lelden       | 26       | + 4,5                | + 0,9 |  |
| Leiden       | 27       | + 2,9                | + 0.7 |  |
| Leiden       | 29       | +12,2                | + 1,9 |  |
| Berlin       | 30       | + 0,2                | +10,2 |  |
|              |          |                      |       |  |

Der Übergang von den Elementen I. zu den Elementen II. bewirkt nur folgende geringe Unterschiede der Ephemeriden.

|         | Eph. II Eph. I. |      |  |  |
|---------|-----------------|------|--|--|
| 1857    | Δα              | Δδ   |  |  |
|         |                 |      |  |  |
| Sept. 9 | -20"1           | 7"7  |  |  |
| 13      | -11,7           | -3,9 |  |  |
| 17      | - 4,4           | +0,4 |  |  |
| 21      | + 0,6           | +4,5 |  |  |
| 25      | + 2,8           | +7,7 |  |  |
| 29      | + 1,6           | +9,6 |  |  |
| Oct. 3  | - 4,0           | +9,8 |  |  |

Für die Goldschmidt'sche Beobachtung Sent, 9 ergeben die Berliner Elemente in M1161 In AR eine ähnliche Abwelchung, aber in Decl. eine bel weltem grössere Abweichung, was vielleicht dem nachtheiligen Einfluss der Berliner Decl. von Septhr. 30 auf die Berliner Bahnbestimmung zuzuschreiben ist.

Obschon die Summe der Quadrate der Fehler, welche meine Elemente II. übrig lassen, nicht erheblich ist, so kann doch der kurzen Zwischenzeit wegen, auf welche sich auch diese Elemente stützen, die nachstehende Enhemeride II., die von der Berliner in M 1161 um 10° verschieden lst, nur den ungefähren Ort des Planeten am Himmel angeben:

|        |                                  | 0 h Berlin |              |         |  |
|--------|----------------------------------|------------|--------------|---------|--|
| 1859   | AR in Zeit                       | Decl.      | log $\Delta$ | log r   |  |
| Jan. 0 | 6 <sup>h</sup> 6 <sup>m</sup> 89 | +12° 6′ 6  | 0.33186      | 0.49291 |  |
| 1      | 5,94                             | 7,2        | ,            |         |  |
| 2      | 5,01                             | 7,8        |              |         |  |
| 3      | 4,09                             | 8,5        |              |         |  |
| 4      | 3,18                             | 9,8        | 0,33467      | 0,49340 |  |
| 5      | 2ء کو 28                         | 10,2       |              |         |  |
| 6      | 1,38                             | 11,1       |              |         |  |
| 7      | 0,50                             | 12,2       |              |         |  |
| 8      | 5 59,63                          | 13,3       | 0,33840      | 0,49387 |  |
| 9      | 58,78                            | 14,5       |              |         |  |
| 10     | 57,94                            | 15,7       |              |         |  |
| 11     | 57,12                            | 17,0       |              |         |  |
| 12     | 56,31                            | 18,4       | 0,34298      | 0,49432 |  |
| 13     | 55,52                            | 19,8       |              |         |  |
| 14     | 54,75                            | 21,3       |              |         |  |
| 15     | 5 54,00                          | +12 22,9   |              |         |  |
|        |                                  |            |              |         |  |

| 1859    | AR in Zeit | Decl.    | log A   | logr    |
|---------|------------|----------|---------|---------|
| Jan. 16 | 5h 53m26   | +12°24'5 | 0,34838 | 0.49476 |
| 17      | 52,54      | 26,2     | ,       | •       |
| 18      | 51,84      | 28,0     |         |         |
| 19      | 51,16      | 29,8     |         |         |
| 20      | 50,50      | 31,7     | 0,35449 | 0,49518 |
| 21      | 49,86      | 83,6     |         |         |
| 22      | 49,25      | 35,6     |         |         |
| 23      | 48,66      | 37,7     |         |         |
| 24      | 48,09      | 39,8     | 0,36124 | 0,49559 |
| 25      | 47,54      | 42,0     |         |         |
| 26      | 47,02      | 44,2     |         |         |
| 27      | 46,51      | 46,4     |         |         |
| 28      | 46,03      | 48,7     | 0,36857 | 0,49599 |
| 29      | 45,57      | 51,0     | -       |         |
| 30      | 45,14      | 53,4     |         |         |
| 31      | 44,73      | 55,8     |         |         |
| Febr. 1 | 44,34      | 58,2     | 0,37639 | 0,49637 |
| 2       | 43,98      | +13 0,7  | •       |         |
| 3       | 43,65      | 3,2      |         |         |
| 4       | 43,34      | 5,8      |         |         |
| 5       | 43,05      | 8,4      | 0,38459 | 0,49678 |
| 6       | 42,79      | 11,0     |         |         |
| 7       | 42,55      | 13,6     |         |         |
| 8       | 42,33      | 16,3     |         |         |
| 9       | 42,14      | 19,0     | 0,39310 | 0,49708 |
| 10      | 41,98      | 21,7     | •       |         |
| 11      | 41,84      | 24,4     |         |         |
| 12      | 41,72      | 27,2     |         |         |
| 13      | 41,63      | 30,0     | 0,40185 | 0.49741 |
| 14      | 41,56      | 32,8     | ,       | .,      |
| 15      | 41,52      | 35,7     |         |         |
| 16      | 41,50      | 38,5     |         |         |
|         |            |          |         |         |

17 5 41,50 +13 41,4 0.49773 0.41076 Zur Schätzung der Helligkeit füge ich noch aus der Ephemeride II. für 1857 die Entfernungen binzu: Decl.

log A

0.06456

log r

0.33478

+2"29'21"2 346 9 50.6 -0 49 29.2 0.09191 0.34312 Die Wiederaussindung des Planeten wurde das beste Mittel zur Bahn-Verbesserung sein.

Bilk hei Düsseldorf R. Luther. 1858 Dec. 29.

Inhalt.

1857

Sept. 9

a iu Bogen

349° 28' 38"8

(Zu Nr. 1175.) Ueber die Bahn des Cometen IV. 1857, von Herrn Dr. A. Möller 357. -Observations of Comets, made at Washington by James Ferguson 363. -Elemente und Ephemeride der Circe, von Herrn Stud. A. Auwers 367. -Zweite Berechnung des Planeten vom 9. Sept. 1857, von Herrn Dr. R. Luther 369. -

# ASTRONOMISCHE NACHBICHTEN.

# .№ 1176.

Mémoire sur les formules propres à déterminer la parallaxe annuelle des étoiles simples ou optiquement doubles. Par Mr. Jean Plana.

6 1

Il est permis de négliger l'excentricité de l'orbite de la Terre dans la solution de ce problème, lorsqu'i s'agit d'une prenière approximation et de l'application de la théorie à des observations, qui, malgré la grande délicatesse, avec laquelle elles doivent être toujours faites, ne comportent pas un degré de précision comparable avec la valeur absolue des très petits termes dépendants de cette excentricité.

Si je ne me trompe, les nouveaux rapprochements que je vais faire, sont utiles pour éclaircir à la fois la partie théorique et historique de cette question.

Cela posé, en désignant par 2a le diamètre de l'orbite de la Terre, et par r la distance de l'étoile au centre du Soleil, la petite fraction  $\frac{a}{r}$  est la quantité, qui exprine la tangente de l'angle (que nous nommerons  $\theta$ ) sous lequel le rayon a, disposé perpendiculairement à la distance r, depuis le centre da nosieil, serait vu du centre de l'étoile.

D'après cette définition, si nous considérons le plan du triangle AEB



formé par l'étoile E, et les deux visuelles AE, BE, tirées à l'étoile des deux positions A et B de la Terre, diamétra-lement opposées dans le plan même de l'Ecliptique, on y voit les deux angles  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ , l'augle AEB = E et la distance ES = r de l'étoile au centre du solell, milleu de AB. Or en projettant les deux ligues AE = r', BE = r'' sur le plan de l'écliptique, et nommant  $\lambda'$ ,  $\lambda'$ ,  $\lambda''$  le les latitudes et longitudes géocentriques de l'écliel, observées des deux points A et B de la Terre, si l'on nomme  $\bigcirc$  et  $180^\circ + \bigcirc$  les longitudes du soleil aux mêmes points, l'on aura

$$\cos \varphi' = \cos \lambda' \cdot \cos(\bigcirc -l'),$$
  
 $\cos \varphi'' = \cos \lambda'' \cdot \cos(180^\circ + \bigcirc -l'');$ 

$$\frac{a}{r} = tang \theta = \frac{sin(\phi^u - \phi')}{\sqrt{2 \cdot sin^2 \phi' + 2 \cdot sin^2 \phi'' - sin^2 (\phi'' - \phi')}} \dots (1)$$

en supposant que le point E, projetté sur le diamètre AB tombe sur son prolongement. Mais si cette projection tombe sur un point de ce même diamètre, l'on aura

$$\frac{a}{r} = tang \theta = \frac{sin (\phi' + \phi'')}{\sqrt{2 \cdot sin^2 \cdot \phi' + 2 \cdot sin^2 \cdot \phi'' - sin^2 \cdot (\phi' + \phi'')}} \cdot \cdot (2)$$

En effet, nous avons dans le premier cas,  $\phi^{\mu} = E + \phi'$ ;  $r' \cdot \sin E = 2 a \sin \phi^{\mu}$ ;  $r' \sin (\phi^{\mu} - \phi') = 2 a \cdot \sin \phi^{\mu}$ .

Mais dans le plan du même triangle il y a aussi le triangle AES, formé par les trols lignes a, r', r, lequel donne

$$r^2 = a^2 + r'^2 - 2 a r' \cdot \cos \phi'$$
. ....(3)

$$r' = 2 a \cdot \frac{\sin \phi^{\mu}}{\sin(\phi^{\mu} - \phi')},$$

il est evident, que l'on a

$$\begin{split} r^2 &= a^2 \Big\{ \mathbf{i} + \frac{4 \sin^2 \phi''}{\sin^2 (\phi'' - \phi')} - \frac{4 \sin \phi'' \cos \phi'}{\sin (\phi'' - \phi')} \Big\}; \\ \frac{a^2}{r^2} &= \frac{1}{4 \sin^2 \phi'' - \sin^2 (\phi'' - \phi')} - 2 \sin (\phi'' - \phi') \sin (\phi'' + \phi')}; \end{split}$$

$$\frac{a^2}{r^2} = \frac{\sin^2(\phi'' - \phi')}{2\sin^2\phi' + 2\sin^2\phi'' - \sin^2(\phi'' - \phi')} \; ;$$

et par conséquent la formule (1).

Pour démontrer la formule (2), il suffit de remarquer que, dans le second cas, l'on a

 $\phi'+\phi''+E=180^\circ; \; r'\sin(180^\circ-\phi'-\phi'')=2\,a\sin\phi',$  de sorte que, dans l'équation (3), il faut remplacer r' par

$$r' = 2 a \cdot \frac{\sin \phi''}{\sin (\phi'' + \phi')};$$

ce qui donne

$$\frac{a^2}{r^2} = \frac{\sin^2(\phi'' + \phi')}{4\sin^2\phi'' - \sin^2(\phi'' + \phi') - 2\sin(\phi'' - \phi')\sin(\phi'' + \phi')} ;$$

d'où l'on tire la formule (2)

En nommant  $\phi$  l'angle ASE,  $\lambda$  et  $\ell$  la latitude et longitude hélioeentrique de l'étoile, nous avons les deux équations

$$\cos \varphi = \cos \lambda \cos (180^{\circ} + l - \odot)$$

$$\sin \varphi = \frac{r'}{r} \sin \varphi' = \frac{2a}{r} \cdot \frac{\sin \varphi' \sin \varphi''}{\sin (\varphi'' - \varphi'')}$$

par lesquelles on voit, que les équations (1) et (2) sont équivalentes à celles-ei; savoir

$$\frac{a}{r} = tang \theta = \sin(\varphi^{u} - \varphi') \cdot \frac{\sin \varphi}{2 \sin \varphi' \sin \varphi''}, \dots (4)$$

pour le premier cas, et

$$\frac{a}{r} = tang \theta = sin(\varphi^{u} + \varphi') \cdot \frac{sin \varphi}{2 sin \varphi' sin \varphi^{u}}, \dots (5)$$

pour le second cas.

Pour déterminer la latitude hélioeentrique  $\lambda$  nécessaire au caleul de l'angle  $\phi$ , remarquons que pour une position quelconque du soleil, ayant pour longitude  $\odot$ , l'on a la formule générale

$$tang \lambda' = \frac{tang \lambda}{\sqrt{1 + \frac{2a}{r} \cdot \frac{cos(\tilde{Q} - l)}{cos \lambda} + \frac{a^2}{r^2} \cdot \frac{1}{cos^2 \lambda}}} \cdot \dots (6)$$

Done, en observant la latitude géocentrique  $\mathcal X$  au moment de la quadrature de l'étoile avec le soleil, l'on aura  $O-I=90^\circ$ , ou  $O-I=270^\circ$ , et par conséquent cos(O-I)=0; ce qui réduit la formule précédente à

$$tang \lambda' = \frac{tang \lambda}{\sqrt{1 + \frac{a^2}{r^2} \frac{1}{cos^2 \lambda}}}.$$

Mais la quantité  $\frac{a^2}{r^2} \cdot \frac{1}{16\pi^2}$ , est, en général, très petite, comparativement à l'unité, sur-tout, si l'on donne l'exclusion aux étoiles dont la latitude est fort approchante de 90°. Donc. l'on aura alors  $\lambda' = \lambda$ . Ainsi, on peut déterminer les trois angles  $\phi$ ,  $\phi'$ ,  $\phi'$  qui entreut dans le second unenire de la formule (4) par des observations géocentriques.

Et pour avoir la différence  $\lambda^* - \lambda'$  (qu'on apelle parallaace de latitude) par une formule indépendante des angles  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ , on peut remarquer, que la formule (6) étant appliquée à la seconde position de la Terre, diamétralement opposée, donne

$$tang \lambda^{s} = \frac{tang \lambda}{\sqrt{1 - \frac{2\pi}{r} \cdot \frac{ros(\bigcirc - l)}{cos \lambda} + \frac{a^{2}}{r^{2}} \cdot \frac{1}{cos^{2}\lambda}}}.$$

Done, en négligeant les termes qui seraient multipllées par le earré de  $\frac{a}{a}$ , l'on a

$$tang \ \lambda'' - tang \ \lambda' = \frac{2a}{r} \cdot \frac{tang \ \lambda' cos(\bigcirc - l)}{cos \ \lambda},$$

c'est-à-dire

$$tany(\lambda''_{-}-\lambda') = \frac{2n}{r} \cdot \frac{tang \lambda' \cdot cos(\bigcirc -1)}{cos \lambda \{1 + tang \lambda' \cdot tang \lambda''\}}.$$

Mais la petitesse de la différence entre  $\lambda'$  et  $\lambda''$  permet iei de remplacer  $1+tang\,\lambda'\cdot tang\,\lambda''$  par

$$1 + tang^2 \lambda' = \frac{1}{ros^2 \lambda'},$$

et même de faire  $\frac{\cos \lambda'}{\cos \lambda} = 1$ , et alors l'on a

$$tang(\lambda^{u}-\lambda')=\frac{2a}{r}\sin\lambda'\cdot\cos(\Theta-l), \ldots (7)$$

qui est l'équation ordinaire entre la parallaxe annuelle et la parallaxe de latitude. C'est par elle qu'on voit: 1° que la parallaxe d'—'A' est oulle pour les étoiles situées dans le plan de l'éeliptique, puisque, à leur égard, sin X = 0; 2° que la parallaxe X = A' est nulle pour les étoiles situées hors de l'éeliptique, au moment de leur quadrature avec le soleil; e'est-à-dire lorsque ⊙ − l = 90°, ou ⊙ − l = 210°.

Il y a une autre équation semblable entre la parallaxe annuelle, et la parallaxe de longitude l'-l'. En effet, la formule générale

$$tang(l'-l) = \frac{a}{r} \cdot \frac{sin(\bigcirc -l)}{cos\lambda + \frac{a}{r}cos(\bigcirc -l)}, \quad \dots (8)$$

étant appliquée au lieu de la Terre, diamétralement opposé, l'on a

$$tang(l''-l) = -\frac{a}{r} \cdot \frac{\sin(\bigcirc -l)}{\cos \lambda - \frac{a}{r}\cos(\bigcirc -l)}.$$

Done, en retranebant cette équation de la précédente, il viendra

$$tang(l'-l) - tang(l''-l) = \frac{2\frac{a}{r}\cos\lambda \cdot \sin(\bigcirc -l)}{\cos^2\lambda - \frac{a^2}{r}\cos^2(\bigcirc -l)};$$

d'ou l'on tire

$$tg(l'-l'') = \frac{2\frac{a}{r}\cos\lambda \cdot \sin(\odot - l)}{\left[\cos^{2}\lambda - \frac{a^{2}}{r^{3}}\cos^{2}(\odot - l)\right]\left[1 + tg(l'-l) \cdot tg(l''-l)\right]}, (9)$$

Mais la petitesse du produit  $tang(l'-l) \cdot tang(l^n-l)$ , comparativement à l'unité, et la petitesse du carré  $\frac{a^n}{r^n}$  (en



96 m.D.

Oct. 4.

Oct . 10.

96 m.V.

Zu den Astronomischen Kachruchten Nº 1165.

W Nathansen, Graveur, Bamburg

excl: mett

et i

pa. sut

3°.

is

excluant les eas où con à annaît une très petite valeur) permettent de réduire cette éguation à

$$tang(l'-l'') = 2 \frac{a}{r} \cdot \frac{\cos \lambda \cdot \sin(\odot - l)}{\cos^2 \lambda}$$

et alors l'on a

377

$$ros \lambda$$
,  $tang(l^{\mu}-l') = 2\frac{a}{r} \cdot sin(l-\odot)$ , ....(10)

La formule (9) démontre: 1°. que la parallaxe de longitude  $l^n - l'$  est nulle pour les étoites situées au pôle de l'écliplique, puisque, à leur vêgard  $on^{\lambda} = 0$ ; 2°. que cette parallaxe  $\left(\frac{n}{l}$  ct O - l demeurent les nièmes) eroit à mesure que les étoiles se rapprochent du plan de l'écliplique; 33 qu'au moment de la conjonction ou de l'opposition, la parallaxe de longitude est uulle, à eauwe de zim(O - l) = 0.

Pour estimer les effets produits par la variation de la distance des étoiles à la Terre, il faut observer que la formule (3)

$$\dot{r} = r \sqrt{1 - \frac{a^2}{r^2} - \frac{2 \, a \, r'}{r^2} \cdot r a \cdot \phi'},$$

en négligeant le carré 2, donne

$$\vec{r} = r + \frac{ar'}{r}\cos\phi' = r + \frac{ar'}{r}\cos\lambda'\cos(\Theta - l');$$

$$r^{\mu} = r + \frac{a r^{\mu}}{r} \cos \varphi^{\mu} = r - \frac{a r^{\mu}}{r} \cos \lambda^{\mu} \cos (\odot - \ell^{\mu});$$

et par conséquent

$$r'-r''=2\frac{a\,r'}{r}\cdot\cos\lambda'\cos(\odot-l'),\ \ldots\ldots\ldots$$
 (11)

en posant  $\cos \lambda'' \cos (\odot - l'') = \cos \lambda' \cdot \cos (\odot - l')$ , ee qui n'altère pas sensiblement cette égalité.

Ainsi la différence r'--r' sera à-peu-près nulle pour les étoiles fort rapprochées du pôlo de l'écliptique, et augmentera à mesure que les étoiles (caeteris paribus) seront plus rapprochées du plan de l'écliptique. C'est en vertu de la fornule (11) que Golibée, dans la "Giornata Terza" de ses dialogues, décrivait l'effet du mouvement de la Terre sur la distance des étoiles avec ces paroles remarquables pour l'époque (1632):

"Quanto poi all' avvicinarsi o allontonarsi per tal moto 
"a Perra alle Stelle, a quelle che sono nell'eclitica, si 
"avvicicca ella e si discosta per quanto è tutto il diametro 
"dell'orbe magno; ma alle stelle intorno al polo dell'eclit"fica, tale accostamento o allontanamento è quasi nullo: o 
"all'altre questa diversità si fa maggiore, secondo che elle 
"sono plu vicine all'eclitica."

Mais pour entendre le reste de ectte conception de Galilée, il faut observer, que notre formule (4), en y faisant  $\sin \varphi = \sin \varphi' = \sin \varphi'$ , donne

$$\sin(\varphi''-\varphi') = \frac{2a}{r}\sin\varphi' = \frac{2a}{r}\sqrt{1-\cos^2\varphi'};$$

et à cause de  $cos \varphi' = cos \lambda' \cdot cos (\odot - l')$ ;

$$sin(\phi^u - \phi') = \frac{2a}{r} sin \lambda' \sqrt{1 + \frac{sin^2(\bigodot - l')}{tang^2 \lambda'}} \cdot \dots (12)$$

En appliquant ectte formule à l'instant de la conjonction ou de l'opposition de l'étoile avec le soleil (où  $\sin{(\bigcirc -l')} = 0$ ) l'on a:

$$\sin(\phi^n - \phi') = \frac{2a}{\pi} \sin \lambda'$$
. (13)

C'est la différence  $\phi''-\phi'$ , que Galilée envisageait comme la parallaxe des étoiles. Et en ce sens il disait:

"La diversità di apparenza (la queste con termine pro-"prio dell'arte potremo chiamare parallasse delle sisele "è maggiore o minoro accondo che le stelle osservute sono "più o meno vicine al polo dell' eclittlea, si che finalmente "delle stelle che sono nell' eclittica stessa, tal diversità si "riduce a nullà." \*)

Tout cela est conforme à l'équation (13), ou l'existence du facteur  $\frac{2a}{-}$  permet aussi de dire:

"che la diversità d'aspetto si fu maggiore o minore, se-"condo che la stella osservata fusso a noi piú vicina a più "remota."

Ainsi la formule (13) et non la formule (10) est celle qui s'adapte au raisonnement de Galilée.

Ce rapprochement démontre que Delambre na pas saisi avec justesse l'explication des effets do la parallaxo donnée par Galilde, eu disant à la page 656 du 1. Volume de son Histoire de l'Astronomie moderne, ,qu'il explique d'a bor d', la parallaxe de lon git ude  $d^*$ ; ce qui revleadrait à dire, que Galilde considérait la pojection  $t^p-L^p$  de la parallaxe sur le pian de l'écliptique, au lieu de la parallaxe  $\ell^p-\ell^p$ . L'écriture des fornules algébriques est éminemment propre pour donner aux conceptions géométriques tonte la force qui leur est inhérente.

C'est de quoi je trouve un autre exemple dans un passage de la page 430 du Premier Volume de l'Astronomie

\*) Ces derniers mots, pour être bien compris, il faut entendre qu'ils sont appliquables à une étoile placée sur le prolongement mème de diamètre AB de l'orbite de la Terre, et non à toute étoile qui, sans latitude, sursit une longitude différente de celle du Soleil. C'est une étoile pour laquelle notre triangle ABB s'évanouit. Populaire d'Arago. Pour cela remarquons que le triangle AEB, formé par les trois lignes 2a, r', r'', devient isoscèle, si l'on a r' = r''. Alors  $\varphi'' = \varphi'$ , et notre formule (2) donne

$$\frac{a}{r} = \frac{\cos\phi'}{\sin\phi'} = tang(90^{\circ} - \phi') = tang\left(\frac{180^{\circ} - \phi' - \phi''}{2}\right);$$

ce qui revient à dire, que la parallaxe annuelle est égale à la moitié de l'angle à l'étoile E, lorsque son centre se projette sur le centre même du Solell. Mais, pour toute autre cas, la transition au cas général, exigeant le concours des formules (1) et (2), est loin d'avoir ce degré de facilité qui paraît compatible avec l'instruction que Arogo croyait suffisante nour enlendre son Traité.

§ 2.

En appliquant la formule (4) à une autre étoile, pour laquelle les quantités  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ ,  $\theta$ , r seraient, respectivement,  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ ,  $\theta'$ , R, l'on aura l'équation

$$\frac{a}{R} = tang \, \theta' = \sin \left( \varphi_i'' - \varphi_i' \right) \cdot \frac{\sin \varphi_i}{2 \cdot \sin \varphi' \cdot \sin \varphi''}$$

Done, en supposant fort petite la différence, soit de latitude, soit de longitude, entre les deux étoiles, on pourra, à raison de la petitesse des facteurs  $\sin(\phi^n - \phi')$ ,  $\sin(\phi'', -\phi')$  considérer comme égaux les seconds facteurs

$$\frac{\sin \varphi}{2 \sin \varphi \cdot \sin \varphi^u}, \frac{\sin \varphi}{2 \sin \varphi \cdot \sin \varphi^u};$$

et alors, la différence tang 0 - tang 0' devient

d'où l'on tire

$$\begin{split} \tan\theta & - \tan\theta & - \frac{a}{r} - \frac{a}{R} = \frac{\left\{ \sin\left(\phi^* - \phi\right) - \sin\left(\phi^* - \phi\right)\right\} \sin\phi}{2\sin\phi \cdot \sin\phi^*} \;; \\ \frac{a}{r} \left( t - \frac{r}{R} \right) & = \frac{2\sin\frac{1}{2}\left[\left(\phi\right) - \phi\right) - \left(\phi^* - \phi^*\right)\right] \cos\frac{1}{2}\left[\left(\phi\right) + \phi\right) - \left(\phi^* + \phi^*\right] \sin\phi}{2\sin\phi \cdot \sin\phi^*} \end{split}$$

Et comme la différence  $\frac{1}{2}(\phi'_i+\phi')-\frac{1}{2}(\phi''_i+\phi'')$  est, "par sa nature", aussi fort petite, il est permis de reinplacer nar l'unité le facteur

$$rox \frac{1}{2}[(\phi' + \phi') - (\phi'' + \phi'')];$$

ce qui donne

$$\frac{a}{r}\left(1-\frac{r}{R}\right) = \frac{\sin\frac{1}{2}\left[\left(\phi'-\phi'\right)-\left(\phi''-\phi''\right)\right]\sin\phi}{\sin\phi'\cdot\sin\phi''}\cdot\dots(14)$$

Done, en supposant fort grande la distance R de la seconde étoile, comparativement à la distance r de la première, on pourra réduire à l'unité le facteur  $t - \frac{r}{R}$ , et alors l'on a:

$$\frac{a}{r} = tang\theta = \frac{2 \cdot \sin \frac{1}{2} \left[ (\phi', -\phi') - (\phi'', -\phi'') \right] \sin \phi}{2 \sin \phi' \cdot \sin \phi''} \cdot ...(15)$$

Or il n'est pas impossible que les deux petits ares  $(\varphi', -\varphi')$ ,  $(\varphi', -\varphi')$  puissent être mesurés avec des lunettes armées de micromètres, en supposant que les deux étoiles sont vues, an même instant, dans le chonip de la Lunette. Done en appliquant ce mode d'observation à des couples détoiles pour lesquelles la candition

$$\frac{r}{R}=$$
 à une très-petite fraction

serait effectivement vraie, on pourra éliminer la nécessité de mesurer, séparément, les deux angles  $\phi$ ',  $\phi$ " avec la detrière précision, et nbtenir le sinus de l'angle à l'étoile E, d'après l'équation

$$\sin E \, = \, 2 \, \sin \frac{1}{2} \, [(\phi_{,}^{'} - \phi') - (\phi_{,}^{u} - \phi^{u})] \, , \label{eq:energy}$$

qui, en raison de la petitesse de ces différences revient à dire, que

$$E = (\phi' - \phi') - (\phi'' - \phi''), \dots (16)$$

ce qui ramène la mesure du très-petit are E, à celle des deux ares  $(\phi', -\phi')$ ,  $(\phi', -\phi'')$ , comparativement beaucoup plus grands, et susceptibles d'être mesurés avec de puissantes Lunettes munies de micromètres filaires, ou semblables aux héliomètres.

C'est ainsi que Mr. F. G. W. Struve a pu constater, que la parallaxe annuelle de l'étoile «Lyrae est

en la comparant à une étoile télescopique de la dixième grandeur jui en est distante de 43 secondes. Par là on voit une étoile optiquement dauble, et non un système linaire: Mr. Nirave ayant prouvé que la petite étoile ne participe pas au mouvement propre annuel de la plus brillante.

Par la même méthode Bessel a pu constater, en choisissant des étoiles de comparaison de la neuvième et dixième grandeur, éloignées de l'étoile plus brillante 61 Cygni de cinquième grandeur, non de quelques secondes d'arc, mais de plusieurs minutes, que la parallaxe annuelle de cette dernière étoile est

#### = 0"3483 avec l'erreur probable 0"0095.

Ce résultat, confirmé par les observations faites en 1842 par Mr. le Dr. C. A. F. Peters ayee un graud cerele vertical de Ertel, démontre que l'hypothèse

$$\frac{a}{r}\left(1-\frac{r}{R}\right) = \frac{a}{r} = 0^{a}3483$$

est sensiblement vrale pour l'étoile 61 Cygni.

Mais à l'égard de l'étoile de prentière grandeur a Lyrae le résultat du même Mr. Peters étant 0°103±0°053, on ne peut l'accorder avec celui de Mr. Struve, saos attribuer la différence à l'influence des erreurs probables. Car, il serai d'apen-près absurde de vouloir l'attribuer la l'équation r 159 = 0,607, puisque la petite étoile de dixième grandeur, à laquelle a été comparée la très-brillante étoile a Lyrae, serait, contre toute vraisemblance, à une distance R du Solcil, moindre que le double de la distance r.

Ces deux résultats ne me paraissent pas avoir la moindre force pour infirmer l'hypothèse pue l'on fait en réduisan l'équation (14) aux équations (15) et (16). L'équation (16) est, dans le fond, celle suggerée cu 1632 par Galitée, comme capable de fouroir uue preuve sensible du mouvement de la Terre, puisée dans les observations du ciel étoilé. Mais if faudrait élargir sa pensée au delà de la siguification attachée à ses paroles, pnur soutenir qu'il y avait là toute la méthode propasée en 1781 par William Herschel, avec des déveluppenents d'une nouvelle importance, et appliquée avec un succés tout-à-fait positif, à la distance d'environ un demi siècle, par Mrs. Struve et Bessel.

C'est un fait remarquable celui du silence complet de Piazzi sur ce passage des Dialogues de Galilée dans son bistorique sur la parailaxe annuelle des étoiles, publice en 1817 aux pages 209 et 210 du Tome Premier de son Traité d'Astrouomie. Mais cela prouve senlement, que Piazzi n'avait pas nénétré trute la finesse de l'idée de Galilée. Il y a là un fruit de son génie inventif, et je saisis l'orcasion pour faire observer, que le superlatif altissima par lequel il caractérise "la piccolissima stella vicinissima ad orlarra delle maggiori" dans sa Giornata Terza. ne doit pas être traduit par les mots très-grande hautenr, capables de faire croire qu'il s'agit d'une hauteur angulaire, mais bien par les mots à une très-grande distance, qui sont conformes à la restriction que  $\frac{r}{R}$  soit une très-petite quantité; restriction absolument nécessaire pour le succès de la méthode. Et pour plus de ciarté sur ce point j'ajouterai que Galilée qualifie l'ancienne planète Saturne qui, de son temps, était la plus éloignée du soleil, par les mots altissimum Planetam. C'est de quoi on a la preuve dans une de ses lettres du 13 Novbr. 1610, où il exulique le Logogriphe par lequel il avait caché ses observations sur la figure de Saturne, pour faire cesser, sur son interprétation, les inquiétudes de Kepler et satisfaire en

même temps la curiosité de l'Empereur Rodoiphe II. Galilée, dans ses écrits postérieurs aux Dialogues, n'a donné aucun développement à l'idée originale dont il est ici question; on croimit qu'il l'avait oshilée. Au commencement de 1639 il dissit, comme en 1623 dans le Sang iatore, que l'immense distance des étoiles est démontrée par l'excessive petitesse de leur dismètre angulaire et il ajoutait que, peu avant de perdre la vue, il avait trouvé um moyen très-exact pour mesurer leur diamètre (lettre à un anonyme du 15 Janvier 1639, où il parle des grands Télescopes construits à Naples par Fontman).

Ce qu'il y a en outre d'assez remarquable dans les passages citées des Dialogues publiés en 1632, est le progrés fait, depuis quelques années, par Calilée lui-même dans sa manière de concevoir l'effet du mouvement de la Terre sur la postition apparente des éctoiles. Car dans une de ses lettres de 1624, adressée à un nommé Francisco Ingoli, qui produisait comme un poissant argument contre le système de Copernic la fixité de la configuration des étoiles, il lui disait que la distribution des étoiles à une égale distance de la Terre était un postulature: "che nè Voi, nè altri "lo proverà mai in eterno."

Néanmoins les progrès qu'il avalt faits pendant les 23 années, écoulées depuis 1609, époque de la publication de l'ouvrage De Stella Martis, insqu'en 1632, ne l'avaient pas amené à pénètrer le véritable génie de Kepler et à acquérir la conviction du mouvement elliptique, et restait à la nécessité de détruire dans son esprit l'existence des mouvements épicycloïdaux autour de centres vides. Au point d'avancer vers la fin de la Giornata Quarta de ses Dialogues, que la question de la fignre de l'orbite de Mars "non si potera ancora indubitatamente risolvere" et qu'il était nécessaire d'admettre les excentriques et les épicycles pour expliquer "gil accostamenti e discos-"tamenti dei Pianeti dalla Terra," Sur ce dernier point, ceux qui voudraient s'engager à prendre sa défense pourraient faire remarquer que plusieurs années auparavant, dans une de ses lettres datée du 4 Mars 1612, il avait dit: "che questi epicli non sono veri e reali, ma posti "dai puri astronomi per facilitare i loro calcoli, ma non giù "da ritenersi per tali dagli astronomi filosofi," Mais écrire le 30 Juin 1612 que la nature "si è compiacinta di far movere "le stelle erranti circa centri diversi": c'était donner par le mot diversi la preuve qu'il n'avait pas saisi la graude idée de Kepler sa loi des alres proportionnelles au temps et qu'il conscreait dans sa tête la triple erreur de Copernic: de faire mouvoir les planètes autour de différents centres fictivs, sur des cercles, avec des mouvements uniformes, au lieu de les faire mouvoir toutes

gtand by Deep

autour d'un même et unique centre, celui de la masse même du Soleil.

383

Toutefois la lettre du 4. Mai 1612 (qui est celle citée par Arago à la page 261 du Tome 3ites de ses Notices Biographiques, et non la postérieure de 30. Juin), où on lit: "son sicurissimo che el sono moti circolari che descrisono "cerchi eccentrici ed epicicli" considérée dans sa totalité, est loin d'infirmer le pas rétrograde par lequel il finissait ses Dialogues, deux années après la mort de Kepler. De Kepler, qui s'était empressé de lui envoyer, peu de temps après l'impression, un exemplaire de son immortel ouvrage, où Galilde pouvait apprendre "come stia la struttura "dell'orbe di Marte, che è quella che volgur-"mente si chiama la sua teorica" et apprendre le grand secret par lequel "si possono totalmente levar "gli eccentrici e gli epicicli" ainsi qu'il exprimait le désir de le savoir daos sa lettre déjà citéc du 30 Juin 1612.

Alors Galilée aurait senti qu'il v avait un énorme intervalle entre les mouvements circulaires et uniformes de Copernic et les mouvements elliptiques des planètes antour d'un seul et même centre. Je doute fort que Galilée ait jamais compris l'ouvrage de Kepler De stella Martis, et qu'il ait su séparer ses réveries pythagoricienoes de ses recherches conduites avec une combinaison profonde de la géométrie, du calcul et des observations de Tycho-Brahé. Néanmoins ses décoovertes sur la chote des graves. le mouvement parabolique et la théorie du mouvement uniformément accéléré ont contribué, plus que celles de Kepler, aux progrés de la science du mouvement, en général, faits par Huygens et Newton. Mais en lisant l'historique de Laplace sur la grande découverte de l'attraction universelle on concoit, par ses rapprochements lumineux, qu'il était absolument impossible d'aller plus loin que Kepler, sans franchir les limites qui séparent la Géométrie et l'Algèbre ordinaire du Calcul Infinitésimal.

Pour justifier, an moins en partie, le doute que je viens d'avancer, je puis clter le passage suivant d'une lettre de Galilée du 19. Novembre 1634, datée d'Arcetri à Fra. Falganzio Micanzio: "Al virtuoso, che ella dice, potrà con oc-,casione far intendere, che io ho stimato sempre il Keplero pper ingegno libero (e forse troppo) e sottile, ma che il mio "filosofare è diversissimo dal suo; e che può esscre, che ..... delle medesime materie, solamente ..... circa "I movimenti celcsti, abbiamo ...... circontrato in qual-...che concetto simile, sebben pochi, onde abbinom assegnato "di alcuno effetto vero la medesima ragion vera; ma questo "nonsi verific erà di uno per cento dè mici pensieri."\*)

Pour renforcer ce nième doutc, j'ajouterni que, dans une de ses lettres à Mr. Pietro Diai do 23. Mars 1614, au lieu de concevoir le monvement elliptique de Mars, comme Kepler autour du Solcil, il le concoit circulaire, exceptrique à celui de la Terre autour d'un centre vide, sans s'apercevoir qu'il avait coutre lui, non des opinions, mais l'admirable démonstration mathématique de Kepler. Il fallait n'avoir pas lu son ouvrage pour écrire alors: "Essendo l'Eccentrico un accrebin che circonda la Terra ma non la condiene nel "suo centro, ma da una banda; non si ha da dubitare, se ..il corso di Marte via cocentrica alla Terra, vedendosi egli pora piú vicino, ora plú remoto, intantoché ora lo veggiamo "piccollssimo, ed altra volta di superficie sessanta volta .maggiore, adjungere qualunque siasi il suo rivolgimento, egli "circonda la Terra, egli è una volta circa otto volte (oous "dirioos cinque aujourd'hui) più presso cho cui altra, tal-"che il voler ammettere la mobilità della Terra, solo con "quella concessione e probabilità che si nicvono gli Eccen-"trici ed Epicicli, è un ammetterla per sicurissima, veris-"sima, ed irrofragabile.

On neut conjecturer que Galilée a lu l'ouvrage de Kepler avec l'esprit fortement préoccupé de son idée fausse pour expliquer le phénomèce des marècs. Sous cette préocupation il aurait scoti, que le philosophe ne devait pas coosidérer "come proprietá occulto e fanciulozze" los apercus vrais et profonds de Kepler. Par malbeur, "les meilleurs "esprits s'abusent quelquefois sur leurs propres conceptioos."

S'il est possible jetons un voile sur la coodamnation de Galilée prouoncée à Rome en 1633; elle a frappé la moins importante de ses productions scientifiques. Lui nième, en 1638, près du tombcau, en a tiré la plus poble, et pour ses juges, la plus flétrissante vengeance, en publiant, sur une terre étrangère à l'Italie, l'ouvrage qui atteste toute la puissance de son génie et lui assure l'immortalité.

En faisant  $\phi'' - \phi' = v'$ ,  $\phi'' - \phi' = v''$ , notre formule

(4) donnera  $\frac{2a}{a} = \frac{\sin v'}{\sin v'}; \quad \frac{2a}{R} = \frac{\sin v''}{\sin v'},$ 

eo négligeant pour le système optiquement double des deux étoiles, la petite différence entre Q, Q" et Q'. Il suit de là

 $\frac{\frac{a}{r} - \frac{a}{R}}{\frac{a}{r} + \frac{a}{D}} = \frac{\sin v' - \sin v''}{\sin v' + \sin v''};$ 

d'où l'on tire

que

$$\frac{\sin v'}{\sin v''} = \frac{R + a\left(\frac{R}{r} - 1\right)}{R - a\left(\frac{R}{r} - 1\right)}.$$

<sup>\*)</sup> Die ausgetassenen Worte waren im Manuscript nicht zu lesen. P.

Mais, en supposant fort grand le rapport  $\frac{R}{r}$ , on peut réduire à  $\frac{R}{r}$  la différence  $\frac{R}{r}-1$ ; et alors l'on a

$$\frac{\sin v'}{\sin v''} = \frac{1 + \frac{a}{r}}{1 - \frac{a}{r}} = 1 + \frac{2a}{r},$$

en négligeant le carré  $\frac{a^2}{a^2}$ .

Cette équation, analogue à celle dont parle Jacques Grégory dans sa lettre à Oldenburg du 8, Juin 1675, citée par Arugo à la page 438 du 1. Vol. de son Astronomie Populaire, donne

$$\sin v' - \sin v'' = \frac{2a}{\pi} \sin v'';$$

d'où l'on tire

$$\sin \frac{1}{2}(v'-v'') = \frac{a}{2} \sin v'';$$

en remplaçant par l'unité le cosinus du très-petit arc à (v'+v"); ce qui s'accorde à très-peu-près avec l'équation (15) que i'ai donnée plus haut.

Galilée n'est pas cité par Gregory dans cette lettre, où son idée de comparer les variations de la distance angulaire entre deux étoiles visibles dans le même champs d'une Lunette, est exposée d'une manière beaucoup plus explicite, ct en connexion plus Intime avec la parallaxe annuelle des étoiles. Toutefois il me parait, que, dans cette lettre, la description de la méthodo en question n'est pas exposée do la manière la plus précise et la plus nette. C'est seulement après le rapprochement des formules précédentes que j'ai pu saisir le trait caractéristique de l'analyse de Gregory. En avant sous les veux, non seulement la formule (15), mais aussi la formule (14), on concoit, que les observations faites par Robert Long et William Herschel, à leur inseu, sur des systèmes binaires, soieut néanmoins précleuses pour établir le principe que la différence  $1-\frac{r}{R}$  doit être sensiblement nulle à l'égard des étoiles physiquement doubles. Car ces observations offrent la mesure, ou du moins les limites entre lesquelles doit être comurise l'évaluation du second membre de l'équation (14), et par conséquent l'évaluation du premier membre.

Je ne sauvrai terminer ce Mémoire sans paver un tribut d'éloges à Mr. le Dr. C. A. F. Peters pour son excellent ouvrage "Recherches sur la Parallaxe des étoiles fixes", publié à St. Pétersbourg en 1853. Ses réflexions, que le relis aux pages 148 et 149, sont à la fois frappantes par leur justesse, et profondes pour faire entrevoir les progrès futurs de l'Astronomie Stellaire. Rien n'est plus vral: "Les distances des étoiles resteront toujours relatives tant que la parallaxe moyenne des étoiles de première gran-"deur, ou des étoiles d'un autre ordre quelconque de gran-"deur, est inconnue."

Avant de franchir une telle barrière, il faudra, je pense, reprendre la recherche de l'étoile australe de premier grandeur a2 Centauri, avec de puissantes Lunettes micrométriques, pour faire cesser tous les doutes sur le résultat définitif 0"9721, et renforcer la probabilité, que +0"064 sont les véritables limites de l'erreur qui neut l'affecter.

On ne sauvrait trop multiplier les observations de ce genre sur les trois étoiles 61 Cygui, a Lyrae, a2 Sagittarii, dont les positions relatives à l'Equateur et à l'Ecliptique, pour le commencement de l'année 1858, sont:

Turin 1858 Nov. 22.

Jean Plana.

# Elemente und Ephemeride des Planeten (55), von Herrn Dr. A. Möller.

Aus 2 Beobachtungen zu Washington und 7 zu Ann Arbor ward für Sept. 16,5 ein Normalort gebildet, ein zweiter für Oct. 30,0 aus 3 Berliner Beobb. Diese Normalörter sind:

welche mit folgender Berliner Beobachtung verbunden

Dec. 18 8h 24 "58' 4" 59' 43"2 +5° 20' 4"7 die nebenstehenden Elemente geben:

1858 Novbr. 4.5 mittlere Berliner Zeit

$$\begin{aligned} M &= 5^{\circ} \ 7' \ 34'' 2 \\ \pi &= 11 \ 20 \ 52, 2 \\ \Omega &= 10 \ 56 \ 48, 0 \\ i &= 7 \ 13 \ 31, 6 \\ \varphi &= 8 \ 9 \ 44, 0 \end{aligned}$$
 m. Aeq. 1858 Jan. 1,0

log a = 0.4408349 $\mu = 774^{\circ}0286$ 

aus denen die umstehende Ephemeride abgeleitet ist.

| 1859 m.B.Z.       | AR           | Decl.               | log A   | log r   | 1859 m.B.Z. | AR           | Deel.       | log Δ   | log r   |
|-------------------|--------------|---------------------|---------|---------|-------------|--------------|-------------|---------|---------|
| Jan. 4,5          | 0136"23"     | +7°26'7             | 0,34883 | 0,37918 | Febr. 4,5   | 1h 16"22'    | +12°0'9     |         |         |
| 5.5               | 37 29        | 34,8                | .,      | .,      | 5,5         | 17 50        | 10,3        | 0,42256 | 0,38330 |
| 7,5<br>8,5<br>9,5 | 38 36        | 42,9                |         |         | 6,5<br>7,5  | 19 18        | 19,7        |         |         |
| 7,5               | 39 44        | 51,1                |         |         | 7,5         | 20 47        | 29,3        |         |         |
| 8,5               | 40 53        | 7 59,4              | 0,35896 | 0,37962 | 8,5         | 22 16        | 38,7        |         |         |
| 9,5               | 42 3         | 8 7,7               |         |         | 9,5         | 23 46        | 48,1        | 0,43054 | 0,38390 |
| 10,5              | 43 13        | 16, t               |         |         | 10,5        | 25 16        | 12 57,6     |         |         |
| 11,5              | 44 24        | 24,6                |         |         | 11,5        | 26 47        | 13 7,1      |         |         |
| 12,5              | 45 36        | 33,1                | 0,36886 | 0,38010 | 12,5        | 28 18        | 16,6        |         |         |
| 13,5              | 46 49        | 41,7                |         |         | 13,5        | 29 50        | 26,1        | 0,43825 | 0,38452 |
| 14,5              | 48 2         | 50,3                |         |         | 14,5        | 31 22        | 35,6        |         |         |
| 15,5              | 49 16        | 8 59,0              |         |         | 15,5        | 32 55        | 45,1        |         |         |
| 16,5              | 50 31        | 9 7,7               | 0,37848 | 0,38058 | 16,5        | 34 28        | 13 54,6     |         |         |
| 17,5              | 51 47        | 16,5                |         |         | 17,5        | 36 2         | 14 4,2      | 0,44568 | 0,38514 |
| 18,5              | 53 3         | 25,3                |         |         | 18,5        | 37 36        | 13,7        |         |         |
| 19,5              | 54 20        | 34,2                |         |         | 19,5        | 39 11        | 23,3        |         |         |
| 20,5              | 55 38        | 43,1                | 0,38786 | 0,38110 | 20,5        | 40 46        | 32,8        |         |         |
| 21,5              | 56 <b>57</b> | 9 52,0              |         |         | 21,5        | 42 21        | 42,3        | 0,45283 | 0,38578 |
| 22,5              | 58 16        | 10 1,0              |         |         | 22,5        | 43 57        | 14 51,8     |         |         |
| 23,5              | 0 59 36      | 10,0                |         |         | 23,5        | 45 33        | 15 1,3      |         |         |
| 24,5              | 1 0 56       | 19,1                | 0,39693 | 0,38162 | 24,5        | 47 10        | 10,8        |         |         |
| 25,5              | 2 17         | 28,2                |         |         | 25,5        | 48 47        | 20,3        | 0,45970 | 0,38642 |
| 26,5              | 3 39         | 37,3                |         |         | 26,5        | 50 25        | 29,8        |         |         |
| 27,5              | 5 2          | 46,5                |         |         | 27,5        | 52 3 -       |             |         |         |
| 28,5              | 6 25         | 10 55,7             | 0,40575 | 0,38216 | 28,5        | 53 41        | 48,7        |         |         |
| 29,5              | 7 49         | 11 4,9              |         |         | März 1,5    | 55 20        | 15 58,2     | 0,46632 | 0,38710 |
| 30,5              | 9 13         | 14,2                |         |         | 2,5         | 56 <u>59</u> | 16 7,6      |         |         |
| 31,5              | 10 38        | 23,5                |         |         | 3,5         | 1 58 39      | 17,1        |         |         |
| Febr. 1,5         | 12 3         | 32,8                | 0,41429 | 0,38272 | 4,5         | 2 0 19       | 26,5        |         |         |
| 2,5               | 13 29        | 42,1                |         |         | 5,5         | 2 2 0        | $+16\ 35,9$ | 0,47268 | 0,38778 |
| . 3,5             | 14 55        | $+11 \frac{51,5}{}$ |         |         |             |              |             |         |         |

## Anzeige.

Es ist sehon in den früheren Bänden dieser Nachriehten bemerkt, dass ohne ansdrückliche Bestollung und Voransbezahlung kolne Nummer einen neuen Bandes versandt wird. Die llorren Abonnenten, welche diese Blätter fortzusetzen wünschen, worden also ersacht, um Unterbrechungen zu vormeiden, baldmöglichte liter Bestollungen einzussedon.

Man pränumerirt hier an Ort und Stelle mit 4 35 26 ft Rm. oder 3 35 6 8gr. Preus. Cour. und in Hamburg mit 8 \$\frac{8}{2}\$ Hamb. Crt. ond issem Preise wird anch den Bachbandlangen und Postäntern kein Rabatt gegeben, die niele neile niele habe Abnehmera böbere Preise brerehnen müssen. Oberhangt sind alle in diener Anselge bemerkten Preise, Nettopreise.

Für die mit der Post versandten Exemplare findet, wegen des zu erlegenden Portos, eine kleine Erhöhung Statt, so dass der Preis für den Band sich stellt: für Dontebland und 4-4p Prenssisch Conract, für England anf 15 sh., für Frankreich auf 174 Fres., für Nordanerick auf 44 Doltar, für Italien und Molland and 13 hull, Duzenten. —

Einzelno Nammorn worden nar zur Completirang, wenn sie vorrätbig sind, à 4 ggr. abgelassen.

## Berichtigung.

In M1175 ist auf Seite 370 bei den Elementen II. statt  $\Omega = 194^{\circ}54'56''2$  zu lesen  $\Omega = 194^{\circ}51'56''2$ .

## Inhalt.

(Zu Nr. 1765). Memoire sur les formaines propres à déterminer la prallexe annuelle des étoiles simples ou optiquoment doubles. Par Mr. Jean Plans 373.

Elemente und Ephemeride des Planstes (55), von Herru Dr. A. Höller 385. — Anneige, das Abonnement hetoffend 381. — Berichtigung 387.

# Register

Auwers, A. Stud. in Göttingen. Beobachtungen der Calliope 67.

Prescrpina 233.

25

| d Abbadie, A., Beinerkungen über Abry's Zentinscetor 13.                                                                | Iris 233.                                                                                                      | Psyche 69.                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aglaja, heobachtet von Förster 135.                                                                                     | Lactitia 233.                                                                                                  | Urania 233.                          |
| R. Luther 79.                                                                                                           | Massalia 69.                                                                                                   | Vesta 69.                            |
| Winnecke 251.                                                                                                           | Nemansa 69.                                                                                                    |                                      |
| Bahnbestimming von Ochtzen 229.                                                                                         | des Cometen V. 18                                                                                              | 58 235.                              |
| Ephemeride für die Opposition 1858 Dec. 22 231.                                                                         | VIII. 18                                                                                                       | 358 205.                             |
| Airy's Zenithsector, Bemerkungen über dies Instrument von<br>d'Abbadie 75                                               | Elemente and Ephemeride des Cor<br>der Cir                                                                     | metee VIII. 1858 205.<br>ree 367.    |
|                                                                                                                         | Bemerknagen über den Schweif de                                                                                | Cometen V. 1858 235.                 |
| Alexandra (54), entdeckt von Goldschmidt 1858 Sept. 10 127. beobachtet von Förster 141. Goldschmidt 127. R. Luther 139. | d'Azambuja, C. A. N. Beobachtung<br>nies 1858 Sept. 7 273.                                                     | der totalen Sonnenfinster-           |
| Elemente und Ephemeride von Schultz 175.<br>Schjellerup 185.                                                            | В.                                                                                                             |                                      |
| Algols Minima, über dieselben von Argelander 49.                                                                        | Barauna, B. de, Capitain. Beoback<br>1858 Sept. 7 273.                                                         | tung der Sonnenfinsterniss           |
| Allé, M., Assistent an der Wiener Sternwarte.<br>Elemente und Ephemeride der Leda 31.                                   | Bellona, beebachtet von Breen 103.<br>Challis 103                                                              | 3,                                   |
| Amphitrite, beobachtet von Förster 153.                                                                                 | Förster 15                                                                                                     | l.                                   |
| Kayser 123.                                                                                                             | Berichtigung zu den Astr. Nachr. J                                                                             | et 1148 63.                          |
| Anzeige) betreffend das Abonnement auf die Astr. Nachr. 387.                                                            |                                                                                                                | 1161 191.                            |
| den Verkauf der Justrumente der Senften-                                                                                |                                                                                                                | 1172-73 357.                         |
| berger Sternwarte 189, 223.  die Herausgabe der "Zeitschrift für popu-<br>läre Mittheilungen etc." 207.                 | Bessel's Zonen in Abth. XVII. der Kö<br>Ueber die Reductionstafeln zu der<br>Nachweis der Fehlerhaftigkeit der | selben von Winnecke 241              |
| literarische 63, 143, 187, 255, 271, 307, 355.  Argelander, Fr., Professor, Director der Bonner Sternwarte.             | Birto, C. R. de, Capitain. Beolinch<br>1858 Sept. 7 273.                                                       | tung der Sonnenfinsterniss           |
| Uober die Minima von S Caneri 49.                                                                                       | 1650 Sept. 1 213.                                                                                              |                                      |
| · · · · Algel 49.                                                                                                       | Bond, W. C., Director der Sternwarte<br>Beobachtung des Cometen VIII. 18                                       |                                      |
| Ariadne, aufgefunden von Förster 77.                                                                                    | Bond, G. P. Stellar Photography 81                                                                             |                                      |
| beobachtet von Förster 77.                                                                                              | Ueber die phetographischen Bilde                                                                               |                                      |
| Elemente und Ephemerido von Weiss 39.                                                                                   | bei verschiedenen Einwirkung                                                                                   |                                      |
| d'Arrest, Professor, Director der Sternwarte in Kopenhagen. Beobachtung des Cometen VIII. 1858 221.                     | parirten Platten 84.                                                                                           |                                      |
| Astraca, beobachtet von Förster 149.                                                                                    |                                                                                                                | Flora 107.                           |
| Astronomische Nachrichten. Anzeige betreffend das Abonnement 387.                                                       | Europa 101.<br>des Cometen L 1858                                                                              | Themis 105.<br>105.                  |
| Berichtigung zu .W1148 63W1161 191.                                                                                     | Brorsen, Th. Leber die ringförmig                                                                              | e Gestalt des Zodiacallichts<br>219. |
| M 1173 357.                                                                                                             | Anzeige von verkäuflichen Instrum                                                                              |                                      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                |                                      |

49r Hd.

| Brulling, C., Dr., Observator der Berliner Sternwarte.           | Comet 1, 1858. Formunge Untersuchung über die Dann dessei-  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Auffindung des Faye'schen Cometen VII. 1858 107.                 | ben von Bruhns 33.                                          |
| Beobachtungen der Pandora 187.                                   | Vergleiehung der Beobachtungen 34.                          |
|                                                                  | Sehliessliche Elemente 39.                                  |
| des Cometen VII. 1858 107.                                       | II. 1858 (Winnecke's), beobachtet von Förster 155.          |
| VIII.1858 187.                                                   | Moesta 115.                                                 |
| Ueber die Acnderung der Elemente des Faye'sehen Cometen          |                                                             |
| 109.                                                             | Reslauber 65.                                               |
| Ephemeride des Cometen VII. 1858 109.                            | Bemerkungen zu den Brobb. von Resthuber 265.                |
|                                                                  | Elemente von Winnecke 115.                                  |
| Vorläufige Untersnehung über Comet I. 1858 33.                   | Über dessen Identität mit den Cometen von 1819 u. 1766      |
| Vergleichung der Reobachtungen 35.                               | von FFinnecke 117.                                          |
| Schliessliehe Elemente 39.                                       |                                                             |
| · Parabol, Elemente und Ephemeride des Cometen V. 1858 59.       | III. 1858 (von Tuttle). Elemente von Watson 120.            |
| Elliptische Elemente 135.                                        | IV. 1858 (von Brukns), beobachtet von Förster 155.          |
| Ueber einen besondern Fall bei der Bahnbestimmung 135.           | Hornstein 51.                                               |
| Ueber einen besondern Pall Dei der Bannbestimmung 155.           | Reshuber 67.                                                |
| Brunnow, F., Professor, Director der Sternwarte in Ann Arbor.    |                                                             |
| Beobachtungen der Pandora 182.                                   | Bemerkungen über denselben von Förster 104.                 |
|                                                                  | V. 1858 (von Donati),                                       |
| Prescrpina 179.                                                  | beobachtet von Auwers 235.                                  |
| des Cometen V. 1858 179.                                         | Brūnnow 179.                                                |
| Bemerkueg über α <sup>2</sup> Capricorni 179.                    | Donati 57.                                                  |
|                                                                  |                                                             |
| •                                                                | Ferguson 55, 113, 363.                                      |
| <b>C.</b>                                                        | Harinup 267.                                                |
| 0.14° . Ludadat an famo \$7                                      | Krüger 253.                                                 |
| Calliope, beobachtet von Auwers 67.                              | Mädler 225.                                                 |
| Calypso, beobachtet von Förster 149.                             | Plantamour 115.                                             |
| E. Luther 45.                                                    | Reslauber 79, 257.                                          |
| Rümker 71.                                                       | Watson 119, 179.                                            |
| Winnecke 251.                                                    |                                                             |
|                                                                  | Parabolische Elemente von Bruhns 59.                        |
| Campinas. Beob. daselbet der Sonnenfinsterniss 1858 Septb. 7     | Donati 57.                                                  |
| 273.                                                             | Lōwy 43, 133.                                               |
| S Cancri. Beobachtung der Minima von Argelander 49.              | Reslauber 80.                                               |
| Schönfeld 49.                                                    | Stampfer 101.                                               |
| Winnecke 49.                                                     | Watson 119.                                                 |
|                                                                  |                                                             |
| 2 Capricorni. Bemerkung über diesen Doppelstern v. Brunnew       | Elliptische Elemente von Bruhns 135.                        |
| 179.                                                             | Löwy 177.                                                   |
| Challis, J., Prof., Director der Sternwarte in Cambridge (Engl.) | Stampfer 173.                                               |
| Mittheilung von Beobachtungen 103.                               | Ephemeride von Bruhns 59.                                   |
| Beobachtungen der Beflona 103.                                   | Donati 57.                                                  |
| des Cometen 1, 1858 105.                                         | Löwy 43, 133, 177.                                          |
|                                                                  | Stampfer 101.                                               |
| Chronometer. Ueber den Einfluss des Erdmagnetismus auf           | FVatson 119.                                                |
| den Gang derselben von Gerling 125.                              |                                                             |
|                                                                  | Bemerkungen über die Erseheinungen desselben                |
| Circe, beobachtet von Förster 151.                               | von Hartnup 269.                                            |
| Elemente und Ephemeride von Auwers 367.                          | Madler 226.                                                 |
|                                                                  | Pape 127.                                                   |
| Coelho, Capitain in Brasilien. Beobachtung der Sonnenfinster-    | Resilhuber 259.                                             |
| niss 1858 Sept. 7 273.                                           |                                                             |
| Comet von 1766. Ueber dessen mögliche Identität mit II. 1858     | Schwabe 205.                                                |
|                                                                  | - über den Schweif desselben von Auwers 235.                |
| und 1819, von Winnecke 117.                                      | Hartnup 269.                                                |
| II. 1852 (Westphal's) über die von Möller gefundenen Ele-        | Heis 269.                                                   |
| mente desselben 356.                                             | Mädler 229.                                                 |
|                                                                  |                                                             |
| IV. 1857. Elemente von Lind 117.                                 | Listing 231.                                                |
| Ueber die Bahn desselben von A. Möller 357.                      | Untersuchung über die Erscheinungen desselben von           |
| - 1010 1                                                         | Pape 309.                                                   |
|                                                                  | VI. 1858 (Encke's),                                         |
| I. 1858 (von Tuttle und Bruhns).                                 |                                                             |
| beobachtet von J. Breen 105.                                     |                                                             |
| beobachtet von J. Breen 105.<br>Challis 105.                     | aufgefunden von Förster 47.                                 |
| beobachtet von J. Breen 105.<br>Challis 105.<br>Förster 153.     | aufgefunden von Förster 47.<br>beobachtet von Ferguson 365. |
| beobachtet von J. Breen 105.<br>Challis 105.                     | aufgefunden von Förster 47.                                 |

Encke's Comet, siehe Comet VI. 1858.

Erdmagnetismus, über dessen Einfluss auf den Gang von Chronometern, von Gerling 125.

```
Comet VI. 1858. Über dessen Wiederkehr von Eneke 45.
                                                                 Eugenia, aufgefunden von Färster 77.
           Ephemeride von Powalky 47.
                                                                           beobachtet von Förster 77.
                                                                                         B. Luther 137.
    VII. 1858 (Fauc's).
                                                                 Eunomia, beobachtet von Kauser 121.
           anfeefunden von Beuhne 107.
                                                                                            Bümker 71.
           benbachtet von Bruhne 107.
                                                                 Europa, beobachtet von Breen 107.
                           Förster 107.
           Verbesserung der Elemente von Bruhns 108.
                                                                                         Ferqueon 55.
                                                                                         Förster 149.
           Ephemeride von Bruhus 110.
                                                                 Euterpe, beobachtet von Kauser 123.
    VIII. 1858 (von Tuttle entdeckt 1858 Sept. 5)
                                                                                           Rümker 61.
           beobachtet van d'Arrest 221.
                           dumer 205
                           Road 141.
                           Bruhns 187.
                                                                 Faye's Comet siche Comet VII. 1858.
                           Ferqueon 365.
                                                                 Ferguson, J., Astronom an der Sternwarte zu Washington.
                           Page 142, 183.
                                                                      Beobachtungen der Egeria 353. Nemausa 55.
                           Sievers 183.
                                                                                        Enropa 55.
                                                                                                      Pandora 175, 353.
                           Thiele 222.
                                                                                        Fides 55.
                                                                                                      Pevehe 53.
           Elemente von Aumers 205.
                                                                                    des Cometen V. 1858 55, 113, 363.
                        Pape 183,
                                                                                                VI. 1858 (Encke's) 365.
                        Thiele' 221.
                                                                                               VIII. 1858 365, *)
                        Tuttle 142.
                                                                 Fides, beobachtet von Ferouson 55.
           Ephemeride von Auwers 206.
                                                                                        Förster 153
                           Pape 141, 184.
                                                                                        Hornstein 51.
Constante qu' in Laplace's Mécanique célèste Tome I. pag. 276
                                                                 Flora, beobachtet von J. Breen 107.
         über diescibe von Peters 301.
                                                                                        Kauser 121.
                                                                                        Bumber 61.
                                                                 Flora-Tafein. Über den Streit welcher sich wegen der Theorie
                             D.
                                                                          derselben zwischen den Herren Encke und Hansen erho-
Danziger Navigationsschule, deren Längenunterschied von der
                                                                          ben hat, von Peters 197.
         Königsberger Sternwarte, aus telegraphischen Signalen
                                                                 Förster, W., Dr., Astronom an der Berliner Sternwarte.
         abgeleitet von Rayser 167.
                                                                      Anffindung der Ariadne 77.
                                                                                                   Leda 77.
                       Wichmann 209.
                                                                                    Eugenia 77.
                                                                                                   Nysa 77.
Daphne (Pseudo-) Planet vom 9. Sept. 1857,
                                                                                des Encke'schen Cometen 47.
         beobachtet von Förster 149.
                                                                      Beobachtungen der Aglaia 145.
                                                                                                             Irene 151.
                        Luther 79.
                                                                                        Alexandra 141.
                                                                                                             leie 151.
                        Winnecke 249.
                                                                                        Amphitrito 153.
                                                                                                             Leucothea 151.
    Ueber die mögliche Nichtidentität von Daphne und Psendo-
                                                                                        Astraca 149
                                                                                                              Lutetia 151.
                                                                                        Bellona 151.
         Daphne von Schubert 115.
                                                                                                             Melpomene 151.
    Elemente und Ephemeride von Luther 307.
                                                                                        Calypso 149.
                                                                                                              Nemausa 147.
                                 Schubert 139.
                                                                                        Circe 151.
                                                                                                              Pales 47.
                                                                                        Daphne (Pseudo-) 149. Polyhymnia 153.
    Bahnbestimmung von Luther 369.
         Berichtigung biezu 388.
                                                                                        Doris 145.
                                                                                                             Proscrpina 153.
                                                                                        Enropa 149.
                                                                                                             Psyche 153.
Donati, G. B., Dr., Astronum an der Sternwarte an Florenz,
                                                                                        Fides 153.
                                                                                                              Thalia 153.
    Beobachtungen des Cometen V. 1858 57.
                                                                                        Fortuna 151.
                                                                                                              Themis 151.
    Elemente und Ephemeride des Cometen V. 1858 57.
                                                                                       . Hestin 145.
                                                                                                              Thetis 149.
Doris, beobachtet von Förster 145.
                                                                                        Hygica 151.
                                                                                                              Virginia 147.
                      Winnecke 251.
                                                                                    des Cometen I. 1858
                                                                                                         153.
                                                                                                H. 1858 155.
                                                                                                IV. 1858 155.
                                                                                                V1. 1858 (Encke's) 47.
Egeria, beobachtet von Ferquion 353.
                                                                                               VII. 1858 (Fauc's) 117.
    Uber die Elemente derselben von Galle 239.
                                                                          Bemerkungen zu seinen Beobachtungen 164.
                                                                     Vergleichungen der Heabh. mit den Ephemeriden 165.
Eneke . J. F., Professor, Director der Berliner Sternwarte.
                                                                     Ephemeride der Nysa 78.
    Über die Wiederauffindung des Encke'sehen Cometen 45.
    Offene Antwort auf das offene Sehreiben von Hanzen 193.
                                                                Fortuna, beobachtet von Förster 151.
```

Rayser 123.

Rümker 71.

<sup>1)</sup> Dieser Comet ist pag, 355 irrthumlich mit VI, 1858 bezeichnet.

#### G.

Galilaci, über dessen Ansichten in Betreff der Purallaxe der Fixsterne, von Plana 379.

Galle, J. G., Professor, Director der Sternwarte in Breslan.

Galvanischer Registrirappnrat von Krille anf der Altonner Sternwarte. hesebrichen von Petere 1

dessen specielle Einrichtung 3.

Ober Gunther's Elemente der Egerin 239.

Über die Vorzüge der Beobachtung mit demselben 29. Galvao, Capitain in Brasilien, beobachtet die Sonnenfinsterniss

1858 Septbr. 7 273. Gerling, Professor in Marburg, Über den Einfluss des Erd-

magnetismus auf den Gang von Chronometern 125.

Goldschmidt, 11., in Paris. Entdeckung des Planeten 54 (Alexandra) 127. Beobnehtung der Alexandra 127.

Gould, B. A., Dr., in Albany.

Mittheilung von Beobachtungen 139, 175. Gussew, Observator der Sternwarte in Wilna. Beobachtete Personaldifferenzen mit Pape 24.

Peters 94.

#### H.

Hartnup, J., Director der Sternwarte in Liverpool. Beobnehtungen des Conieten V. 1858 267. Bemerkungen über die Erscheinungen desselben 269.

Heis, E., Dr., Professor in Munster. Über den Schweif des Cometen V. 1858 269.

Heatia, beobachtet von Förster 145.

Hornstein, C., Dr., Astronom an der Wiener Sternwarte. Beobachtungen der Fides 51. Parthenope 51.

Nemausa 51. des Cometen IV. 1858 51. V. 1858 53.

Hygien, brobachtet von Förster 157.

Instrumente, verkanfliche 189, 223. Johnson's Astronomical Observations Vol. XVII. ungezeigt 355.

Irene, beobachtet von Förster 151. Iris, beobachtet von Auwers 233.

Isia, beobachtet von Förster 151.

Juno, beobachtet von Kayser 121.

Inpiter, beobnehtet von Kauser 123.

Über dessen nahe Zusammenkunft mit Venus 1859 Juli 20 von FF'olfers 129.

Karlinski, Adjunct an der Prager Sternwarte, Beohachtung des Cometen IV. 1858 155.

Kavser, Assistent an der Königsberger Sternwarte. Beobachtungen der Amphitrite 123. der Massalia 123. Eunomia 121. des Merkur 121.

Enterpe 123. Saturn 123 der Thalia 123. Flora 121. Themis 123. Fortuna 123. June 121. des Uranns 123. des Jupiter 123. der Venus 191.

Vesta 121. Bestimmung der Längendifferenz zwischen der Königsberger Sternwarte und der Navigationsschule in Danzig mittelst des electrischen Telegraphen 167.

Königsberger Sternwarte, deren Längendifferenz von der Danziger Navigationsschule mittelst des electrischen Telegraphen bestimmt von Kauser 167.

Wichman 209. Beobaehtungen, Bd. 33 angezeigt 256.

Krille's galvanischer Registrirapparat auf der Altonaer Sternwarte, beschrieben von Peters 1.

Kruger, A., Dr., Astronom an der Bonner Sternwarte. Beobachtungen der Pandora 55, 239.

des Cometen V. 1858 253.

#### T.

Lactitia, beobnehtet von Auwers 233. Leda. anfgefunden von Förster 77.

Elemente und Ephemeride von Alle 31.

a Leonis, dessen Bedeckung durch den Mond, beobachtet von R. Luther 79.

Lesser, O., in Berlin. Elemento und Euliemeride der Pomona 131.

Leucothea, beobachtet von Förster 151.

Liais, E., Astronom an der Pariser Sternwarte. Beobachtung der Sonnenfinsterniss 1858 Sept. 7 in Paranagua der Corona 284.

der Protuberauzen 289. Anfertigung photographischer Sonnenbilder 292.

RLibrac, über die Veründerlichkeit dieses Sterns von Pouson 111.

Lind. H., Stud. in Kopenhagen.

Elemente des Cometen IV. 1857 117. Listing, Professor in Göttingen.

Über den Schweif des Cometen V. 1858 231.

Littrow. C., Professor, Director der Wiener Sternwarte. Mittheilung von Beobachtungen 37.

Literarische Anzeige 63, 143, 187, 255, 271, 307, 355, betreffend die Aunalen des Harvard Coll. Observatory 271.

> Johnson's astron. Observations Vol. XVII. 355. die Königsberger Beobachtungen, Bd. 33 256. Madler's Schrift über den Fixsternhimmel 307. Quetelet's Annales de l'observatoire de Braxelles Tom XII. 144.

der Sternwarte in Washington 272.

Welfers' Tabulae Redoctionum 187. Woepeke's Abhandlung über ein arabisches Astro-

lablum 143.

273.

| lowy, M., in Wien.                                                                                                         | 0.                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parabolische Elemente und Ephemeride des Cometen V. 1858 43, 133.                                                          | Oeltzen, W., Astronom an der Pariser Sternwarte.<br>Bahnbestimmung der Aglaja 229.                                    |
| Elliptische Elemente und Ephemeride des Cometen V. 1858<br>177.                                                            | Ephemerido der Aglaja für die Oppositian 1858 Dec. 22 231.                                                            |
| uther, E., Professor in Künigsberg.<br>Beobachtungen der Calypso 45.                                                       | Oliveira, B. de, Capitain in Brasilien, Beobachtnng der Son-<br>nenfinsterniss 1858 Septhr. 7 273.                    |
| nther, R., Dr., Director der Sternwarte in Bilk.                                                                           |                                                                                                                       |
| Beobnektungen der Aglaja 79. Engenia 137. Alexandra 139. Pandora 185.                                                      | P. Pales, beobachtet von Förster 147.                                                                                 |
| Daphne (Pseudo-) 79.                                                                                                       | Winnecke 251.                                                                                                         |
| des Cometen VIII. 1858 185,<br>der Bedeckung von α Leonis 79.                                                              | Pandora, entileekt von Scarle in Albany 1858 Sept. 10 139.                                                            |
| Elemente und Ephemeride für Pseudo-Daphne 307.                                                                             | beobachtet von Bruhns 187.                                                                                            |
| Babnbestimmung des Planeten vom 9. September 1857                                                                          | Brannow 182                                                                                                           |
| (Pscudo-Daphne) 369.                                                                                                       | Ferguson 175, 353.<br>Krüger 239.                                                                                     |
| Ephemeride dieses Planeten 371.                                                                                            | R. Luther 185.                                                                                                        |
| Bemerkung über das Aufsuchen nach kleinen Planeten 185.                                                                    | Scarle 139, 176.                                                                                                      |
|                                                                                                                            | Watson 181.                                                                                                           |
| M. '                                                                                                                       | Elemente und Ephemeride von Möller 221, 385.                                                                          |
| Müdler, J. H., Staatsrath, Director der Sternwarte in Dorpat,                                                              | Watson 183.                                                                                                           |
| Beebaebtungen des Donati sehen Cometen 225.                                                                                | Pape, C. F., Dr., Observator der Sternwarte in Altona.                                                                |
| Über die physischen Erscheinungen desselben 226.<br>Dessen Schrift über den Fixsternbimmel, angezeigt 307.                 | Beobnehtungen des Cometen VIII. 1858 142, 183.<br>Elemente und Ephemoride des Cometen VIII. 1858 183.                 |
| Mars, Beobiehtung der physischen Erscheinungen desselben von Seechi 73.                                                    | Ephemeride des Cometen VIII. 1858 141.<br>Personaldissernz mit Gussew 24.                                             |
| Hartins, G. C., Capitain in Brasilien, Beobachtung der Son-                                                                | Peters 25.                                                                                                            |
| nenfinsterniss 1858 Sept. 7 In Paranaguá 273.                                                                              | Winnecke 25. Über die Lichterscheinungen des Donati'schen Cometen 127.                                                |
| Massalia, beobachtet von Auwers 69.                                                                                        | Untersuehung über die Erscheinungen des grossen Cometen                                                               |
| Kayser 123.<br>Rümker 73.                                                                                                  | von 1858 309.                                                                                                         |
| Maury, M. F., Director der Sternwarte in Washington. Mittheilung von Beobachtungen 113, 353, 363.                          | Parallaxe der Fixsterne, Abhandlung über dieselbe von Plana 373,                                                      |
| Mello, A. M. de. Director der Sternwarte in Rio de Janeiro.<br>Beobachtung der Sonnenfinsterniss 1858 Sept. 7 in Parannguá | Paranaguá, Beobachtung daselbst der Sonnenfinsterniss 1858<br>Septbr. 7 273.                                          |
| 273.                                                                                                                       | Parthenope, beebachtet von Hornstein 51.                                                                              |
| Melpomene, beobachtet von Förster 151.<br>Rümker 71.                                                                       | Percira, F., Beobachtung der Sonnenfinsterniss 1858 Septbr. 7                                                         |
| Merkur, beobachtet van Rayser 121.<br>Möller, A., Dr., Observator der Sternwarte in Lund.                                  | Pernambuco, Benbnehtung daselbat der Sonnenfinsterniss 1858<br>Septbr. 7 276.                                         |
| Elemente and Ephemeride der Pandora 321, 385.                                                                              | Personnldifferengen, über dieselben von Peters 16.                                                                    |
| Über die Bahn des Cometen IV. 1857 357.                                                                                    | Peters, C. A. F., Dr., Prof., Director der Sternwarte zn Altona.                                                      |
| Motta França, Capitain in Brasilien, Beobachtung der Son-<br>nenfinsterniss 1858 Sept. 7 in Paranagus 273,                 | Beschreibung eines unf der Altonner Sternwarte befindlieben<br>galvunischen Registrirapparates für Durchgungsbeobach- |
| N.                                                                                                                         | tungen, nebst Vergleichung einiger an demselben be-<br>stimmten Personaldifferenzen mit solchen die anf ge-           |
| emnusa, beobnehtet von Auwers 69.                                                                                          | wöhnliche Weiso gefunden sind 1.                                                                                      |
| Ferguson 55,                                                                                                               | Specielle Beschreibung des Apparates 3.                                                                               |
| Förster 147.                                                                                                               | Über den Gebrauch des Apparates bei Längenbestimmangen                                                                |
| Hornstein 51.                                                                                                              | Über die Bestimmung der Personaldifferenzen 16.                                                                       |
| Weiss 51.                                                                                                                  | Beobachtete Personaldifferenzen mit Gussew 24.                                                                        |
| Sunes, F. D., Capitain in Brasilien, Beobachtung der Sonnen-<br>finsterniss 1858 Sept. 7 in Paranagus 273.                 | Pape 25.<br>Winnecke 26.                                                                                              |
| iysa, aufgefunden von Förster 77.<br>Ephomeride von Förster 78.                                                            | Ueber das Verhältniss der Genauigkeit der Beobb. der neuen<br>und der niten Beobachtungs-Methode 26.                  |

Peters, C. A. F., Dr., Prof., Dir. der Sternwarte zu Altona. Ueber den Streit der sich zwischen den Herren Encke und Hances in Betreff der Theorie erhoben hat, welche den von Herrn Dr. Brannow herausgegebenen Flora-Tafeln zu Grunde liegt 197. Ueber die Costante am' in Laplace's Mécanique Céleste Tome I. pag. 276 301.

Photographische Bilder der Sonnenfinsterniss 1868 Seuthr. 7

Photography siehe Stellar-Photography. Pinheiros, Beobachtung daselbst der Sonnenfinsterniss 1858

Septbr. 7 276. Plana, J., Baron, Director der Sternwarte in Turin. Mémoire any les formules propres à déterminer la parallaxe

des étoiles simples ou optiquement doubles 373. Ueber Galilaei's Ansichten über Fixsternparallaxe 379.

Planet 64 siche Alexandra.

55 sicho Pandora.

vom 9. Scuthr. 1857 siehe Daphac.

Planeten, kleine, über deren planmässige Aufsnehung von Luther 185.

Plantameur, E., Prof., Director der Sternwarte in Gonf. Brobnehtungen des Cometen V. 1858 115.

Pogson, N., Astronom in Hartwell House.

Ueber den neuen veränderlichen Stern RLibrae 111. Polyhymuia, beobachtet von Förster 153.

Pomonn, Elemente and Ephemeride von Lesser 131.

Powalky, C., in Berlin,

Ephemeride des Encke'schen Cometen 17.

Proserning, beobachtet von Aumere 233. Förster 153.

Payche, beobachtet von Auwers 69. Förster 153.

Quetelet, dessen "Annales de l'Observatoire de Bruxelles" Tome XII. angezeigt 144.

#### R.

Registrir-Apparat, galvanischer, von Krille, auf der Altonacr Sternwarte.

Beschreibung desselben von Peters 1. Ueber die Genauigkeit der mit demselben angestellten Beobachtangen 26.

Relation des travanx exécutés par la commission astronomique chargé par le Gouvernement Impérial d'observer dans la ville de Paranagua l'éclipse totale de soleil, qui a cu lien le 7. Septbr. 1858 273.

Ucber die Auswahl der Boob.-Puncte und die Vertheilung der Beobachter 274.

Beobachtung der Contacte 276. Totale Verfinsterung 283.

Corona 284.

Protuberaaxon 289. Photographische Bilder der Sonne 292.

Metcorologische Beobachtungen 296.

Resibuber. A., Director der Sternwarte in Kremsmunster-

Beobachtungen des Cometen II. 1858 65. IV. 1858 67. V. 1858 68, 79, 257, VI. 1858 (Encke's) 263.

VIII. 1858 263. Bemerkungen über die physischen Erscheinungen des Cometen II. 1858 65. IV. 1858 68.

V. 1858 259. Berichtigungen zu den Beobb, der Cometen I. u. II. 1858 265.

Rio de Janeiro, Benbuchtungen daselbet der Sonnenfinsternies 1858 Sept. 7 276.

Rumker, G., Observator der Hamburger Sternwarte.

Beobachtungen der Calypso 71. Fortnna 71. Ennomia 71. Massalia 73. Enterpe 61. Molpomene 71. Flora 61. Thalie 73

Saturn, beobachtet von Kauser 123.

Schiellerup, Dr., Observator der Sternwarte in Kopenhagen. Elemente und Enhemeride der Alexandra 185.

Schönfeld, E. Dr., Observator der Bonner Sternwarte. Beobachtung eines Minimums von S Cancri 49.

Ephemeride für die Opposition der Thetis 1858-1859 237. Schubert, E., in Berlin.

Uober die Unwahrscheinlichkeit der Identität von Daphne mit dem am 9. Sept. 1857 aufgefundenen Planeten (Pseudo-Daphne) 115.

Elemente und Ephemeride für Paeudo-Duphne 139. Schultz, H. S., Dr., Observator der Sternwarte in Unsala.

Elemente und Ephemeride der Alexandra 175.

Searle, Astronom in Albany. Entdeckung der Pandora 55, 139. Beobachtungen der Pandora 139, 176.

Secchi, A., Director der Sternwarte des Collegio Romano. Physische Beobachtungen des Mars 73.

Sievers, J., astronomischer Rechner in Altona. Beobachtung des Cometen VIII. 1858 183.

Sonnenfinsterniss 1858 Septbr. 7, beobachtet in Campinas 276.

Paranaguá 273. Pernambuco 276. Pinheiros 276.

Rio de Janeiro 276. Bericht über dieselbe von der Brasilianischen Commission 273. Sonnonfleckon, Bemerkungen über dieselben von Welf 125.

Stampfer, S., Professor in Wien. Parabolische Elemente des Cometen V. 1858 101.

Elliptische . . . . 173.

Stellar - Photography von G. P. Bond 81.

Photographica von a Lyrae u. Mizar bei verschiedener Intensität des Lichts und ungleicher Zeitdauer 84.

Weiss, E., in Wien.

Wichmann, M., Dr.

Beobachtungen der Nemausa 51.

Parthenone 51. Elemente und Ephemeride der Ariadne 39.

Bestimmung der geographischen Länge von Danzig mittelst des electrisellen Telegraphen 209. Ueber die Anordnung der Beobachtungen 211. Beobachtete Längendifferenzen 213.

Resultate und frühere Werthe für die Länge von Danzig

217.

| 401                                                                                                          | neg                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Stern a Leoois, dessen Bedecknog beobachtet vo<br>a Lyrae, dessee photogr. Bilder untersoch<br>Mizar.        |                              |
| Sterne, veränderliehe.                                                                                       |                              |
| Algol, über denselben von Argelander 49.                                                                     |                              |
| S Caneri, . 49.                                                                                              |                              |
|                                                                                                              | eld 49.                      |
|                                                                                                              | reke 49.                     |
| RLibrae, über denselben von Pogsen 111.                                                                      |                              |
| T.                                                                                                           |                              |
| Thalia, beobachtet von Förster 153.                                                                          |                              |
| Rayser 123.                                                                                                  |                              |
| Rümker 73.                                                                                                   |                              |
| Thomis, beobachtet von Breen 105.                                                                            |                              |
| Förster 151.                                                                                                 |                              |
| Kayser 123.                                                                                                  |                              |
| Thetis, beobachtet von Förster 149.                                                                          |                              |
| Thiele, Stod. in Kopcohagen.  Beobachtungen des Cometen VIII. 1858 221  Elemeote des Cometeo VIII. 1858 222. |                              |
| U.                                                                                                           |                              |
| Urania, beobachtet voo Auwers 233.                                                                           |                              |
| Uraons, beobnehtet von Kayser 123.                                                                           |                              |
| V,                                                                                                           |                              |
| Venue, beobachtet voo Kayser 121.                                                                            |                              |
| Ucber deren nahe Zusammenkunft mit Jupit<br>von Wolfers 129.                                                 | er 1859 Juli <mark>20</mark> |
| Vesta, beclachtet von Auwers 69.                                                                             |                              |
| Kayser 121.                                                                                                  |                              |
| 5                                                                                                            |                              |
| Virginia, beobachtet von Winnecke 251.                                                                       |                              |
| w.                                                                                                           |                              |

Watson, J., Observator der Sternwarte in Aan Arbor.

Elemente und Ephemeride der Pandora 183.

des Cometen V. 1858 119, 179.

des Cometen V. 1858 119.

Beobachtongeo der Pandora 175, 181.

Elemente des Cometen III. 1858 120.

Winsecke, A., Dr., Astronom as der Sternwarte zu Pulkowa. Beobachtungen der Aglaja 251. Doris 251. Calypso 253. Pales 251. Daphne (Pseudo-) 249. Virginia 251. eines Minimums von S Cancri 49. Personaldiffereoz mit Pape 25. Peters 26. Elemente des Cometeo II, 1858 115. Ueber die früheren Erscheinungen dieses Cometen 117. Ueber die Reductionstafeln der Bessel'schen Zonen in Bd. XVII der Königsberger Beobachtungen 241. Fehlerhaftigkeit der in den Zonen angesetzten Correctionen zur Rednetion auf den Meridiao 242. Correction für die in Zone 499-536 enthaltenen Sterne wegen Anbringung der Instrumentalfehler 245. Vergleichung von Sternen aus den Zonen mit andern Catalogen 247. Wincecke's Comet siehe Comet II, 1858. Wolf, R., Professor in Zürieh. Bemerkungen über die Sonneoflecken 125. Wolfers, J. Ph., Professor in Berlin. Ueber die nabe Zusammenkunft der Venus und des Jupiter 1859 Juli 20 129. Z. Zeitschrift für popul. Mittheilungen etc., deren Erscheinen

Zenithsector voo Airy, Beherkongen über denselbee voo

Zodiacallicht, über die ringförmige Gestult desselben, voo

angezeigt 207.

d'Abbadie 75.

Broreen 219.

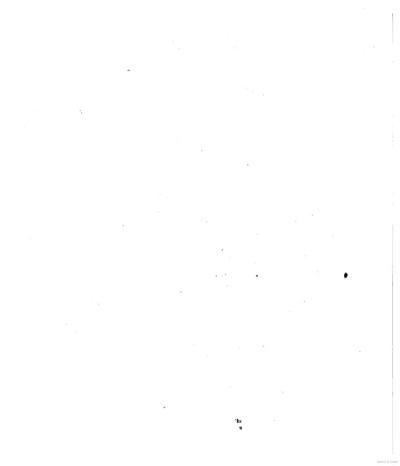